

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

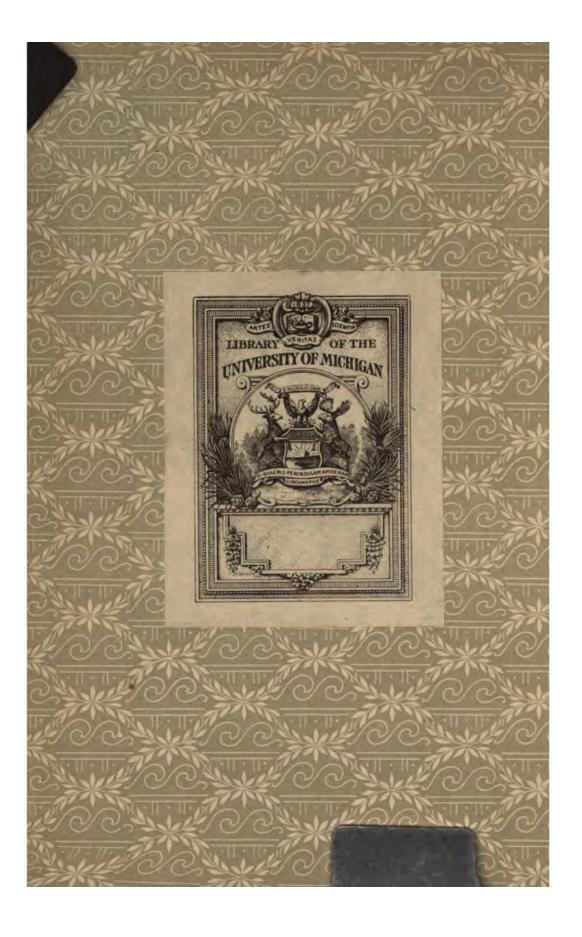



## ZEITSCHRIFT

FÜR

# CELTISCHE PHILOLOGIE

### **HERAUSGEGEBEN**

VON

## KUNO MEYER UND L. CHR. STERN

II. BAND

HALLE A. S. MAX NIEMEYER

LONDON
DAVID NUTT
270 Strand

PARIS

EMILE BOUILLON

67, Rue Richelieu

1899

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## INHALT.

| <del></del>                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                       | Seite |
| Wh. Stokes, The Gaelic Maundeville                                    | . 225 |
| V. H. Friedel, La Lorica de Leide (avec une planche)                  | 64    |
| R. Thurneysen, Die Aspiration nach vortonigen Verbalpartikeln im      |       |
| Altirischen                                                           | 73    |
| R. Thurneysen, Irish reicc und creicc                                 | 81    |
| R. Thurneysen, Altbretonische Glossen                                 | 83    |
| H. Zimmer, Grammatische Beiträge. 1. Ueber Ursprung und Gebrauch      |       |
| der kymrischen Relativpartikel or a, ar a, ar                         | 86    |
| E. Anwyl, The four Branches of the Mabinogi, chapter III              | 124   |
| K. Meyer, Gein Branduib maic Echach ocus Aedáin maic Gabráin inso sis | 134   |
| D. Hyde, Déirdre                                                      | 138   |
| J. H. Lloyd, Parrach Mha'l Bhrighde 's a mhac                         | 156   |
| L. Chr. Stern, Iolo Goch                                              | 162   |
| E. Zupitza, I und J im Keltischen                                     | 189   |
| K. Meyer, Irish quatrains                                             |       |
| K. Meyer und A. Nutt, The Colloquy of Colum Cille and the youth       |       |
| at Carn Eolairg                                                       |       |
| K. Meyer, Eine irische Version von Beda's Historia                    |       |
| L. Chr. Stern, Ueber eine Sammlung irischer Gedichte in Kopenhagen    |       |
| J. Strachan, The so-called absolute form of the Irish imperfect       | 373   |
| H. Pedersen, Tá sé 'n-a rígh                                          | 377   |
| E. Ernault, Les formes de l'infinitif breton                          | . 494 |
| T. Hudson Williams, Cairdius Aenias ocus Didaine (The Love of         |       |
| Aeneas and Dido)                                                      | 419   |
| Wh. Stokes, Notes on the St. Gallen Glosses                           | 473   |
| J. Strachan, Grammatical Notes                                        |       |
| B. Thurneysen, Der Kalender von Coligny                               | 523   |
| R. A. Stewart Macalister, The Life of Saint Finan                     |       |
| L. Chr. Stern, Crosanachd Illebhrighde                                |       |
| 2. Car. Coora, Crossascha Incomingado                                 | 500   |
| Erschienene Schriften                                                 |       |
| E. Anwyl 409, H. D'Arbois de Jubainville 601 f., W. A. Craigie 412,   |       |
| X. da Cunha 219, G. Dottin 408, J. M. Edwards 214, E. Ernault         |       |
|                                                                       |       |

| IV    |                                                                     |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|       |                                                                     | Seite |
|       | 219, J. Gwenogvryn Evans 599, F. N. Finck 414, F. Hindes Groome     |       |
|       | 597, T. Gwynn-Jones 598, G. Henderson 216. 410, R. Henebry 588,     |       |
|       | W. Lewis Jones 214, R. A. Stewart Macalister 213, W. Meyer-Lübke    |       |
|       | 220, A. Nutt 217, T. O Flannghaile 217, H. Pedersen 193. 403,       |       |
|       | J. Rozwadowski 213, T. O. Russell 597, H. Schuchardt 220,           |       |
|       | Wh. Stokes 216, J. Strachan 412, R. Thurneysen 601, J. L. Weston    |       |
|       | 411, E. Windisch 216; Archiv für celtische Lexikographie I. 1. 416, |       |
|       | Transactions of the Gaelic Society of Inverness, vol. XX. 218.      |       |
| The : | Book of the Dean of Lismore                                         | 221   |
|       | National Eisteddfod of Wales, Cardiff 1899                          |       |
|       |                                                                     |       |

. .

## THE GAELIC MAUNDEVILLE.

The Buke of John Maundeville was translated into Irish in the year 1475 by Fingin O'Mahony, an Irish chieftain who died in 1496, and of this translation there are two copies (neither quite complete) and a small fragment. The first, oldest and best copy was written at Cell Créide, a Franciscan monastery near Bandon, in the co. Cork, and was found by Dr. J. H. Todd 1) in the Irish MS. at Rennes,2) ff. 52 a 2 — 68 b 2. The second copy is in the British Museum, Egerton 1781, ff. 129a — 146b, and was made, probably in Brefne, not later than 1484. This contains at the end a folio the contents of which are wanting in the Rennes MS. For a comparison of these two copies see the Hon. John Abercromby's able paper, Rev. Celtique VII, 66. The fragment is also in the British Museum, Additional 33, 993, ff. 6a — 7a. It begins thus: Seon Manndual i. ridire do muindtir righ Saxan, and ends thus: 7 rucadur léo co garda Anda i fiadnaisi in espaic agus luchta.

The present edition reproduces the Rennes copy, so far as it goes, and adds the last folio of the copy in Egerton 1781. I have divided the text into numbered paragraphs, extended the contractions, and given a literal translation and a list of the rarer words.

The Irish preface asserts that Fingin made his version from English, Latin, Greek and Hebrew. But it is clear enough that he worked solely from an English text. See the notes to §§ 4, 7, and 138.

For the sources of the Buke of John Maundeville, see Dr. Albert Bovenchen's Quellen für die Reisebeschreibung des Johanns von Mandeville, Berlin, 1888, and Mr. G. F. Warner's magnificent edition of an English and a French text, printed for the Roxburghe Club in 1889, from which I have borrowed most of the identifications of place-names.

See the Proceedings of the Royal Irish Academy, Irish MSS. Series, vol. I, pp. 73—79.

See M. Dottin's catalogue of its contents, Revue Celtique XV, 79—91.
 Zoitschrift f. celt. Philologie II.

### [fo. 52 a 2].

- 1. Locc don lebursa Ross Broin a crich húa n-Echach Muman, 7 pearsa dó Seon Maudauil¹) ridiri do muindtir ríg Saxan, do faccaib Saxa la feile Michil, 7 do siblaigh móran do thirthaib in domuin, mar ata an Frainge 7 an Almain 7 an tslige assin co hIarusalem.
- 2. Ocus cidh bé lé budh áil dol d'fechain an tíre sin arson cur togh Crist da popul fein hi mar thír tarrngiri 7 do thsiblaigh da chosaib naemta fein hí, 7 co ndcrnai móran senmora 7 tecaiscc da popul innti 7 cor thogh a máthair 7 hé fein do breith 7 do adhlacadh inntí [52 b 1] 7 mar adubairt sé curb'é fein rí na n-Idhal arson febus an toraid sin tuc an tir [sin do] 7 arson naemhtachta antí do tsiblaigh hí 7 dothogh a páis do faghbail a ponge cert-medhóin an domhain inn Iarusalem, innus comadh ghar dá sgélaib 7 da creidim rochtain asan inad sin sair 7 siar, budh deas 7 budh thúaidh, 7 is ann do chuir sé an Spirat naemh docum a apstal domnach cingcidhisi 7 do chuir fó chethrib hairdib an domain iatt do tsilad creidim 7 crabuid do chinedhaib an domain. Ocus cidh bé le budh' áil a fis do beith aigci in tslige budh ferr do dul as cach thir co hÍarusalem 7 na locc naemtha atát 'na timcill indeosaidh Fíngin mac Diarmata meic Domnaill meic Finghin meic Diarmata Móir hí Mathgamhna hí.
- 3. Oir iss é do chuir an lebursa a berlai 7 a Laidin, a Greigc 7 a h[E]abra a nGaeidhilgc do thseolad na sliged ar muir 7 ar tír co Hierusalem da gach aen le budh mían dol da oilithri ann 7 co sruth Orrthannain 7 co slíab Sioin 7 cach slige nó gabad Seon ó sin amach, 7 do indisin cach ingnaid doconnairce Seon ar dáeinib 7 ar thírthaib an domuin a coitchinne.
- 4. Ocus dobí aois an Tigerna antan dorindi Seon a echtra i. Mili bliadan 7 tri cét .xxxii. bliadan. A aois in trath do cuir Fingin a nGaoidhilgc fo deiredh hé .i. Mili .cccc. lxx. u. bliadan

<sup>1)</sup> Sic: leg. Mandauil, Mandamil Eg.

#### Translation.

- 1. The Place of this book is Ross Broin in the territory of the Húi Echach of Munster, 1) and the Author of it, John Maundeville, a knight of the king of England's household, who left England on Michaelmas day, and traversed many of the countries of the world, such as France and Germany, and the way thence unto Jerusalem.
- 2. And whoever hath desire to go to see that (Holy) Land, because Christ chose it for His own people as a Land of Promise, and traversed it with His own holy feet, and made therein many sermons and teachings to His people, and chose that His Mother and Himself should be born and buried therein, and as he said that He Himself was the king of the Jews; [and] because of the goodness of the fruit which the land produced, and the holiness of Him that traversed it, and who chose to receive His Passion in the very central point of the world, in Jerusalem, so that it might be convenient for tidings of Him and of His faith to reach from that place eastwards and westwards, southwards and northwards, and it was there that He sent the Holy Ghost to His apostles on Pentecost-Sunday, and sent them to the four quarters of the world, to sow faith and devotion in the tribes of the world — and whosoever would fain know the best way to wend from every country to Jerusalem and the holy places that are thereabout, Fingin, son of Diarmait Mór Húa Mathgamna, will tell it.
- 3. For 'tis he that put this book out of English and Latin and Greek and Hebrew into Gaelic to shew the ways, on sea and on land, to Jerusalem unto every one who may desire to go in pilgrimage thither and to the river Jordan and to Mount Zion, and every way that John (Maundeville) took thenceforward, and to relate every marvel that John saw among the men and the countries of the world in general.
- 4. And the age of the Lord, when John set out on his journey<sup>2</sup>) was a thousand and three hundred and thirty-two years.<sup>3</sup>) When Fingin at last put it into Gaelic the Lord's age was 1475 years.

<sup>1)</sup> i. e. the place where the Irish translation was made is Rosbrin in the barony of Skull, co. Cork.

<sup>2)</sup> Literally, made his outing, echtra, a derivative of echtar.

<sup>9)</sup> As all the French and Latin MSS. have 1322 (Warner p. 3, note 1) Fingin must here have been working from an English MS.

- 5. Ocus dobí Seon ceithri bliadan .x. ar xx. ic cúartugud an domain, 7 ar n-impod dó don Roim do daingnig in pápa a leabar.
- 6. IS iatt so na tigernada dobí óscinn Gáoidel inúair do cuir Fingin so a nGáoidhilge i. Tadhg mac Domnaill Óice meic Taidhge na mainistrech meic Domnaill Oice ina Mac-Carthaig Mór, 7 Diarmait mac Taidhge meic Amhlaib ina húa tSúlabain Bérre, 7 Donnchad mac Diarmata meic Domnaill meic Fingin 7 Domnall cona mbraithrib ós cind húa nEchach, 7 Cormac mac Donnchaid meic Domnaill Riabaig os cinn húa Cairpre 7 Diarmait [52 b 2] mac Domnaill Riabaig ana Mac-Carthaig Cairprech, 7 Domhnull mhac Domhnaill mic Domnuill Cluasaigh oscinn tslechta Diarmuda Remhuir, 7 Finghin mhac Meic con meic Mic con mic Finghein ina O Eidersceoil Mhor, 7 Cormac mac Taidhg mic Cormaic oscinn Musgraidhi, 7 Donnchad Og mhac Dondchaid oscinn Ealla, 7 Concubur mac Toirrdealbaig mic Briain mic Mathgamhna ina húa Bhriain, 7 Énri mac Eoghain mic Neill Óig ina Húa Neill, 7 trên Treana Conghail ag Conn mac Aedha Buidhi mic Briain Bhallaigh 7 derbrathair a athur ina Húa Néill Buidhi 7 Aedh Rúadh mac Néill Ghairb meic Toirdelbaig an fina ina Húa Domnaill, 7 tren ichtair Connacht aigci, 7 Feidhlimid mac Toirdelbaig meic Aeda meic Toirdelbaig ina Húa Conchubuir, 7 Tadhge Caoch mac Uilliaim i Cellaig ina Húa Chellaig, 7 Uilliam mac Aeda mic Briain ina agaid don táob tair do Suctha, 7 Eogan mac Murchada hi Madagain ar tsil n-Anmchada, 7 Murchad mac Muirchertaigh meic Donnchaid Chaemhanaid 'na rig ar Laignib.

- 5. And John was thirty-four years making a visitation of the world, and on his return to Rome the Pope confirmed his book. 1)
- 6. These are the lords who were over the Gaels when Fingin put this into Gaelic, to wit, Tadg, son of Domnall Óc, son of Tadg of the Monastery, son of Domnall Óc, was the Mac Carthaig Mór;

and Diarmait, son of Tadg, son of Olaf, was the Húa Súlabain Bérre:

and Donnchad, son of Diarmait, son of Domnall, son of Fingin, and Domnall with their brothers, over Húi Echach;

and Cormac, son of Donnchad, son of Domnall the Swarthy, over Húi Cairbri;

and Diarmait, son of Domnall the Swarthy, was the Mac Carthaig Cairbrech;

and Domnall, son of Domnall, son of Domnall the Longeared, over the sept of Diarmait the Fat;

and Fingin, son of Mac con, son of Mac con, son of Fingin, was the Húa Etersceoil Mór;

and Cormac, son of Tadg, son of Cormac, over Muscraige; and Donnchad Óc, son of Donnchad, over Ella;

and Conchobar, son of Tordelbach, son of Brian, son of Mathgamain, was the Húa Briain;

and Henry, son of Eogan, son of Niall Oc, was the Húa Néill, and the power of Congal's Third was with Conn, son of Aed the Yellow, son of Brian Ballach, and his father's brother was the Húa Néill the Yellow;

and Aed the Red, son of Niall the Rough, son of Tordelbach of the Wine, was the Húa Domnaill, and he had the power of Lower Connaught;

and Fedlim, son of Tordelbach, son of Aed, son of Tordelbach, was the Húa Conchobair;

and Tadg the One-eyed, son of William Húa Cellaig, was the Húa Cellaig, and William, son of Aed, son of Brian, opposing him on the east side of (the river) Suca;

and Eogan, son of Murchad Húa Madugain, over Sil Anmchada; and Murchad, son of Muirchertach, son of Donnchad Coemanach, was king over Leinster;

<sup>1)</sup> See the peroration printed by Warner, p. 222.

7 Catháir mac Quinn mic an Chalbaig ar ibh Conchubuir, 7 Tadhg mac Laigin mic Rúadri ina húa Duinn, 7 Sean mac Mháolruanaid meic Thaidhge meic Taidge 'na ríg ar Éilib, 7 Gilla na Naom mac Taidhg meic Gilla [na] naomh ar ib Meachuir, 7 aili multí a n-Eirinn ó sunn amach nach rímtur ardháigh chuimre.

7. Gach cuidechta thicfus a hiarthur an domain, mur atá Ere 7 Alpa 7 Saxa 7 in Orbúaidh, d'iarraid an Talaimh Naeim fétaitt siatt mad ail léo fein can dol docum imlochtaidh tar Muir Rúaidh acht gabáil trit a nAlmain 7 tri rigdacht na hUngaire thorannaighes re rigdacht na Poidle¹) 7 na Panonie 7 Alaseig, 7 is mór in rí rí na hÚngaire, 7 is laidir é, 7 is imda tirtha 'na laim re cois na hUngaire mar atá Sauoy ocus Chemaine 7 cuid mór do Burgairie 7 cuid [53 a 1] mór do rigdacht Rois thórannaighes ré righdhacht tíre an tsnechta 7 ré Priuis. Tiagur asan Ungaire conuicci an cathraich dianadh ainm Cipbronér 7 caislén Nebrocc, 7 assin tar sruth Danobí, 7 is mór in sruth sin, uair tét sé itir cnocaib na hAlmaine 7 cnuic na Lumbairdi 7 ticitt da .xx. sruth aile ann fein 7 tét sé eitir an Ungaire 7 an Grecc 7 an Traigia, 7 tét sé a comlaidir sin itir na tírthaib sin co mbí sé 'na uiscei mhilis .xx. míle 'sa fairrcei móir [siar].

8. Tiagur assin co Bel-grán 7 assin co Buigris, mura faghuitt droichett cloiche tar an raibér re n-abur Stráet Ombarrocc, 7 assin trit an talmain re n-aburar Pinnseras, 7 assin co cathair Sdernes

<sup>1)</sup> MS. poible.

and Catháir, son of Conn, son of the Calbach, over Húi Conchobair [Failge]; and Tadg, son of Laigen, son of Ruadri, was the Húa Duinn;

and John, son of Mael Ruanaid, son of Tadg, son of Tadg, was king over Éli;

and Gilla na nóeb, son of Tadg, son of Gilla na nóeb, over Húi Mechair;

and many others in Ireland from henceforward who, for sake of brevity, are not (here) reckoned.

## Chapter I. Of the Way to Constantinople.

- 7. Let every company that shall come out of the west of the world, as from Ireland and Scotland and England and Norway, to seek the Holy Land know, if they themselves wish, that they need not go to the passage over the Red Sea, but keep through Germany and through the kingdom of Hungary that marches on the kingdom of Poland, and Pannonia, and Anasig (Silesia). And the king of Hungary is a great king and a mighty, and holdeth in his hand many countries besides Hungary, such as Savoy (Slavonia) and Comania, and a great part of Bulgaria, and a great part of the realm of Russia, which marches on the kingdom of the Land of the Snow (Nyfeland, Livonia), and on Prussia. Men go into Hungary as far as the city that is called Ciproner (Sopron, Oedenburg) and the castle of Nebrock (Meseburg, now Wieschurg) and thence over the river Danube. And great is that river, for it goeth 1) between the hills of Germany and the hills of Lombardy, and two score other rivers fall into it, and it flows through Hungary, and Greece, and Thrace; and it flows so strongly between those countries that it is sweet water (twenty miles) westward in the high sea.
- 8. Thence men go to Belgrade, and thence to Buigris (Bulgers), where they find a bridge of stone over the river which is called Straet Ombarrocc (the Morava), and thence through the land that is called Pinnseras (Pincenati), and thence to the city of Sternes (Hesternit, Sofia) in Greece, and thence

<sup>1)</sup> naist in the French version, misread by the English translator as wait, ua (Warner).

annsa Greicc, 7 assin co cathair Apimpane, 7 assin co cathair Bradinoble 7 assin co cathair Constanntínóble darb' ainm B[a]-samnsón, 7 is innti sin is mó bis an t-imper grecgach ina comnaidhi, 7 is innti atá an eclas is aille sa doman, ic San-Séob, 7 delb Iustiníanuis impir ina suidhi ar ech do marmair [derg] ar na órud a fiadnaisi na hecailsi, 7 dobí uball ina laim 7 coroin ima cenn, 7 do léicc sé an t-uball do thoitim asa laimh, 7 ised dothuiccetur fellsaim [7 daine glicca] na Greigci as sin in flathamhnus dobí ican imper Greccach, mur atatt Romanaig 7 Greccaig 7 in Assía becc 7 in tSuiria 7 tír Iúdá ina fuil Ierusalem 7 tír na Pers 7 an Araip 7 in Eigipt do dul úatha acht an Grecc amain, 7 do tairccedh co menic in t-uball sin do dochur al-laim na deilbi arís, 7 nir'fetad, 7 atá an lamh ele don deilb sin in airdi 7 a hagaid siar mar chomurtha grennaighthi ar lucht an uilc.

9. Ocus is annsan eclais atá an spoingcía do cuiredh docum Crist [53 a 2] lé digh an trath dobí sa croich. Ocus bidh a fis accaib curab do ceithri crannaib dorónad croch ar Tigerna mur adeir an fersa so

IN cruci sitt palma cedrus cepersus oliua.

i. an crann dobí na sesam de ó thal*main co*nuicci a cendn dobí sé do cepresus, 7 an crand dobí tarsna re reighedh a lama dobí sé do pailm, 7 an cep dobí i talmain inar' saidhedh an croch dobí sé do cedrus, 7 an clar dobí ona chenn súas, ina roibi troigh coleth arfatt, inar' scribad na tiduil, dobí sé do crann ola a h[E]abra 7 a Greigcc 7 a Laidin.

10. ISs é adhbur fa ndcrnatar na hIdail croch Crist do cethri') crannuib, [oir] do bu dóigh léo co léicctide dó [corp in Tigerna] sa croich in cein do beth sé a lenmain [d]a chéile, 7 is arason sin dorindetur an cuid dobí i talmain don croich do crann cedrais arson nach crinann sé a n-uiscei na a talmain, 7 an cuitt dobí

<sup>1)</sup> MS. cethtri.

to the city Apimpane (*Philippopolis*), and thence to the city of Bradinoble (*Adrianople*), and thence to the city of Constantinople, which is named Balsamson (*Byzantium*).

And therein dwelleth commonly the Grecian Emperor, and in it stands the church that is fairest in the world, (dedicated) to Saint Sophia. And before the Church is the image of the Emperor Justinian seated on a horse of red marble, and gilded. And there was an apple in his hand, and a crown round his head, and he let the apple fall out of his hand, and the philosophers and sages of Greece understood thereby, that the lordship which the Grecian Emperor possessed, such as Romans and the Greeks and Asia Minor and Syria, and the land of Judaea wherein is Jerusalem, and the land of the Persians, and Arabia, and Egypt, was all gone from him, save only Greece. And oftentimes men tried to put that apple into the hand of that image again, and it could not be done. And the other hand of that image is held on high, and its face is westward in token of challenging the evil-doers.

### Chapter II. Of the Cross and Crown of Christ.

9. And in the church is the sponge which was put to Christ with a drink when He was on His Cross. And ye shall know that the Cross of our Lord was made of four trees, as saith this verse:

In cruce sit palma, cedrus, cypressus, oliva.

to wit, the tree that went upright from the earth to His head was of cypress, and the tree that was overthwart, to which His hands were fastened, was of palm, and the stock that was in the earth, in which the Cross was set, was of cedar, and the table above His head, which was a foot and a half long, and on which the titles were written in Hebrew, Greek, and Latin, it was of an olivetree.

10. This is the reason that the Jews made Christ's Cross of four trees, for they trowed that the Lord's body would be left on the Cross so long as one should be cleaving to the other, and therefore they made of cedar the part of the Cross that was in the ground, for cedar doth not decay in water or in earth.

as sin suas co cenn Crist rer'sinedh a cholann dobí sé do crann sepresus arson febhais a bhalaid indus nach dingnedh corp Crist dá logad sé innti, mur budh dóigh léosan, urchoid dona dáoinib do ticfad a ngar dó arson olcuis a balaid. An crann dobí tarsna na croichi rer'sínedh a lama inar' cuiredh na tairrngeda dobí sé do pailm arson mar dobí sa thsentimna cidh bé doberadh búaidh catha ona naimdib coroin pailme do chur ima chenn. do bu doigh léo sin cu ra bíad fein rucc buaidh ó Christ trena chur dochum báis, 7 ní mar sin dobí, acht eisen ruc an búaid ó Ídhalaib 7 ó diablaib 7 do airce ifrinn. 7 an chuitt do bí óna cenn [53 b 1] súas inar'scribad na tiduil do crann ola arson curab comartha sidhchánaé, mar indisis an stair in trath do léicc Nói an colum asan airc cona craeb ola thucc sé aris mur chomartha sídchána itir Dia 7 na dáei(ni), 7 is mar sin budh dóigh leosan co mbeth sid acu fein deis meic Dé do chur do cum bais, 7 adúbradur curab de thainicc cach eissidhchain dobí acu an cein dobí 'na beathaidh.')

11. Bídh a fis accaib curab ana luighi?) dobí an croch in uair do cuiredh (rist sa croich 7 cur thuilled péine dó an croch do thóccbail 7 é innti, 7 aderaid Greccaig 7 a fuil ó mhuir Grecc sóir do dáoinib léighis libur 7 ica fuil fis n[a] scripturi an crann don croich re n-abramáoid cepresus corab do thorad in crainn iriuaccartha é da ndúaidh Éua 7 Adhamh in t-uball, 7 aderaitt curab mar sin doghebatt scribtha ana lebraib hé. Accus aderaitt fós an trath do gab galur báis Adhamh cur chuir arcenn a meic i. tSéith, 7 adubairt ris dol co parrdhus 7 an t-aingil dobí icá choimét do ghuidhi fa raott becc ecin d'ola croinn na betha³) do chur chugi dia comailt da bhallaib innus co mbetís slán. Dochóidh Séith le breithir a athar co parrdus, 7 do eitigh an t-aingil a léigen astech na an ola do thabairt dó, 7 tucc sé cethri⁴) scellain do thorad in croind da ndúaidh a athair an t-uball, 7 adubairt ris antan dogebad a athair bás a adhlacad 7 na cethri⁴) scellain

<sup>1)</sup> MS. beathaigh. 2) MS. luidhi.

<sup>3)</sup> Better na trocaire 'of the mercy', as in Eg.

<sup>4)</sup> MS. cethtri.

And the part that was above to Christ's head, and against which His body was stretched, that was of cypress, because of the goodness of its odour, so that when the body of Christ should decay thereon, as they thought it would, it might not do harm to those that should pass near it, by the badness of its smell. The tree that was athwart the Cross, against which His arms were stretched and into which the nails were driven, it was of palm, because in the Old Testament it was ordained that whosoever should gain victory in battle over his enemies should have a crown of palm put round his head; and it seemed to the Jews that they had gained a victory over Christ by putting Him to death — and it was not so, but He gained the victory over Jews and devils, and harrowed hell. And the piece that was up over His head, and on which the titles were written, was of an olivetree, so that it might be a sign of peace, as the history relates when Noah let the culver out of the Ark he brought it back again with its branch of olive as a sign of peace between God and men; and it is thus the Jews thought, that they themselves would have peace after putting God's Son to death, and they said that from Him came every strife which they had so long as he was alive.

11. Know ye that the Cross was lying down when Christ was cast upon it, and that His pain was increased when the Cross was raised with Him upon it. And the Greeks, and from the Greek sea east all men who read a book and have knowledge of the scripture, say that the tree of the Cross, which we call cypress, was of the fruit of the forbidden tree whereof Eve and Adam ate the apple, and they say that thus they find it written in their books. And they also say that when death-sickness attacked Adam, he sent for his son Seth, and told him to go to Paradise and to entreat the angel who was guarding it for some small matter of the oil of the Tree of Life to be put to him to anoint his limbs so that they might be made whole. So, at his father's words, Seth went to Paradise, and the angel refused to let him in, or to give him the oil; but he gave him four seeds of the fruit of the tree whereof his father had eaten the apple, and he told him, when his father should die, to bury him sin do chur fa bhun a thengadh 7 co fasfad cethri¹) gega astu 7 co ticfad torad dona géccaib sin do slainéochad Adhamh cona tslicht²) sin. Ar techtt do Séith o pharrdus mar a roibi a athuir fúair ar faghbáil báis é, 7 do chuir na scellain fa bun a thengadh mar adubairt an t-aingil, 7 do adhnaic co hanorach é, 7 do fásatar na cethri³) gégca adubramar, 7 is dib sin an cethramad crann da ndernad an croch, tuc torad maith i. Ísa Crist dar slánaiged Adham 7 a tslicht acht cach nech leis narb'áil trina pecad.

- 12. [53 b 2] Do folchadur na hÍdhail an croch chésta 7 crocha na deisi gattaidhi a talamh fa carruicc sléibhi Caluarie, 7 dobí sí ann sin da cett bliadan noco tainicc Elena ingen Cola rí Saxan día ngoirthi an Breta mór isin aimsir sin, uair tuc an t-imper athuir Consantin do mnáoi hí ara háille inuair dobí sé 'sa tír sin.
- 13. Ageus bid a fis ageaib co rabadur ocht cubaitt ar fatt annsa croich 7 tri cubaitt co leith ina tarrsna iar fir.
- 14. Ata cuitt do choróin Crist a soithech cristail i sepél an rig a Pairis, 7 tarrnge do tharrngedhaib a lámh nó a chos 7 cenn na sleighi do cuiredh ana thaeb, 7 mórán do taisib ele ann fós arna tabairt do rig Franc ó Ibhalaib, 7 cé deraid dáoine ecin corab do deilgcnib dobí an coroin spíne ní fír sin, acht is deimin curab do seimnib fásas anaici mara hí, 7 co fuilitt a comger sin co tollfadis mur doghendáis deilgcne, 7 doconnarcsa ) fein hí, 7 do galcus) co menic an chuitt ata a Pairis don choroin 7 an chuitt atá ic Constantínnoble, 7 is do sibhnib cruaidhi gela mur adubramar iat aráon fássas anaici mara arna rainn do daeinib eturra trath ecin, 7 an chuitt atá a Pairis doconnarcsa ) cenn sibne gile di 7 dobud cosmail re delgc do bris le gluasacht in tsoithig ina fuil si ga taispenad do tigernaib 7 do daeinib anóracha tigc dá féchain, 7 do iarrusa dam féin hí maille re grassaib, 7 fuarus mur sin hí, 7 is deimin gur' cenn sibhne í

<sup>1)</sup> MS. cethtra.

<sup>2)</sup> MS. conatsqr, with a mark of length over q. Eg. has Adham 7 aslicht.

<sup>3)</sup> MS. cethtri. 4) MS. doconnairesa.

b) Better doglacus fein, as in Eg.

<sup>6)</sup> MS. doconnarsarcsa.

and to put the four seeds at the root of his tongue, and that out of them four branches would grow, and that from those branches fruit would spring forth to heal Adam with his race. When Seth came from Paradise to where his father lay, he found him nearly dead, and he put the seeds at the root of his tongue, as the angel had said, and buried him honourably. And the four branches which we mentioned grew, and of them is the fourth tree of which the Cross was made, and which bore a goodly fruit, to wit, Jesus Christ, when Adam was saved and his descendants, excepting those who would not through their sin.

- 12. The Jews hid the Cross of the Passion and the crosses of the two thieves in the earth under a rock of Mount Calvary; and it lay there for two hundred years until Helena, daughter of Cola, king of England (which was then called the Greater Britain) came, for the emperor, Constantine's father, had taken her to wife, because of her beauty, when he lived in that country.
- 13. And know ye that there were eight cubits in length in the Cross, and verily in the overthwart piece three cubits and a half.
- 14. There is a piece of Christ's crown in a vessel of crystal in the king's chapel at Paris, and one of the nails of His hands or His feet, and the head of the spear that was thrust into His side, and many other relics there also given to the king of France by the Jews. And though some men say that the crown was of white-thorn, this is not true, but it is certain that it was of rushes that grow near the sea, and that they are so sharp that they will prick even as thorns do. And I myself saw it. and often handled the piece of the crown that is in Paris and the piece that is at Constantinople, and they are of hard white rushes, as we have said, which grow near the sea, (and were) divided by men amongst them at a certain time. And the piece in Paris which I have seen is the head of a white rush, and 'tis like a thorn which broke by the movement of the vessel in which it lies, when displayed to lords and honourable men who come to see it. And I myself asked for it together with graces, and thus I obtained it, and it is certain that it was the head of a rush,

mar adubramar, 7 curab inann hí 7 in cuit ata ac Constantinnóble.

- 15. Accus bíd a fis accaib in oidhchi do gabad ar Tigerna co ruccad a ngarrda Anna hé, 7 co tucad asanair gér dó, 7 cur cuiredh coroin [54 a 1] imma cenn do spínan ghel a comhcruaidh sin indus cur rith fuil a chind rena agaid 7 réna guaillib 7 réna ucht co himurcrach, 7 dorindetar móran fonamhaitt fói, 7 cid bé beres gegc d'ailbi spíne lais ina laim nó ara mhuin nó 'na tech imbí gecc de ní dénann toirnech na teinntech dígbail dó, 7 atát mórán do tsubhailchib aile aici na cenn sin, 7 ní lamh ann drochspirat techt fa tech i mbí.
- 16. Ocus annsan oidhchi sin do tsén Petur ar Tigerna, 7 ina dhíaidh sin ruccad ar Tigerna co garrdhai Anna a fiadnaisi in espuic 7 luchta¹) na hoifici uile, 7 dorindetur sin mórán tugha anagaid air 7 fhonámhait fói, 7 tuccadur asanóra dó, 7 do cuiretur coróin fa chenn do sgeith ghil do fás isin gharrda sin fein ré n-aburar barbrúch, 7 atat mórán do tsubailchib aicci fóss. Ruccadur léo ina díaidh sin é co tech Cáifás 7 dorindetur fochuidbe 7 fanámhatt fái, 7 do chuiretur coiroin engleter imma chenn, 7 ruccadur léo co séomra Piláitt hé, 7 do churedur cach olc do féttadar 'na agaid ann sin, 7 do churetur coroin ima chenn do sibnib mara mur adubrumar remhainn, 7 do churedur étdach purpuri imbi mar tigerna, 7 do churetur a cathair hé, 7 do teighdis fein ara ngluinib 'na fiadnaisi, 7 is ed adeirdís 'Bennachmid duit, a rí na n-Idhal!' 7 isí an coróin sin do roinded itir Pairis 7 Constantínnoble, 7 is anórach hí ic na dáeinib arson a beth ima cenn sin 'sa croich.
- 17. Accus ata crann na sleighi do cuiredh a táob Crist acan imper Almáinech, 7 a cenn [54 a 2] a Pairís, 7 adeir an t-imper Grégcach gurab aigci fein atú cenn na sleighi, 7 doconnarc sa hé, 7 is mó hé na in cend ata a Pairis.
- 18. Ocus is ac Consantinnoble atá corp sant Anna<sup>2</sup>) [mathar Muire] arna thabairt d'Elena le a hIarusalem, 7 is innti atá

<sup>1)</sup> Here ends the fragment in Addl. 33, 993.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) MS. tsoscéla Anna.

as we have said, and that it was the same as the piece that is in Constantinople.

15. And know ye that on the night that our Lord was taken He was brought into the garden of Annas, and sharp dishonour was shewn to Him, and on His head was put a crown of white-thorn so hard that the blood of His head ran copiously down His face and His shoulders and His breast; and they made great mockery of Him. And whosoever carries a branch of white-thorn in his hand, or on his back, or keeps in his house a branch thereof, thunder nor lightning doth him no detriment. And it hath many other virtues, and no evil spirit dares enter the house in which it is.

16. And in that night Peter denied our Lord, and thereafter our Lord was brought to the garden of Annas before the bishop and all the officers. And they scorned Him greatly, and they mocked Him, and did Him dishonours, and placed on His head a crown of white-thorn which grew in that garden, and which is called barberry, and it also hath many virtues. At last they brought Him to the house of Caiaphas and scorned and mocked Him, and put a crown of eglantine round His head, and took Him to Pilate's chamber. And there they accused Him of every evil that they knew, and put round His head a crown of sea-rushes, as we said before, and clothed Him with purple raiment like a lord, and set Him on a throne, and fell on their knees before Him, and this is what they said: 'We salute thee, O king of the Jews'. And it is that crown which was parted between Paris and Constantinople, and it is honoured by men because of its having been round His head on the Cross.

17. And the shaft of the spear which was thrust into Christ's side belongs to the German emperor, and its head is at Paris. And the Greek emperor says that it is he that hath the head of the spear, and I have seen it, and it is larger than the head in Paris.

Chapter III. Of the City of Constantinople.

18. And at Constantinople is the body of St. Anne, Mary's mother, which was brought by Helena from Jerusalem, and in

[Iohannes] Crisosmus dobí 'na espoc isin cathair sin fein, 7 is innti atat taisi Lúcais espail arna mbreith asan mBitaine') conuicci sin, 7 móran do thaisib ele 'na fochur, 7 is innti atátt na dabcha marmair da ngairter idri, 7 bíd ac siledh uiscci dogres 7 línaid uatha fein cach aenbliadain.

- 19. Ocus bid a fis accaib curab roálaind 7 curab lán do maith an cathair Constanntinnoble, 7 curab maith na ballada atát 'na timchill, 7 tri cornéil uirri, 7 muir Elespont ic techt 'na timchill a lethe, 7 gairit Bóns Consanntinoble don muir sin, 7 araile lámh sanSeoirsi, 7 atá inat aile ar machaire alaind re táeb in tsrothasa ina roibi cathair na Troi úair ecin, 7 do scrisatar Gregcaig hí.
- 20. IS imdha oilen annsa tír sin mur ata Calcas, Calestra, Ceirtige, Tesbuirie, Arínona, Faidton, Malo, Carpate, Lemne, 7 is annsan oilén sin ata cnoc Atós teitt tar coicrich na cnoc iuta (sic).
- 21. IS imdha tír ann sin ata umhal don imper Gregach, mar tá Turcuple, Prinsinard, Comange, Tresei, Magidoin, 7 is uirri sin dabí Alaxander 'na ríg sul do chuir sé dochum an domuin do ghabail. Ocus is a cathair annsa tir sin ruccad 7 do hadnaiced Arustotal fellsam, darb' ainm Stragis, 7 ata altóir ara adhlacadh ann sin ina ndénaid lucht an tire sin fésta cacha bliadne mar bud [54 b 1] naomh hé, 7 is ann doniatt gach ceistt cruaidh 7 cach documal comairle bís acu, 7 is dóigh léo tre furtacht Dé 7 a glicais²) sin gurab i an comuirle is ferr teccmus dóib.
- 22. Atatt cnuic lán arda ann sa tír sin mur ata slíab Oilefint dheilighes itir Maighidoin 7 Tarsidhe, 7 atá sé a comard sin docum an áeir nach eidir a tuaruscbail do thabairt, 7 atá cnoc aile indti da ngairter Atós, 7 roithid scáth an tsleibi sin co slíab Oilefint. Atát .uii. míli 7 tri fichitt úadha 7 atá an t-áer a chomglan so ós cinn an tsleibi sin nach faghaitt dáeine gaeth choidhchi ann, 7 atá se a chomhthirim sin nách étir lé bethadach ar domun beith ana bethaid ann. Ocus aderat dáeine

<sup>1)</sup> MS. mBritaine.

<sup>2)</sup> MS. nglicais.

i

- that city is (the body of John) Chrysostom, who was bishop in that city (Constantinople), and in it are the relics of apostle Luke, which were brought thither out of Bethany (recte Bithynia), and many other relics along with it. And in it are the vessels of marble which are called 'hydria', and they are always dropping water, and they fill of themselves every single year.
  - 19. And know ye that the city of Constantinople is very beautiful and full of wealth, and that the walls surrounding it are good, and that it hath three corners, and the sea Hellespont going round its side; and men call that sea the Mouth of Constantinople, and others call it the Arm of St. George. And there is another place on a full fair plain beside this stream, wherein was the city of Troy once upon a time, and the Greeks destroyed it.
  - 20. There are many islands in that country, such as Chalce, Calliste, Ortygia, Tesbuirie (*Lesbos*?), Arinona (*Minois*?), Faidton (*Paros*?), Malo (*Naxos*?), Carpathos, Lemnos, and in that island is Mount Athos, which goes over the border of the hills (leg. clouds).
  - 21. There are many countries there that are obedient to the Greek emperor, such as Turcuple, Prinsinard, Comange, Thrace, Macedonia, over which Alexander was king before he set himself to conquer the world. And in a city in that country named Stagira, Aristotle, the philosopher, was born and buried. And there is an altar upon his tomb therein, at which the people of that country hold a feast every year, as if he were a saint, and 'tis there that they discuss every hard question and every difficult counsel that they have, and they are of opinion that through the help of God and of his (Aristotle's) wisdom the best counsel befalls them.
  - 22. In that country there be full high hills, such as Mount Olympus, which parteth Macedonia and Thrace, and it is so high towards the air that it is impossible to describe it. And there is another hill therein which is called Athos, and the shadow of this mountain reacheth to Mount Olympus, there are three score and seven miles from it, and above that mountain the air is so pure, that men never get wind there; and it is so dry that no animal in the world can remain alive therein. And the wise

glica an tíri sin fein co ndechadur fellsaim uair ecin 7 co tuccadur spongia léo ina sronaib le tirmach aeoir, 7 cor scribadur-litrecha lena méraib a pudur mullach na cnoc sin, 7 anuair tancadur a cind bliadne doféchadur na litrecha cétna, 7 fúaradur can esbaid becc na mór íatt, 7 is de sin dar-léo fein atat na cnuic sin nís arrdi na in t-áer is gaire duinn.

- 23. Agcus ata pailis sciamach acan imper Constanntinoble, 7 inad arna dhenum ar bhobhtaidib fa fuilitt peileir mharmair, ina mbídh an t-imperi cona rígaib 7 cona tigernaib ac féchain giustala 7 aenaigh, 7 soleir fútha sin a mbíd a n-eich, 7 nách étder lé haenduine techt a ngaire dóib fein na da n-echaib acht na dáeine is ail léo fein.
- 24. Dochuaidh in t-imperi do adhnacul a athur co heclais sanSéob, 7 do tochladh talam lais do chur a athur ann, 7 fuair clar óir ann 7 corp fái, 7 dobí scríbtha isin clár a Gréig 7 a h[E]abra 7 a Laidin: Geinfidhter Ísa Crist [54 b 2] ó Mhuire Óigh, 7 creidimsi ann. Ocus dobádur dá míli bliadan ria ngein Crist an scríbenn sin do denum doréir an annalu dobí annsa clár fein o do scríbad é co deilb an domuin, 7 atú in clar fós annsan eclais sin, 7 aderaid curab é an fellsam glic Íarmogenius do hadhnaiced ann sin.
- 25. Ocus atá cnoc isin tSipra re n-abur Cnoc na Croichi Naoime, 7 atá mainistir manach inn ina fuil in croch do Sipra uile inar' crochad Dismus in gadaighi conaigh, 7 aderaid na manaigh re daeinib ecin co fuil leth na croichi césta acu fein, 7 ní fír dóib sin, 7 is écoir dóib do grad indmais no caradraidh bregc do denum.
- 26. Ocus gé aderaid Greccaig a coitchinne cur Cristaidhi iad fein ata deithfer!) itir ar creidimne 7 a creidim, óir aderaid nach ón Mac 7 ón Athuir tainicc in Spírat Naom acht ón Athuir namá, 7 ní fuilid umal don phápa na don eclais Romhánaigh, 7 aderaid nach mó cumachta an papai don taeb abus do mhuir Grecc oldas cumachta an patrierca don táob thair, 7 is trit sin dochuir andara Séon fichit do bí 'na pápa litricha dochum na

<sup>1)</sup> MS. deichfer.

men of that country say that, once upon a time, philosophers went with a (moistened) sponge in their nostrils for the dryness of the air, and wrote letters with their fingers in the dust of the tops of those hills, and at the year's end, when they came (again), they saw the same letters, and they found them without defect small or great; and hence it seems to them that those hills are higher than the air that is nearer to us.

- 23. And the Emperor of Constantinople hath a splendid palace, and a place built on vaults supported by marble pillars, wherein is the Emperor with his kings and his lords seeing the jousting and the assembly, and sollers under them wherein are their horses; and not a single man can go near themselves or their horses, save those whom they themselves desire.
- 24. The Emperor went to the Church of Saint Sophia to bury his father, and the earth was dug by him to put his father therein, and there he found a plate of gold, with a body beneath it, and on the plate was written in Greek, in Hebrew, and in Latin: 'Jesus Christ will be born of Mary the Virgin, and I believe in Him'. And according to the date that was on the plate itself, it was two thousand years before Christ's birth when that writing was made, and the plate is still in that church, and they say that it was the wise philosopher Hermogenes who was buried there.
- 25. And there is a hill in Cyprus which is called the Hill of the Holy Cross, and a monastery of monks is there, which contains the cross of Dismas, the good thief. And the monks say to certain men that they have half of the Cross of the Passion; but that is not true, and it is wrong of them for sake of gain or friendship to make a lie.
- 26. And though the Greeks in general say that they are Christians, there is a difference between our belief and theirs. For they say that the Holy Ghost does not proceed from the Son and from the Father, but only from the Father; and they are not obedient to the Pope or to the Roman Church, and they say that the power of the Pope is not greater, on this side of the Grecian sea, than the power of the Patriarch on the eastern side; wherefore Pope John XXII. sent letters to the Greeks to

nGreccach dá iarraid orra aen creidim do beith acu 7 beith umal don phapa, óssé fein bicaire Día a talmain, 7 ós da chumachtaib cach ní do chengeolad a talmain a beith cengailtí ar neim 7 cach ní do scailfed a beith scáoiltí for neamh.

- 27. Do chuiretur na Greccaig chuici-sium: 'Creidmit co daingen do chumachta 7 do rouabur ar do mhuindtir fein, 7 ní héter lind a fulang, 7 do rosaint nach fétmaid a ssassadh. Bidh an Tigerna maille riut, oir ata sé 'nar fochuirne', 7 ní fúair a aitherrach sin do fregra úatha.
- 28. Ocus is d'aran tslimm donitt sacramint [55 a 1] na heclaisi arson curab é a lethét sin d'aran dobi acar tigernane in úair dorinne sé an mhandáil dá espalaib día-dhardáoin cennlá 7 issé an lá sin donid sin aran na heclasi uile ara lorge sin, 7 tirmuighid¹) re grein hé, 7 coimétaid docum na n-aifrend é co cenn mbliadne da thabairt do dáeinib [galair] a n-inad cuirp Crist mar dobertur accainne an abhlann re hagaid an báis.
- 29. Ocus ní dénat acht aen ongad arna lenbuib becca aca mbaisted, 7 ní chuirid ola ar aenduine re hagaid báis, 7 aderaid nach fuil purgadóir ann, 7 nach fuighbe²) aeibnes na anáoibnes nóco tí lá na brethe ina cuirfider cach duine dorindí olc a n-ifrinn 7 cach a ndorindí maith ar neim do chaithem an aeibnesa.
- 30. ISsé in t-imper isin Constantinoble doni patrierca 7 airdespuic 7 espuic, 7 dobir cach diniti da fuil arfeth a tigernais fein amach.
- 31. Cidh bé le bud áil techt ó Constanntinoble d'indsaigid Ierusalem tri Turcie, conuicci an cathraich re n-abur Níc 7 trit an dorus réna n-abur Songcód, atá mile co leth o Nic anagaid aird, 7 atsin conuicci an fairrgci móir re n-abur Lamh San-Séoirsi, 7 assin mara fuil san Niculas adhluic[th]i, 7 assin conuicci in oilen re n-abur Siló. Fássaid³) masdix annsan oilén-sain ar crannaib becca a cosmailes crand airnedh nó siríned, 7 assin

<sup>1)</sup> MS. tirmuidhid.

request that they should have one faith and be obedient to the Pope, since he is God's vicar on earth, and since it is (one) of his powers that whatsoever he should bind on earth should be bound in heaven, and whatsoever he should loose should be loosed in heaven.

- 27. The Greeks sent this answer to him: 'We firmly believe in thy power and thy great pride, over thine own people; but it is impossible for us to endure it, and we cannot satisfy thy great covetousness. The Lord be with thee, for He is along with us'. And answer again gat he not from them.
- 28. And it is with unleavened (?) bread that they perform the sacrament of the Church, because it was the same kind of bread that our Lord had when He made the Maundy for His apostles on Holy Thursday; and 'tis on that day that they make the bread of the whole Church in that way, and dry it in the sun, and keep it for the offerings till the end of the year to be given to sick men in lieu of Christ's Body, just as the wafer is given by us before death.
- 29. And they only make one unction on the little children at their baptism, and they do not anoint any one before death, and they say that there is no Purgatory, and that no one will have either happiness or pain until the Day of Doom shall come, when every one who has done evil will be cast into hell, and he who has done good will be sent to heaven to partake of the happiness.
- 30. It is the Emperor in Constantinople makes the patriarch, and archbishops and bishops, and bestows every dignity which is throughout his own dominion.

#### Chapter IV. Of the Way from Constantinople to Jerusalem.

31. Now whosoever desires to fare from Constantinople to Jerusalem, through Turkey, goes toward the city of Nicaea and passes through the Gate called Songchod (Cibotus). It is a mile and a half from Nicaea overagainst a height, and thence as far as the great sea which is called the Arm of Saint George, and thence to (a place, Myra) where Saint Nicholas is buried, and thence as far as an island called Silo (Chios). Mastic grows in this island on small trees like sloes or cherries. And thence to

co hoilen Patamós mar ar' scrib Eoin suibiscél Apocalipse, 7 bíd a fis accatt curab fer da bliadan .x. ar fichit Eoin ic fagail báis don Tigerna 7 co roibi da bliadain .x. 7 tri fichit ina bethaid 'na diaidh, 7 ó Patamos co hEfeis cathair alaind lé hEoin, 7 eclais rochaem aigci indti, 7 dofuráil Eoin fein tumba [55 a 2] do denum dó anaici na haltóra móiri, 7 anuair doconnairc cur mithig dó dochóidh fein ann 7 dofuráil a iadhadh air, 7 dorinne amhlaid, 7 anuair do féchad an tumba aris ní frith ann acht manna, 7 aderaid daeine co rucad in corp a parrthus assin, 7 ata an chathair sin anois 7 an Aissia becc uile a laim Turcach. Docither co menic cosmhailes daeine mbéo fái an tumba sin Eoin.

32. Ocus ó Efis co hoilen Patrian mara ruccad san-Niculas, 7 assin co Marca marar' toghadh hé dochum beith ina espoc, mara fásann fin úasal rolaidir da ngairter fin Márca, 7 docíther assin an t-oilén Greccach tucc an t-impir do Iónás faidh uair ecin.

33. Ocus assin co hoilen Cofus 7 Longa mara ruccad Ipocraitt, 7 aderaid daeine co fuil ingen ac Ipocraitt annsan oilén sin i ndeilb draccuin ina fuil cét troigh ar fatt 7 hí assencaislén fásaigh, 7 goiritt lucht an oilein sin uile bantigerna an oilein dí. Taispénaidh sí hí fein fo thri cach bliadain, 7 ní dénann urchóitt do neach acht mona derna nech urcóit, di, óir anuair dobí sí 'na macaem docuir Deán annsa richt sin hí, 7 aderaid daeine co mbía sí marsin nóco tí ridiri a hiarthur an domain 7 dobéra póigc da bél, 7 mar doghéba sí an pógc sin dogena ben dí, 7 ní bía acht a saegul fein aici ó sin amach, 7 ní fada ó tainicc ó Ródus 7 dochóidh le béodhacht 7 le nert do thabairt póicci di, 7 dochóidh ara ech conuigci an t-inad a roibi sí, 7 arna faicsin dó do teich ') reimpi 7 do len sisi é co rucc da aimdeoin lé hé ar beinn aille móiri 7 do theilcc isin fairrgi é.

34. [55 b1] Tarrla lá aile macaemh ócc cennuige2) do faccbáil

<sup>1)</sup> MS. doteith

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) MS. cennuide.

the island Patmos, where John the Evangelist wrote the Apocalypse; and know that John was a man of thirty-two years when the Lord received his death, and that after Him he remained alive for three score and ten years. And from Patmos to Ephesus, a fair city belonging to John, and he hath a beautiful church therein. And John himself ordered a tomb to be made for him near the high altar, and when he saw that it was ready for him, he entered it, and ordered it to be closed upon him, and so was it done. And when the tomb was again looked at, nought was found therein save manna; and men say that the body was carried thence into Paradise. And that city and the whole of Asia Minor are now in the hands of the Turks. The likeness of live men is often seen under that tomb of John.

32. And from Ephesus (men go) to the island of Patrian (Patera), where Saint Nicholas was born, and thence to Marca (Myra), where he was chosen to be bishop. There grows a noble wine and strong which is called the wine of Marca, and thence is seen the Greek island which once upon a time the Emperor gave to Jonas 1) the Prophet.

33. And thence to the island of Cofus (Cos) and Longa (Lango) in which Hippocrates was born. And men say that in that island Hippocrates hath a daughter in form of a dragon, a hundred feet in length, and she lives in an old desolate castle, and the folk of that island call her the Lady of the Isle. She sheweth herself thrice every year, and she doth no harm to anyone unless he does harm to her, for when she was a damsel (the goddess) Diana put her into that form. And men say that she will remain thus until a knight shall come from the west of the world, and give a kiss to her mouth, and when she gets that kiss she will become a woman, and thenceforward she shall have only her own age. And it is not long since that a knight came from Rhodes and went with spirit and strength to give her a kiss, and rode on his courser to the place wherein she lay. But when he saw her he fled from her, and she followed him and took him against his will with her on the peak of a great rock, and (thence) cast him into the sea.

34. On another day a young merchant happened to leave

<sup>1)</sup> A mistake for the Genoese!

a luingi d'iarraid scél annsan oilén, co tarla an uaim 7 an caislen. Airet dochóidh a fatt san úaimh co faca in ingen is caoime doconnaire conuicci sin riam, ac ciradh a cinn, 7 immforeraidh indmusa 7 cloc[h] uasal 7 greididh 1) aile ana timcell. Do dhrúid ria 7 do bendaigh di, 7 do impogh si si a haigi[d] air, 7 do fiarfaig cid dob ail lais. Athert sin curab isi dob ail leis do beith ina mnái aicci, oir do sáoil sé cur ben do bith aca reic hí co coitchend. Do flarfaigh?) sisi 'nar ridiri hé? Adubairt sin nar'beth. bairt sisi 'Ní beir at lennán acamsa nocom beir at ridiri. Ocus ca hinad asa tanccais?' ar si, 'nó cía tú féin?' 'Cennuighi') 7 duine úasal mé, 7 om luing tánacc a tír annsan oilensa', ar sé. 'Mased', ar sí, 'imthig docum do chompánach 7 dénaid ridiri dítt 7 tarra chuccamsa amárach co dorus na húamhan, 7 rachatsa chugat ann am draccún, 7 an rium, 7 tabuir póice dom bél, 7 gabaim oram nách ecail duit mhissi do denam uilc na urchóidi duit, oir is écin dam cid be ridiri dobéra pocc marsin dam a beith ana fir acom, 7 da tucairsi dogebuir a facais do maith accumsa 7 mé féin 7 rigdhacht na n-oilensa uile', 7 do indis a scela fein uile dó. Do cheilebuir sin di ann sin, 7 dochúaidh dochum a luingi, 7 do innis da compánachaib an scélsa ó tus co deredh. Tánicc arauárach mur do gell ar ndenum ridiri de, 7 mur doconnaire an draice a ndorus na huamhan do theich dochum a luingi 7 do len sisi hé, 7 arna aithin dhí nách impódhadh uirre do impó féin docum an caislein 7 do eigh co hard 7 co trúagh, 5) 7 dochóidh an ridiri d'éc [55 b 2] ar rochtain a luingi, 7 ó sin alle nír' lamh aen ridiri a faicsin 7 ní lémha noco tí an ridiri da fuil an dán an pócc do thabairt 7 beith ana rig arna hoilénuib 7 issi cona maithes do beith ina mnáei aigci 7 is marsin do chúala sa é, 7 ni faca féin é.

35. Ocus assin co hoilén Ródius atá a laim Muindteri Eoin Baisti arna thabairt ac in imperi dóib, 7 atá an t-oilensa da cét míle o Constanntinóble.

<sup>1)</sup> MS. greigidh.

<sup>2)</sup> MS. Do fiárfaidh.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) MS. Cennuidhi.

<sup>&#</sup>x27;) MS. dotheith.

<sup>5)</sup> MS. cotruadh.

his ship to seek tidings in the island, and he chanced on the cave and the castle; and when he went the length of the cave he saw a damsel, the most lovely he had ever seen till then, combing her head and much treasure and precious stones and other jewels around her. He drew near her and saluted her, and she turned her face to him and asked him what was his pleasure. He answered that he wished her to be with him as his wife, for he thought that she was a common woman selling herself. She asked him was he a knight. He said that he was not. She answered 'thou shalt not be my leman until thou art a knight, and whence hast thou come?' says she, 'or who art thou?' 'A merchant', says he, 'and a gentleman, and I have come ashore from my ship into this island.' 'If so', quoth she, 'go to thy companions and make thee a knight, and come to me to-morrow to the door of the cave, and I will come forth to thee as a dragon, and kiss me on my mouth, and I undertake that thou shalt have no fear of my doing evil or harm to thee, for it is necessary that he who should be my husband must be a knight. And give a kiss to me, and if thou give it, thou shalt get all the wealth that thou hast seen with me, and myself, and the kingship of all these islands.' And she told all her tales to him. Then he bade her farewell, and went to his vessel, and told his companions this story from beginning to end. On the morrow, having been made a knight, he came as he had promised; but when he saw the dragon in front of the cave he fled to his ship, and she followed him. And when she saw that he turned not again to her, she went back to the castle and cried loudly and sadly, and on reaching his ship the knight died. And thenceforward no knight has dared to see her, and none will dare until the knight shall come, whose fate it is to give the kiss and be king over the islands, and have her to wife with all her wealth. And 'tis thus that I have heard; but I myself have not seen it.

35. And thence men come to the isle of Rhodes, which is held by the Order of St. John the Baptist, and was given to them by the Emperor; and this island is two hundred miles from Constantinople.

- 36. Ocus assin co hoilén na Sipra mur a fásann fin romhaith bis derge ar tús 7 gel fa déoidh, 1) 7 in chuitt is gile dhe isí is gloine 7 is ferr balad dhe, 7 assin co cathuir móir Sataláx. Tarrla gradh dermhair ac fer annsa tír sin do mnáoi, 7 dochóidh an ben d'éc 7 do hadhnaicedh hí a tumba mharmuri, 7 dochoidh an fer aidhchi ecin 7 d'osluice in tumba 7 do loigh 'na fochuir, 7 do fáccad in t-adhlacad iarsin, 7 do imthig reime. A cinn .ix. mís on oidhchi sin tainice an guth chuigei 7 adubairt ris 'imthig docum an adhnacail cétna 7 oslaice hé, 7 féch cred do ghebuir on mnáoi cétna, 7 mona dechuir do gebuir ole mór'. Dochuaidh iarsin 7 do oslaice an t-adhnacul, 7 doconnaire delb adhúathmur ac éirgi as, 7 do teich 2) sé arna faicsin, 7 do ling sruth uiscei ina diaidh asan adnacul cor thimeilled an cathair, 7 cur báidh can fuirech hí 7 urmór an tíri.
- 37. Ocus gé atat .u. cét mile ó Ródus conuicci sin, 7 is é sin inad ina baeghlaighi sibul ar fairrgci díb. Cidh edh is eidir le daeinib techt co Sipra 7 can gabáil co Ródus. IS imda cathuir maith annsan oilen sin, 7 atá airdespoc sa cathraig dianad ainm Nicasia, [56 a 1] 7 atá cethrur espoc fái, 7 issé cúan Famagost cúan is ferr sa doman, 7 atat Cristuide 7 Seirristine ann sin, 7 cach uile cined ar bith a fochur a cheile, 7 is annsan oilen sin do hadhnaiced Genenont da ndenaid an tír féin fésta 7 anoir mór, 7 a Caislén Amarós issi Sipra cétna ata corp Ilarion ar coimét 7 ar anoir ramoir, 7 is annsa tSipra láim re Famagostt rucadh Bernard naemh.
- 38. Ocus doniter fiadach<sup>3</sup>) isin tir cétna le pampionus is cosmail re lipardaibh, ghabhus 7 marbhus beathadhaigh eciallaidhi ni is ferr ina dogebad coin, 7 is ferr iatt inaid na leomain.
- 39. Gach tiagerna 7 cach duine uasal bis isin tSipra is do thalmain caithid a cuid, do cum cumad innfuaire doibh é na beith ar bordaib, 7 a cossa conuigi a ngluinibh i talmain.

<sup>1)</sup> MS. fadéoigh.

<sup>2)</sup> MS. doteith.

<sup>8)</sup> MS. fiagach.

## Chapter V. Of Cyprus.

- 36. And thence men go to the isle of Cyprus, where groweth an excellent wine, which is red at first and white finally, and the part of it that is whitest is clearest and best of smell. And thence to a great city Satalax. A man in that land had an exceeding great love for a woman, and the woman died and was buried in a tomb of marble. And one night the man went, and opened the tomb, and lay with her, and afterwards left the tomb and went forward. At the end of nine months from that night the voice came to him and said: 'Go to the same sepulchre, and open it, and see what thou wilt get from the same woman, and if thou go not, a great evil will befall thee'. Then he went, and opened the tomb and beheld a hideous form rising out of it; and on seeing it he fled, and a stream of water leaped after him out of the tomb, and surrounded the city, and without delay drowned it and the greater part of the country.
- 37. And there are five hundred miles from Rhodes as far as this, and that is the place where the passage of the sea is most perilous. Howbeit it is possible for men to go to Cyprus without coming to Rhodes. There are many good cities in that island (Cyprus), and in the city called Nicosia, there is an Archbishop with four bishops under him. And the harbour of Famagosta is the best harbour in the world, and Christians and Saracens are there, and every nation on earth near one another. And in that island is buried Saint Genenont (Sozomenus?) for whom that country holds a feast, and to whom it pays great honour, and in the castle Amaros (Amours) in the same Cyprus is the body of Hilarion in keeping and in exceeding great honour. And in Cyprus beside Famagosta Saint Bernard 1) was born.
- 38. And in the same land men hunt with baboons which are like unto leopards, and they take and kill wild beasts better than hounds do, and they are better (leg. bigger) than the lions.
- 39. Every lord and every gentleman that lives in Cyprus eats his meals in the earth, so that it may be cooler for them than on the tables, and their legs as far as their knees in the

<sup>&#</sup>x27;) A mistake for Barnabas. 'Et pres de Famagost fuist neez seint Barnabe lapostre.'

Ocus in uair thigid daeine a tirtaibh ele chuca is ar bordaibh cuirid iatt.

- 40. Tiaghar asin ar tir cu hIarusalem 7 ar muir re la co n-oidhce 1) conuige in cuan re n-abur Suri, 7 is ann sin ticcther assin Suría. Do boi cathair álaind uair ecin ac na Crisdadhaib?) ann sin nogur scrisidar na Serrisdinaigh hi, 7 ata coimhet romor acu ar in cuan sin ar ecla cu tiucfadais Crisdaidhi3) orra ann. Accus is ann sa tír sin adubairt an ben re Crist: 'is bennaigti in brú do imchuir tú 7 is bennaightí na cíghi 4) do ibhis. IS annsa tír-sin do aithbéogaig Elías fáidh mac na bantrebthaige 7 do maith an Tigerna a pecaidh) don mnái Channanda, 7 dorindí senmóir aran leic ara fuil eclais anórach aniu<sup>6</sup>) ac Sang-Sauior.<sup>7</sup>)
- 41. Atá cathair alaind laim risan [56 a 2] fairrgi ann sin Sofen ma[ra]roibi Eilías fáid 7 Iónás, 7 assin co Didonsate<sup>8</sup>) 7 assin co Beruch 7 o Béruch co Sardana .u. míle, 7 .u. mile ele o Sardana co cathuir Damuiscci.
- 42. Cid bé lé bud áil slighi?) budh sía na sin do ghabail ar faircei co hIerusalem 7 techt co port Iafe mur nach beth acht sibul lái co leith uaid co hIar[us]alem. Iafeith mac Noi dorinne in baili sin 7 ata ann o aimsir na dílend conuig aniu, o) 7 dobi roimpi, 7 ata asnach daine 'san baili-sin a fuilit da fichet troigh ar fad.
- 43. Ni hé aderim nach étder techt o Tiri nó o Súiria co hAcon a n-aenló a cathuir dobí ac Cristaidhib 10) uair ecin, 7 atá do muir uaithe sin co Lumbairtt da mile 7 tri cét mile Ocus is laimh risin cathraigh 11) sin ata cnoc Cairmele mura roibhi Elias fáith ina comhnaide, 7 is ann sin dorinnedh ord na mbrathar gCarmach ar tús. Atá cathair a mbun an cnuic sin darob ainm Cayfas arson curop é Cayfas dorinne hi, 7 atá si arna cur as anois, 7 aran taobh is nesa di don cnoc aile ruccad sin-Sem 7 Eoin mac Sepidei, 12) 7 atá eclus anorach arna denum isin innadh sin doib araon.

<sup>1)</sup> MS. noighce.

<sup>2)</sup> MS. crisdaghaib.

<sup>3)</sup> MS. Crisdaighi.

<sup>4)</sup> MS. cídhi. 7) MS. sanior.

<sup>5)</sup> MS. pecaigh.

<sup>6)</sup> MS. aniugh. 9) MS. slidhi.

<sup>\*)</sup> MS. constonsate.

<sup>10)</sup> MS. Cristaighib. 11) MS. cathraidh. 12) MS. rucc sepedei sinsem 7 eoin.

ground. But when men from other countries visit them, they put them at tables.

- 40. Thence men go by land to Jerusalem, and by sea for a day and a night as far as the haven which is called Sur, and thence one comes into Syria. The Christians had, once upon a time, a beautiful city there; but the Saracens destroyed it; and they keep a great garrison at that haven for dread that the Christians should overcome them. And it is in that country that the woman said to Christ: 'Blessed is the womb that bare thee, and blessed are the paps that thou drankest from'. In that country Elijah, the prophet, brought back the widow's son to life, and the Lord forgave the woman of Canaan her sins, and preached on the flag-stone whereon today is a noble church of Saint Saviour.
- 41. There stands a fair city there beside the sea, Sofen (Sûrafend), where Elijah the prophet dwelt, and thence to Didonsate (Sidon) and thence to Béruth (Beyrout), and from Béruth to Sardana five miles, and from Sardana five other miles to the city of Damascus.
- 42. Whosoever would fain take a longer way by sea to Jerusalem, let him go to the port of Jaffa, whence it is only a day's journey and a half to Jerusalem. Japhet, the son of Noah, founded that town, and it stands there from the time of the Flood till today, and it was before the Flood; and in that town there are a man's ribs two score feet in length.
- 43. I do not say that one cannot go in one day from Tyre or Jerusalem to Acon (Acre), a city which sometime belonged to the Christians; and from it to Lombardy by sea is two thousand and three hundred Lombard miles. And beside that city is the hill of Carmel, where the prophet Elijah used to dwell, and there first was founded the Order of the Carmelite Friars. At the foot of that hill is a city which was named Caiphas (Haifa) because Caiphas founded it. It is now destroyed; and on the nearest side of the other hill Saint James and Saint John, son of Zebedee were born; and there is a noble church built in that place for them together.

- 44. Cét mile o cathair Ácon conuice an cnoc mor re n-abur Sgalda Troius dremire na Traoi, 7 atá raiber laimh re cathair Acón 7 poll graibeil, 7 da mberthea a mbeth do graibel ann as anocht ní budh lughaidi¹) amárach é, 7 doníther an glaine is ferr for talmain de, 7 ticther a hinadhaib imciana do mhuir 7 thír ar cenn an graibeil sin, 7 bith gaoth mór ann sa chlasaigh sin dognáth cuires an graibél trina chéle, 7 ní fuil [56 b 1] mital ar doman berthur annsa n-inad sin da leghadh nach dénann gloine de, 7 an gloine doníther don graibel sin innuair cuirther ann arís hí doní graibel di.
- 45. Ocus atá uidhi tri lá ó Acón co Gasa cathuir na Feilistinech, 7 is[s]cíamach an cathuir sin, 7 is imdha a daeine, 7 is annsa cathair sin do tharraing Samson na piléir o palás ríg na Feilistínech cor' marb an rí cona rígaib 7 cona mhuindtir uile ar trascairt an páláis orra. Assin co hAsccalón 7 assin co hIafe 7 o Iáfé co hIerusalem.
- 46. An tslige ó Íaruslem co Báibiloin co cathair Sobhdain an cétlá 7 co Gasa, 7 assin co caislén Daifri²) 7 do lethcenn na Súiria, 7 tritt an fásach re n-aburar Asalec uidhi ocht lá ann co slighthibh gainmidhi, 7 cidh fásach é do geibther biadh re cennach ann. Ar fágbail an caislen nó an fássaigh sin teigther co Belech baile maith a nEgipt Canopater, 7 gabthur assin co hAlofe 7 o[A]lofe co Baibiloin, 7 o Baibiloin co Caeir mur a fuil eclais scíamach aniu³) ac Muire sa cathraig sin mara roibi sí fecht 7 a Mac 7 Iosep .uii. mbliadna ac teiched⁴) ría n-Irúath. IS ann san-eclais sin atá corp na hÓighi sang-Barbura, 7 is annsa cathair sin dobí Iosep mac Iacop arna reic da braithrib, 7 is indti dochuir Nabgodonasór an triur macaemh .i. Sidirach 7 Misach 7 Abdinago, isin sornn tened.

47. Bid ocht míle do daeinib dognáth acan tsobdán isin

<sup>1)</sup> MS. ludhaidi.

<sup>2)</sup> MS. daiir.

<sup>3)</sup> MS. aniudh.

<sup>4)</sup> MS. teithed.

- 44. A hundred miles from the city Acon to the great hill which is called Scala Trojae (leg. Tyriorum, Macc. XI, 59) 'the Ladder of the Tyrians', and there is a river beside the city of Acre, and a gravel-pit; and if all the gravel in it be taken out at night, it would not be the less on the morrow. And of it is made the best glass on earth, and men come by sea and land from far-off places for that gravel, and there is evermore great wind in that fosse that stirreth the gravel. And every metal on earth which is carried into that place to be melted turneth into glass, and the glass which is made of that gravel, when it is put again there, turneth (back) into gravel.
- 45. And it is a journey of three days from Acre to Gaza, the city of the Philistines; and that city is splendid and its folk are many. And in that city Samson dragged the pillars from the palace of the king of the Philistines, and killed the king with his kings and with all his people, by making the palace fall upon them. Thence (men go) to Askalon, and thence to Jaffa, and thence to Jerusalem.
- 46. The road from Jerusalem to Babylon to the city of the Soldan the first day and to Gaza, and thence to the castle of Daire (*Daron*) and to one of the two ends of Syria, and through the wilderness which is called Asalec, a journey of eight days with sandy paths; and though it be a desert, food can be got by purchase. And on leaving that castle or that desert men come to Bellech, a good town in Egypt Canopica, and thence one gets to Alofe (*Halope*), and from Alofe to Babylon, and from Babylon to Cairo.

#### Chapter VI. Of Babylon and the Soldan.

Here there is to day a beautiful church belonging to Mary, and here she and her Son and Joseph dwelt seven years in flight from Herod. In that church is the body of the virgin Saint Barbara, and in that city dwelt Joseph, the son of Jacob, after being sold by his brethren; and in it Nebuchadnezzar cast the three youths — Shadrach, Mesech, and Abednego — into the furnace of fire.

47. The Soldan has usually eight thousand men in that

caislén sin na Baibiloine ac faghbail 1) a riachtanais a les uadha fein. IS daingin 7 is alaind an caislén sin arna dénam ar carraice romóir, 7 dobádhusa fein am occlach aicei ann [56 b 2] mí 7 raithi 7 bliadan, 7 coccad aicei risin lucht bís ar fássach na hAráipi re n-abur Bidoness nó Asgolperdes, 7 doberad ingen prinnsa da muindtir fein dam ina mnái damadh áil lem anmain aicei 7 mo creidim fein do treiceen. Do gab sé .u. rigdachta le nert a laime 7 a slúaig²) fein, 7 is iatt so iatt-sidhe .i. an Eigipt Canopater 7 Ierusalem 7 Suiría 7 rigdacht Analfe 7 rigdacht Damé 7 righdacht na hAraipi dar' rí an tres fer tainice leis na haiscedhaib dochum Maic Dé a n-oidhci a genemhna, 7 mórán do tigernusaib ele 7 Calafes darab ainm Oilén na ríg.

- 48. O Baibiloin co sliab Sān-Caitilín 7 is airdi sin co maith na sliab Sioin, 7 is ann do hadhnaiced san-Caitilin, 7 ní fuil tempul na sepél na comnuidhi duine ann, acht clocha arna tarraing cuigci, 7 cé aderaid daeine curab ar éntsliab tuccad na haithnedha do Móyci 7 do hadhnaicidh San-Caitilín, ní mar sin is dóigh le lucht an tíri féin hé, óir atat da tsliab acu. Sliab San-Caitilín gairitt do tsliab dib ocus sliab Moyci don tsliab aile. Cidhedh is a n-éintír atat 7 tamall eturra.
- 49. AR fágcbail tslebi San-Caitilin do techt co hIerusalem gebair artus co mainister manach dobir lón dona hoilitrechaib do thecht tre fásach Suiria, ina fuil uidhi tri lá ndéc, 7 atát cinedhaigh aran fásach sin [lom]lán da cach drochchuingell díanad ainm Bidonés 7 Asgoloperdes. Ní bid tighi acu sin co brath acht gné pupall do croicnib camhall 7 bethadach aile ithitt siatt fein,

<sup>1)</sup> MS. fadhbail.

<sup>2)</sup> MS. slúaid.

castle of Babylon, who take their needments from himself. Strong and fair is that castle, built on a huge rock. And I myself was with him there as a soldier for a month, and a quarter, and a year, while he waged a war against the folk who dwell in the desert of Arabia, and who are called Bedouins or Asgoloperdes. And he would have given me to wife the daughter of a prince of his own family if I had been willing to remain with him and forsake my own faith. He conquered five kingdoms by the strength of his hand and of his own army, and they are these, to wit, Egypt Canopica, and Jerusalem, and Syria, and the kingdom of Analfe (Halope), and the kingdom of Damé, and the kingdom of Arabia, the king of which was the third man that came with the offerings to God's Son on the night of His nativity, and many other lordships, and Calafes which was named the island of the kings. 1)

### Chapter VIII. Of the Mount of Saint Catherine.

48. From Babylon (men go) to the mount of Saint Catherine, and it is higher than Mount Sinai. And there Saint Catherine was buried, and neither church nor chapel, nor man's dwelling is there, but stones dragged to her. And though men say that on the same mountain the Commandments were given to Moses and Saint Catherine was buried, not so is the opinion of the folk of that country, for they have two mountains, one of which they call the mount of Saint Catherine, and the other the mount of Moses. Howbeit they (the mountains) are in the same country, but a space is between them.

# Chapter IX. Of the Desert between the Mount of Saint Catherine and Jerusalem.

49. After leaving the mount of Saint Catherine to go to Jerusalem, you come to a monastery of monks, which bestows victuals on the pilgrims who pass through the desert of Suria a journey of thirteen days; and in that desert are tribes full of every evil condition and named Bedouins and Asgoloperdes. They never have any houses except a kind of tents made of

<sup>1)</sup> A strange mistranslation of the English: And 3it ouer pis he es called Caliphes..., and it es als mykill at say as kyng = Et ouesqe ceo il est Califfes..., et est tant a dire come roi.

7 ní dénaid comnaidhi choidhchi acht anaici uisci fúair, 7 is decair uisci [57 a 1] do faghbail¹) isin fássach sin, 7 ní dénaid áitiugud na trebaire, 7 ní ithid arán acht muna bé duine acu indaici cathrach do thír ele. Róstad a n-éisg 7 a féola doníd ar chlochaib leisan grein, 7 is béodha laidir íad, 7 ní dénatt obuir ar domun da mbethugud acht fiadach, 7 ní suidhid cobrath da ndéoin, 7 ní tuilled buidhi re Sabhdán na re tigerna da treine, 7 ní bí d'arm acu acht sciatha 7 slegha, 7 imarcraid línédaig 'ma cennuib 7 'ma muinelaib.

- 50. Ar fágbail an fássaigh sin ticther conuicci Bersibé, dobí 'na cathair ac cristaigib uair ecin, 7 ina fuil ní da n-ecailsib an rígh, 7 is innti dobí Abraham in patriercca ina comhnaidhi, 7 Bersibe ben Urias, máthair Solman²) do chumhdaigh in cathair, 7 dobí 'na rígh da fichet bliadan ar clainn Israel.
- 51. Ocus assin co hÉbron, da ngairther Glenn na ndér, arson Adhaim do beith cét bliadan ann ac cáeined Áibéil iarna marrbad do Chaein tre tnúth 7 format, 7 dobí so primhchathuir na Feilistínech úair ecin. Accus is a ngleand Ébron dobí Íassú mac Nuin 7 Canep cona companachaib anuair thanccadur do brath tire tarrngire ó macaib Israel, 7 is ann dobí Dáuí 'na ríg .uii. mbliadna co leith 7 a tri .x. co leth ar fichit i n-Ieruslem, 7 is ann atá adhnacal inna n-uasalaithrech i. Adhamh 7 Abraham 7 Íacop cona mnáib i. Éba 7 Sarra 7 Rabéca, 7 atá eclais anórach laim re hadlacad na muindteri sin 7 coimét ger acna Serristinechuib uirre ar ecla co rachad Idhal nó Cristaidhi indti can chett dairighthi on tSabhdán cucu féin, óir is dóigh léosan nach éccora do mhadra dol a n-inadh naemtha inadh Idhal, 7 issé ainm an inaidh sin asa tengaidh sin Cariotarba, a Gaeidheilce Adhlacadh na Patrierca, a hAbra Arbo hé.
- 52. Ocus is annsan inad cétna dobi [57a2] teg Abraham inuair do connairc in triúr 7 do adhair sé duine díb, 7 tucc lais da thigh hé.

<sup>1)</sup> MS. fadhbail.

<sup>2)</sup> urías ben bersibe mr. 2001.

the skins of camels and other animals which they eat, and they never dwell save near cold water, and it is hard to find water in that desert. And they make no habitation nor husbandry, and they eat no bread unless one of them dwell near a town of another country. They roast their fish and their flesh on stones against the sun, and they are bold and strong, and they do not (any) work on earth for their livelihood save hunting, and they never willingly settle down. Neither Soldan nor Prince is thankful for their strength, and they have no arms save shields and spears, and (they wrap) abundance of linen cloth round their heads and their necks.

- 50. After leaving that desert men come to Bersabe, which was once upon a time a city belonging to Christians, and wherein are some of the churches of the King. Therein dwelt Abraham the Patriarch, and Bersabe, wife of Urias, and mother of Salomon who built the city; and Solomon was king for two score years over the children of Israel.
- 51. And thence men go to Hebron, which is called (the Vale of Mambre, that is) the Vale of Tears, because Adam was there a hundred years bewailing Abel his son, who had been killed by Cain through envy and jealousy. And this was once the chief city of the Philistines. And in the Valley of Hebron were Joshua, the son of Nun, and Caleb, with their companions, when they came from the children of Israel to espy the Land of Promise, and there dwelt David the King for seven years and a half, and he was thirty-three and a half in Jerusalem. And there is the tomb of the Patriarchs, even Adam, and Abraham, and Jacob with their wives, even Sarah and Rebecca. And beside the burial-place of those people stands a venerable church, and over it the Saracens keep a close watch for dread lest Jew or Christian should come into it without permission from the Soldan, for they deem it meeter for a dog to go into a holy place than a Jew. And this is the name of the place in their language, Cariotarba, its Gaelic is Adlacadh na Patrierca (the Sepulture of the Patriarchs), its Hebrew is Arboth.
- 52. And in the same place was Abraham's house, when he beheld the three Persons, and worshipt one of them and took him to his home. [Gen. XVIII, 1, 2.]

- 53. Ocus is gerr assin an uaim cloichi ina roibi Adhamh 7 Eua ina comnaidhi arna cur a parrthus, 7 is innti rucc Ébha urmór a cloindi.
- 54. IS ann fós do rinnedh Adhamh artús do réir droingi ecin 7 do gairthi cnoc Damass don inad sin, 7 atá glenn ann sin ina mbenaid dáoine imforcraidh spísraid, 7 da doimne tochlaitt an talmain 7 da fairsingi, dogebther ana cruth fein cach bliadan é.
- 55. Dá míle ó Ébron co hadhlacad Loith<sup>1</sup>) .i. brathuir Abraam 7 is gerr ó Ébron slíab Mairbre óna ainmnigther an gleann, 7 atá dair aran slíab sin o aimsir Abraham ille, 7 issé a hainm ac na Serrisdinechaib, an crann tirim, 7 aderaid co fuil ann 6 tús an domuin, 7 dobí úr 7 duille air no co táinic an aimser far' cuiredh ar Tigerna dochum báis, 7 atá sé tirim can duille can torad ó sin ille, óir is ann sin dochoidh a duille 7 a thorad de 7 do morán do crannaib an domain, nó dano do loghadur ara lár, 7 atáit mórán aniugh mar sin díb. 7 adúbradur cuitt dona fáidhib co tiucfad prinnsa a hiarthur in domain do gebad tir tarrngeri, 7 co n-aibértaide aifrinn do fan crann sin, 7 co fásfad a duille 7 a thorad ó sin amach, 7 co n-impádhbaidis morán do Serrisdinechaib 7 d'Idhalaib2) do cum creidmi tritt an mirbuil sin 7 atá an crann fa lán anóra acu 7 fa choimét gnaith, 7 gé tá an crann sin tirim atátt subáilchi imdha aigci. Óir cidh bé imcras a begc nó a mor de ni thuitind co bráth3) a ngalur thuitmech. 7 atatt a lan do subailchib ele aigci.
- 56. Atat .u. míle o Ebron co Bethelem 7 is báeghlach an tslige sin .i. coilltí dlúithe isle.
- 57. IS fatta caol cathair na Bethele, 7 is maith na balladha 7 na dígca atá 'na timchill, 7 Éfrata dob ainm di uair ecin. Atá eclais roalainn don táob thair don cathraig sin ara fuilet mor do thoraib 7 do chloictighib 7 do chornélaib [57 b 1] arna ndenum co láidir daingen, 7 atatt cethur4) pileir fichet do mharmair istigh isan eclais sin is áille 7 is laidiri do connairc ría, 7 atá faithchi álainn lán do rós cona bláth iter an eclais sin 7 an

<sup>1)</sup> MS. loich.

<sup>2)</sup> MS. dighalaib.

<sup>8)</sup> MS. cobrach.

<sup>4)</sup> MS. cethtur.

- 53. And a short distance thence is the cave of stone wherein Adam and Eve dwelt after they had been put out of Paradise, and therein Eve brought forth the greater part of her children.
- 54. 'Tis there also that, according to some men, Adam was first made; and that place is called the Hill of Damascus. And there is a valley there wherein men cut abundance of spice, and to whatsoever depth and width they dig the earth, it is found every year in its own form.
- 55. Two miles from Hebron is the burial-place of Lot, Abraham's first cousin. And a short way from Hebron is the mountain of Mairbre from which the valley takes its name. And there is an oak-tree on that mountain from the time of Abraham, and this is the Saracens' name for it, the Dry Tree. And they say that it has been there since the beginning of the world, and it was fresh and bore leaves until the time that our Lord was put to death, and thenceforward it is dry, without leaves, and without fruit, for then its leaves and its fruit went from it, and from many of the trees of the world, or they decayed on the ground, and there are many of them now like that. And some of the prophets said that out of the west of the world would come a prince, who would win the Land of Promise and sing mass under that tree, and then its leaves and its fruit should wax from that time forward, and through that miracle many Saracens and Jews should be turned to belief. And they hold the tree in full honour, and in constant care; and though this tree is dry it hath many virtues, for whose carries little or much of it never falls in the falling sickness, and it hath abundance of other virtues.
- 56. There are five miles from Hebron to Bethlehem, and that road is dangerous, to wit, close, low woods.
- 57. Long and narrow is the town of Bethlehem, and good are the walls and the dykes that surround it; and at one time its name was Ephrata. On the east side of that town is a full fair church whereon are many towers, and belfries, and battlements, strongly and firmly built; and within that church are four and twenty pillars of marble the fairest and strongest that thou hast ever seen. And between that church and the city is a

cathair, 7 issé is ainm di Gort an blátha. Dobí macaem sciamach mná sa cathraig sin arna damnad docum a loiscthi tria drúis do denum di (mado fis), 1) 7 do cruinniged mórán connaidh?) 'na timchell 7 docuiredh tene dácach3) táob ann. 'A Dé na n-uile cumacht!' ar an ingen, 'ma dochí tú cura brecc docuired oram, sáer [7 foir — Eg.] mé!' Maris lúaithe co tairnig le sin do rada do gab an connad 7 an craeibech talman 7 d'fássadur premha 7 duille 7 ros derge ar in cuitt dolas de 7 prema 7 duille 7 ros gel ar in cuitt nar' las, curab é sin cétros tainicc ar doman, 7 is mar sin do slánaiged an mhaighden tre mírbuilib Dé.

58. Ocus atá do lethtáob na cathrach sin don taeb tes do chornél na hecailsi mara ticc cách anúas and san ochtmad ceim .x. an t-inad a ruccad Mac Dé, 7 é arna cumdach le hór 7 le hairget 7 lé hesúir 7 le nethib ele, 7 tri ceimenna don taob tis de sin atá maindscr an asail 7 an daim, 7 is laim risin atá an t-inad anar'thuit an rélta dobí roim na rígaib acas éolas do[ib] docum an Tigerna. Iásbar, Melsisar, Balsisár a n-anmanna a Greige. Galgha, Galgla, Sarafí a n-anmanna a hEabra. Tucadur na tri rigdha so ór 7 mirr 7 túis do Mac Dé mar ofrail. Tarladur na tri righdha so da chéle tri grasaib Dia 'san India annsa cathraig darab ainm Gasácc uidhi tri lá .x. 7 da .xx. o Bethelém 7 cidhedh do badur san re cethri4) lá assin annsa Bethelém ar mbreith an Tigerna 7 ar faicsin na reltainne.

- 59. Atá a cláustra na hecailsí cétna adhlacad na macraide do cuiredh docum báis le la hIruath.
- 60. Atá eclais álainn ac sa[n]-Niculas laim risan eclais sin mar a ndernai<sup>5</sup>) Muire comnuidhi iar mbreith a Meic, 7 mar ar bhligh a cíghi,6) 7 an bainni do bligh7) ann sin mairidh béus ann ar an mar [57 b 2] -mair nderge ana sreabaib gela.
- 61. Cristaidhi uile atá isin chathraig sin, 7 is imdha fin maith ina timchill cin co híbhitt na Serrisdínig fín, óir do báidh Macamétus connle an duine do ibad fin annsa lebur tuc sé dóib

<sup>1)</sup> The words in parenthesis are interlined.

<sup>4)</sup> MS. cethtri.

<sup>2)</sup> MS. connaigh. 5) MS. ndernaidh.

<sup>3)</sup> MS. tened ácach.

<sup>7)</sup> MS. doblidh.

<sup>6)</sup> MS. mararbhlidh a cidhi.

beautiful lawn full of rose with its blossom, and its name is the Field of the Flower. There was a beautiful maiden in that city condemned to be burnt alive for committing fornication manifestly (?), and much firewood was collected around her, and fire was put on every side there. 'O God of all powers', saith the girl, 'if thou seest that a lie hath been told of me, save and succour me!' As soon as she had finished speaking, she took the firewood and the branches of the earth, and roots and leaves and red roses grew on the part that was ablaze, and roots and leaves and white roses on the part that blazed not. So that was the first rose that came into the world, and thus the maiden was saved by God's miracles.

- 58. And on one side of that city, on the south side of the battlement of the church, where everyone comes downwards to the eighteenth step, is the place where God's Son was born; and it is covered with gold and silver and azure and other things. And three paces on the south side thereof is the manger of the ass and the ox, and beside it is the place where the star fell which was before the kings and was guidance to them to the Lord. Jaspar, Melchior and Balthazar were their names in Greek. Galgha, Galgla, Sarafi their names in Hebrew. These three kings brought gold and myrrh and frankincense to God's Son as an offering. Through the graces of God these three kings met each other in India, in the city named Gasacc, a journey of two score and thirteen days from Bethlehem, and yet they were at Bethlehem four days after the birth of the Lord and after seeing the star.
- 59. In the cloister of the same church is the burial-place of the children who were put to death by Herod.
- 60. Beside that church stands a beautiful church belonging to Saint Nicholas, where Mary rested after bringing forth her Son, and where she milked her paps; and the milk that she milked there still remains as white streams on the red marble.
- 61. And all that dwell in that city are Christians. And there is plenty of good wine all around it although the Saracens do not drink wine, for Mahomet cursed all that drink wine, and

ar choimét a ndligid¹) fein darb ainm Acurón 7 do beir cuitt ele dib Masápair 7 cuitt aile Harme. Ocus aderaid daeine aile curap dithrebach domarb Macametus 7 é ar mesci ó fin tuc air an coinnelbáthad sin do denum, 7 ní ithid Serrisdinig fós an feóil mhuici arson curab cosmail re féoil duine hí 7 dofuagradh isin tsenreeht can muic do ithe 7 ní hithter féoil mairt a n-Eighipt na a crich na Felisdinech acht laeigh diuil nó senba can tsiubal acu.

- 62. IS annsa chathraig sin na Bethile ruccad Daui ri clainni Israel ica rabadur tri fichit ben 7 tri cét lennan.
- 63. Ocus da mile on Bethil co hÍerusalem, 7 atá eclais álainn leth mile ón Bethil mar a tainice an t-aingel da indisin dona búachailib mur do gened in Tigerna.
- 64. IS annsa sligid cétna atá adhlacad Racel<sup>2</sup>) máthar an patrierca Iósep, 7 docuir a fer fein Iacop da cloich .x. do clochaib móra uirre mur comartha co rucc sí da mac .x. Ocus is imdha eclais álainn itir an Bethil 7 Ierusalem.
- 65. IS aeibinn an t-inad ina fuil Ierusalem itir cnocaib, can fairrgi can usce acht a tairngther a fedánaib ó ghlend Ébrón chuicci. Ocus atá cenn ríghdachta Suiria chuigci atúaidh 7 rígdhacht na Feilisdínech anoir a túaidh, 7 é fein a tír Iúda, óir is ó Iúdás Macabeus dobeth ana ríg uirre aderar tír Iúda ría. Ocus atá cend ríghdachta na hAráipe chuicci anoir 7 a nEigipt aran táob tes de 7 in Gregc aniar. Do bí patrierca 7 airdespoc a n-Íerusalem uair ecin 7 mórán d'espocaib ina timchill annsa tír ó sin amach.
- 66. .Uii. míle úaidh co cathair Ebron 7 .ui. míle co hEreco Ocht míli co Bersibe. Ocht míli déc co hAscolón. Sé míle .xx. co Íafe. Tri míle co Ramatha. [58 a 1] Da míle co Bethilém.

<sup>1)</sup> MS. andhligid.

<sup>2)</sup> MS. ratel.

this he did in the book which he gave them for keeping their own law, and which is named Al Koran, and others call it Masapair and others Harme. And some men say that it was a hermit whom Mahomet killed when he was drunk with wine, that caused him to make that excommunication. And the Saracens do not eat swine's flesh because it is like to the flesh of human beings. And in the Old Law it was forbidden to eat swine. And neither in Egypt or the country of the Philistines is the flesh of a beef eaten, only that of a sucking calf, or of an old cow that cannot travel.

- 62. In that city of Bethlehem David, the king of the children of Israel, was born. He had three score wives and three hundred concubines.
- 63. It is two miles from Bethlehem to Jerusalem, and half a mile from Bethlehem there stands a full fair church where the angel came to tell the shepherds of the birth of Christ.
- 64. On the same road is the burial-place of Rachel the mother of the Patriarch Joseph, and her own husband Jacob put twelve great stones on her, in token that she bore twelve sons. And between Bethlehem and Jerusalem are many beautiful churches.

## Chapter X. Of Jerusalem and the Holy Places thereabout.

- 65. Pleasant is the place in which Jerusalem is, between hills, without sea, without water save what is drawn to it in pipes from the Valley of Hebron. And the head of the kingdom of Suria is to it on the north, and the kingdom of the Philistines on the north-east, but Jerusalem itself is in the land of Judaea, for it was called Judaea from Judas Maccabaeus who was king over it. And eastward is the end of the kingdom of Arabia, and Egypt is on its southern side, and Greece on the west. Once upon a time there was a Patriarch and an archbishop in Jerusalem, and many bishops around it in the country thenceforward.
- 66. Seven miles from it to the town of Hebron, and six miles to Jericho, eight miles to Bersabe, eighteen miles to Ascalon, six and twenty miles to Jaffa, three miles to Ramatha, and two miles to Bethlehem.

- 67. Atá ar an táob tes di eclais a roibi Maccairius 7 ar faghbail<sup>1</sup>) báis dó do scrib ar balla na mainisdrech na manaigh ac denum a cumha, 7 mairidh an pinntiúracht sin fós, 7 dobud trúagh<sup>2</sup>) lé duine beith aca féchain aniu.<sup>3</sup>)
- 68. Dobí in talam sin Ierusalem a lamhaib mórain do cinedhaibh ar doman mar atatt Cannándaigh 7 Asérí 7 Persaigh 7 Medhaigh 7 Turcaigh 7 Maisidunaig<sup>4</sup>) 7 Gregaig 7 Rómanaigh 7 Frangcaig 7 Cristaidhi <sup>5</sup>) 7 Seirrisdínig 7 morán do chinedhachaibh aile, óir nírb' áil le Día in talam sin do leigcen do pecachaib 7 atá anoiss a lamhaibh no Serrisdinech ré haimsir imcein 7 is étir lé Día a buain díb anúair bus áil leis.
- 69. Ar ngabáil Ierusalem don tsabdán do furáil sé balla na cathrach do chur do taeb tuaidh don eclais innus co mbeth an t-adhnacul istigh annsa baile mur a roibi reime, 7 is amlaid atá an eclais atá a timcill an adlaici comcruind 7 i osluicthi tís ara piléruib, 7 cenn lúaidhi túas uirre, 7 atá tor álainn mur clogcás aran táob tíar di, 7 atá an tabernacul ar lár na hecailsi ar cuma leth-compáis arna cumhdach le hór 7 le hesúir 7 le dathannaib úaisle aile.
- 70. Atá adhlacad an tigerna don táob tes, ocht troighthi a fatt an tabernacuil 7 .u. troighti ina lethet, 7 éntroigh x. ina airdi, 7 is gerr o dobí an t-adhlacad oslaicti innus co fétfadh cach oen duine dorachad cuicci pócc do thabairt dé, 7 a ghlacad, 7 do furáil an sabhdán iadhadh ana timchill arson co mberdís daeine ní da chlochaib léo innus nach roither chuicci acht d'óen leth docum comadh usaidi a coimét é, 7 Atá fuindeocc ar an tabernacuil, 6) 7 is imdha lampaidhe ar lassadh do gnáth ina timchill, 7 an lampa ata a fiadnaisi an adhnuici co dírech báidhidh uáidh féin cach oen aoine 7 lasaid uáidh féin [58 a 2] cacha domnaig ind aimsir far' érig Crist ó bas co bethaid, 7 bídh ar lasadh co haeine arís.
- 71. Atá ar an táob tes don eclais Caluarie an t-inad ar cuiredh ar Tigerna ar an croich 7 inar sáidhedh 7) annsa cloich ngil hí 7 begcan dergci innti arar sil fuil ar Tigerna, 8) 7 issé is ainm 9) donn inad sin a Greigc Galgathá, 7 frith cenn Adhaimh

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> MS. fadhbail. <sup>2)</sup> MS. truádh.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) MS. aniudh.

<sup>4)</sup> MS. Turcaidh 7 Maisidunaid.

l. 5) MS. Cristaighi.

<sup>6)</sup> MS. tarbernacuil.

<sup>&#</sup>x27;) MS. sáighedh.

<sup>8)</sup> MS. Tigernad.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) MS. aimn.

- 67. On the south side of it stands a church in which Macarius dwelt; and when he was dying he portrayed on the wall of the monastery the monks mourning for him; and that painting still remains, and it is sad to one to be beholding it today.
- 68. This land of Jerusalem hath been in the hands of many nations in the world, such as the Canaanites and Assyrians and Persians, and Medes, and Turks, Macedonians, Greeks, and Romans, Franks, Christians, and Saracens, and many other nations, for God was not willing to leave that land to sinners. And it is now for a long while in the hands of the Saracens; but God is able to wrest it from them whenever he shall think fit.
- 69. When Jerusalem was captured by the Soldan, he ordered the city-wall to be put on the north side of the church, so that the sepulchre might be inside, in the place where it was before. And thus is the church which stands about the sepulchre, all round, and open below on pillars, with a dome of lead above it, and on the west side thereof there is a fair tower for bells, and the Tabernacle is on the floor of the church (made) in manner of half a compass, (and) adorned with gold and azure and other noble colours.
- 70. And the Lord's sepulchre is on the south side: eight feet is the length of the Tabernacle, five feet in breadth, eleven feet in height. And it is not long since the sepulchre was open, so that every one who came to it might kiss it, and touch it. But because men used to carry off some of its stones the Soldan ordered it to be enclosed all round, so that it may be the easier to protect it, so that (now) one cannot reach it except on one side. And there is a window on the Tabernacle, and many lamps around it blazing continually. And the lamp which is right before the sepulchre goes out of itself every Friday, and lights by itself every Sunday at the time that Christ rose from death to life; and it remains alight until the following Friday.
- 71. On the south side of the church stands Calvary, the place in which our Lord was put on the Cross, and where the Cross was set in a white stone, but there is a little red in it where the Lord's blood dropped And the name of this place

andsa n-inadh sin ar n-imtecht na dílenn mur comurtha co ceinneochaidhe pecadh Adhaim ann, 7 is ar an cloich cétna dorindi Abraham a sacramint don Tigerna. Ocus atá Godfrei 7 (sic) Bolein 7 Baudauil 7 na rigdha ele do Cristaidib¹) do gab Iérusalem adhlaicti don taeb ele don altoir .i. a fiadnaisi na haltora ara taeb thes.

- 72. Ocus As é pongc medónach an talman an t-inad ar' sáidhedh an cros, 7 is é sin fundamint an creidim 7 na n-uile talam.
- 73. Tri bliadna .x. ar .xx. 7 tri mí saegul an Tigerna có croich, 7 do táeb thes do tslíabh Caluarie, 7 atá an altóir 7 an pilér rer' cenglad ar Tigerna, 7 atá cethri²) clocha ann bís ac siled uisci dogres, 7 aderat aroile curab ac caeinedh an Tigerna atatt.
- 74. Da troig 7 da .xx. asan inat sin mur a fuair Elena an croch noem fo charraicc arna falach ac na hIdhalaib, 7 crocha an da gadaidi, 7 fuair na cethri³) tairrngi dobí ina chosaib 7 ina lámhaib, 7 is tairrnge díb sin do cuir Constantin imperi ina srían ler' gab sé an doman ó muir sair, 7 is annsan inadh ana fuil an eclais cétna do taispen an Tigerna é fein do Muire Maghdálén.
- 75. Ocus issé sin inad ina fairsingi in cathuir le mét na faithchi don táob thair don eclais, 7 is don taob amuich do bhalla na cathrach atá eclais san-Stiamna marar clochad hé fein, 7 is ann atá an dorus ordha do oslaicc úaidh fein remi an Tigerna 7 é ar asal ac dul dochum in tempuil [58 b 1] domnach na pailme, 7 mairidh lorg an assail sin a tri hinadhaib isna clochaib cruaidi fós.
- 76. Ocus da cét coiscem on adhnacul eclais Eoin Baisti is fundamint da cach uile eclais da fuil ic Eoin.
- 77. Ocus is í eclais an Adhluici .uiii. coisceme .xx. sair atá eclais comcruind alaind ard arna folach lé luaidhi acan Tigerna 7 a hurlár arna phagail do mharmair gléghil, 7 ní lamhaid

<sup>1)</sup> MS. Cristaigib.

<sup>2)</sup> MS. cettri.

<sup>3)</sup> MS. cethtri.

in Greek is Golgotha, and there, after the Flood had departed, Adam's head was found as a token that his sin should be redeemed therein. And upon the same stone Abraham made his sacrifice to the Lord. And Godfrey de Boulogne, and Baldwin, and the other kings of the Christians who took Jerusalem, are buried on the other side of the altar, that is, before the altar on its right side.

- 72. And the place in which the Cross was set is the central point of the earth, and that is the basis of the faith and of all the lands.
- 73. Thirteen years and twenty (years) and three months was the age of the Lord at His crucifixion, and on the south side of Mount Calvary is an altar, and the pillar to which our Lord was bound. And there are four stones there continually dropping water, and some say that they are weeping for the Lord.
- 74. And two score and two feet from that place Helena found the Holy Cross under a rock where the Jews had hidden it, and the crosses of the two thieves. And she found the four nails which were in His feet and in His hands, and one of these nails the Emperor Constantine put into his bridle, whereby he gained the world eastward from the sea. And in the place in which is the same church the Lord displayed himself to Mary Magdalene.
- 75. And that is the place where the city is most spacious because of the size of the plain on the east side of the church; and outside of the city-wall stands the church of Saint Stephen, where he himself was stoned, and there is the gilded gate that opened of itself before the Lord when he was going on an ass to the Temple on Palm Sunday; and the track of that ass still remains in three places in the hard stones.
- 76. And two hundred paces from the sepulchre is the church of Saint John the Baptist, the foundation of every church which belongs to John.

## Chapter XI. Of the Temple of our Lord.

77. And this is the church of the Sepulchre. Eightscore paces east (of it) stands a church as round, beautiful, high, covered with lead (and) belonging to the Lord, and its floor

Idhail anáid Cristaidhi tadhall indtí, óir aderitt Serrisdínig nach cóir da comáamlaid sin do dhaoineib dul ana comnaemthacht sin d'inad. Ranaccsa innti arson tsela on tsabhdáin acam, 7 anuáir do chidd Serrisdínigh') an séla sin léigcitt a ngluine fútha amal do leigcfimmísne a fiadnaisi an cuirp noeimh.

78. Ocus Ni hé so an tempul dorinne Solam don Tigerna, óir nír mair sé acht da bladain 7 cét 7 míle anuair tainigc Titus mac Bapassiana an t-imper Romanach, 7 do cuir foslongport a timchill Ierusalem 7 do gab hi, 7 do muir, 7 do loisge tempul Solman, 7 do cuir xi. cét 7 mile do Idhalaib docum báis, 7 do cuir a prisún an chuitt aile díb, 7 [in cuid nar' marbh dibh do cuir do gorta iat, innus co n-ithdis creassanna 7 senbroga 7 farcan 7 fér crin 7 otrach na ndaine fen, 7 ni is messa na sin, na leinibh beca a maithrecha fen aga n-ithe — Eg. 135 a 1, Ocus] do recad deschnebur ar .xx. dib araen pingind a n-éruic mar do chennchadur sin Mac Dé ar .x. pingindib fichet, 7 dfurail Iuli[an]us imperi an tempul do denum aris, 7 arna denum dona hIdhalaib tainice talamehumseugud mór ann, 7 do trascair an Do furail Andriánus imperi Troiánnach tempul Ierusalem do denum annsa cruth a nderna Solam é, 7 ní lamhdáis Idhail a tathaige le fogra an imperi, óir dob annsa leis Cristuidhi ina cach cinedh aile cinco roibi fein ana cristuidhi, 7 is é d'furail artús balla an baile do chur don táob amuich d'eclais an Adhlaici, 7 is nemchoimsigh an anoir doberitt na Serristtinig don eclais sin, oir mur [58 b 2] thiccitt tar an dorus asdech benaidd a mbroga dib 7 sléchtaitt co menic 7 aderit curab naomhtha an t-inad sin.

79. Ocus atá inat ar lár an tempuil sin ina fuilitt cethri?) ceimenna .xx. ina airdí arna denam³) ar pilér marmuir da ngoirt*ther sancta* sanctorum, 7 ní tét aenduine ann sin choidhchi acht a prelaid doní sacramint dóib.

80. Ocus atá re táob an tempuil sin an cloch díanadh ainm Béléch mura roibí an Áirc noemh cona taiscedhaib so 7 is iatt so iatt. Na .x. n-aithnedha tuc an Tigerna do Mhóyci 7 an tslat lér' traigh4) sé an Mhuir Ruaid dá tancadur clann Israel cossaib

<sup>1)</sup> MS. -idh.

<sup>2)</sup> MS. cethtri.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) MS. denamn.

<sup>4)</sup> MS. traidh.

paved with white marble. And neither Jews nor Christians dare to enter it, for the Saracens say that it is not right that men such as they should come into so holy a place. But I came into it, because I had the seal of the Soldan; and when the Saracens saw the seal, they fell on their knees before it just as we would fall in the presence of the Holy Body.

78. And that is not the Temple which Solomon built to the Lord, for it endured only eleven hundred and two years, when Titus, son of Vespasian, the Roman Emperor, came and pitched a camp around Jerusalem and took it, and destroyed it, and burnt Solomon's Temple, and put eleven hundred thousand of the Jews to death, and cast the rest of them into prison. And such of them as he did not kill he starved, so that they ate girdles and old shoes and welts and withered grass, and the dung of men themselves, and what is worse than that, their own mothers were eating their little children. And he used to sell thirty of them for one penny in compensation for their having bought God's Son for thirty pence. And Emperor Julian ordered the Temple to be built again, and when it was built by the Jews, there came a great earthquake and again laid low the Temple. Emperor Hadrian the Trojan ordered the Temple of Jerusalem to be built in the same form as Solomon had built it; and by the emperor's proclamation the Jews durst not frequent it, for Christians were dearer to him than any other nation, though he himself was not a Christian. And 'tis he that first directed the town-wall to be put outside the church of the Sepulchre. And great is the honour which the Saracens pay to that church, for when they cross the door from outside they doff their shoes and kneel often, and say that this place is sanctified.

- 79. And there in the middle of this temple is a place wherein there are four and twenty steps in height made upon a pillar of marble. It is called *Sancta sanctorum*, and no one ever goes there save their prelate who makes sacrifice for them.
- 80. And beside that temple is the stone named Belech (Bethel), where was the holy ark with its treasures, and they are the ten commandments which the Lord gave Moses, and the rod with which he made the Red Sea depart when the Children

tirma trithe 7 le tuc sé uiscei a cairrgib crúaidhi do clainn Israel andsan fásach 7 le ndernaidh mórán do mírbuilib aile, 7 slat Arón 7 soithech óir lán do manda 7 d'uindimint úasal, 7 tabernacuil Arón, 7 clár cethuruillennach d'ór ina rabhadur da cloich .x. do clochaib búadha, 7 figuir¹) bethadhach do iesper uaine, 7 ocht n-anmanna ar Tigerna scribtha indhi, 7 .uii. coind-léorad óir, 7 da pota .x. óir, 7 cethra sennsa óir, 7 altoir óir ana rabhadur da reisi .x. ar fatt, 7 cethri²) leomain óir uirre, 7 da trumba .x. airgit, 7 tabernacuil óir, 7 cach uile thaisced da roibi annsan eclais uile co geinemain Meic Dé.

81. Ocus is ar an cloich sin dobí Mac Dé ac senmmóir 7 issí do scail reime 7 do folaig hé antan dob áil leisna hIdhalaib a clochad, 7 dorindí mórán do mhírbuilib aran cloich sin nach airmhither<sup>3</sup>) sunn.

82. IS laim risan eclais cétna atá áit tighi Irúath do mharb an macraid, do mían Mac Dé do chur do cum báis, 7 a clainn mac 7 ingen fein, 7 a ben póssta 7 a lennán. Do gab idhroipis adhuathmur an t-Iruath sin cur atadur 7 cur loghadur a boill uile, 7 arna thuicsin dó nach éirébad do cuir fis ara roibi do tigernadaib isin tír 7 for a clainn, 7 do cuir a prisún iatt ar techt [59 a 1] chuicci dóib, 7 do ben minna da síair fa marbad uile intan do gébad sé fein bás, óir dobí a fis aigci nach cáeinfidhe hé fein ar chor aile annsa tír, indus co n-aibertái gurab trena bassan do beth in cáeinedh 7 an golgaire mor sin. Docúaid fein a ndabaigh fotraici, 7 do iarr uball 7 scian, 7 do saidh4) in scian ina medhon cor' leic a inathur amach annsa dabaig, 7 ar faghbhail b) bais don Iruath Ascolonda sin do lecc a siur na braigdi slán amach.

83. IS é Iruath mac Antepater do furail a cend do buáin d'Eoin Baisti, 7 Iruath Egripta do cuir san-Sem docum bais.

84. Ata lamh Crisosmuis 7 urmor cind Sdefain annsan eclus cétna.

<sup>1)</sup> MS. fiduir.

<sup>2)</sup> MS. cethtri.

<sup>3)</sup> MS. airmhidhter.

<sup>4)</sup> MS. dosaigh.

b) MS. fadhbhail.

of Israel came through it with dry feet, and with which he brought water out of hard rocks to the Children of Israel in the wilderness, and with which he wrought many other marvels, and Aaron's rod, and a vessel of gold full of manna and of noble ointment, and the Tabernacle of Aaron, and a four-cornered plate of gold in which were twelve precious stones, and figures of animals of green jasper, and eight names of our Lord inscribed therein, and seven candlesticks of gold, and twelve pots of gold, and four censers of gold, and an altar of gold twelve spans in length, with four lions of gold upon it, and twelve trumps of silver, and a tabernacle of gold, and every treasure that was in the whole church until the birth of the Son of God.

- 81. And on that stone the Son of God was preaching, and when the Jews would fain have stoned Him, it clave in two before Him and hid Him. And on that stone He wrought many marvels that are not recounted here.
- 82. And beside the same church is the site of the house of Herod who slew the (Innocent) Children, and who desired to put to death God's Son and his own children, boy and girl, and his wedded wife, and his concubine. A fearful dropsy attacked this Herod, so that all his limbs swelled and putrefied, and when he understood that he would not arise, he sent a message to the lords that were in the country and to their children. And when they came to him, he cast them into prison, and he made his sister swear that she would kill them all when he was dead; for he knew that in no other way would he be lamented in the country, and so he said, that through his death there would be wailing and great lamentation. Then he went into a bath-tub and asked for an apple and a knife, and thrust the knife into his belly, and let his bowels out into the tub. And when this Herod, the Ascalonite, died, his sister let the prisoners out unharmed.
- 83. It was Herod, the son of Antipater, that ordered John Baptist's head to be cut off, and Herod Agrippa that put Saint James to death.
- 84. In the same church are the arm of John Chrysostom and the greater part of Saint Stephen's head.

85. As don taebh teas don eclais sin eaturra 7 sliabh Sioin ata eclais sciamach ac san-Semh mar ar' benadh a cend de. Acus ata eclus sciamhach ac Muire 7 agan Tigerna ar taebh sleibhi annsan inad a raibhe si 'na comhnaidhe 7 ina tesda si, 7 do tocbadar na hespail assin co Glend Iosafáth hí,¹) 7 is annsan eclais sin do taispén Crist é fein da apstalaib ar n-ergi ó mharbaibh, 7 adubairt 'síd maille rib'. As annsan eclais dobadur na hespail anúair do thurn an Spiratt noemh orra a cosmailes tened.

86. Ocus is a slíab Sioin do hadhnaiced Dabíd 7 Solam 7 mórán do rígaib aile, 7 is laim risan inadh sin atá an crann anar' croch Iúdás é fein ar n-aisegc na .x. tallann fichet 7 ar ná atmáil cur braith se an fuil nemurcóidech, 7 is don táeb tes de sin aris atá Asíldemach, an ferann do cennchad aran indmus sin d'adhnacul oilithrech ann.

87. Ocus atá eclais don táob tíar d'Íarusalem murar' fás an crand do cuiredh 'sa croich dobí mar drochett tar an raiber re n-abur turrens Sedron tig a glenn Iosafáth, 7 is ann atá adhlacadh [59 a 2] Muire a caithem da bliadan .x. 7 tri fichit di ar an saegul, 7 is laim ris sin atá an t-inad anar' ghuidh an Tigerna a Athuir fan Páis do chur tairis 7 inar' cuir allus fola dhe re ecla, 7 is ann sin ata tumba an rig Iósafáth ó n-ainmnigther an glenn.

88. Ocus IS da lethtáob sin atá sliab Olifet mura fásann mórán ola, 7 ata da airdi co faicitt dóeine sraitt Ierusalem de, 7 atá slicht choisi clé Muire (sic!) a cloich ann mar a ndechaid sí as dochum nime, 7 atat .uii. coisceim fichit assin an sépél inar' suidh do seanmóir ina ndubairt sé 'is bendaigti na boicht spiratalta, óir is léo fein rígdacht na cathrach nemdha', 7 is annsin do tecaisc sé an paidir día apstalaib, 7 is laim ris atá Bethpáti mar ar' chuir an Tigerna Petur arcenn an asail domnach na Pailme do dul co hÍerusalem, 7 is laim rissin tair atá Betania mar a roibi Simon lobur do tslánaigh an Tigerna, 7 inar' maith a pecad do Muire Maghdalén, 7 dobí an Simon sin ina espoc annsa cathraich sin iarna baisted dona hapstalaib.

<sup>&#</sup>x27;) Eg. inserts: 7 is annsin bertar in brath for in ciniudh daenna 'and 'tis there that the doom will be given on the human race'.

85. On the south side of that church, between it and Mount Zion, stands a beautiful church dedicated to Saint James, where he was beheaded. And there is a beautiful church dedicated to Mary and the Lord, beside Mount Zion, in the place where she dwelt, and where she died, and the apostles bore her hence unto the Valley of Jehosaphat. And in that church Christ, after rising from the dead, appeared to His apostles and said, 'Peace be with you'. In the same church were the apostles when the Holy Ghost descended on them in likeness of fire.

86. And in Mount Sion were buried David and Solomon and many other kings; and hard by that place is the tree whereon Judas hung himself after returning the thirty talents and confessing that he had betrayed the innocent blood. And again, on the southern side thereof, is Aceldama, the land that was bought for that wealth to bury pilgrims therein.

87. And on the western side of Jerusalem is a church where grew the tree which was put into the Cross, and which was used as a bridge across the river which is called Torrens Cedron (and) which comes out of the Valley of Jehosaphat. And there is the sepulchre of Mary when she had spent three score and twelve years in her age. And beside it is the place where, before His Passion, the Lord besought His Father to put it past Him, and where He sweated blood for fear. And there is the tomb of the king Jehosaphat from whom the valley takes its name.

88. And on one side of it is the Mount of Olives, where many olivetrees grow, and it is so high that men see the streets of Jerusalem from it. And the trace of Mary's left foot is on a stone there, where she went to heaven. And seven and twenty paces thence is the chapel in which He (our Lord) sat to preach, and said 'Blessed are the poor in spirit, for they have the kingship of the Heavenly City'. And there he taught His apostles the paternoster. And hard by is Bethphage, where our Lord sent Peter for the ass on Palm Sunday to go to Jerusalem, and hard by to the east of it is Bethany, where dwelt Simon, the leper, whom the Lord healed, and where He forgave Mary Magdalen her sin; and that Simon, after being baptized by the apostles, was bishop in that town.

- 89. Ocus atá sépél a mBetania inar' hadhnaiced Lasarus do thathbeogud ar Tigerna ar mbeth cethri¹) lá adhnaici dó 7 ar mórgad ann. IS ann sin tucc Muire²) a cris fein do Tomás iarna heiserghi ó mharbaib, 7 is gar dó sin slíab Gálalee 7 slíab Olifeth mar a rabadur na hapstail anuair do indis Muire Maghdhalén doib eisergi an Tigerna 7 a faicsin di fein.
- 90. Atá eclais anórach itir tsliab Galalee 7 slíab Oileféth mar ar' innis an t-aingil do Muire a báss. Cóicc míle o Betania co hIerco mar a tuc Ráp an merdrech aeghaidhecht<sup>8</sup>) do ghilladaib Israel 7 mur a sáer ó bás 7 ó gúasacht iatt, 7 adeir an scriptúir co táinic a slánugud fein de sin.
- 91. O Betania tegther co sruth Orthannain tria fássaige, 7 is [59 b 1] laim ris sin atá an slíab arar' troisce ar tigerna da fichit lá 7 da fichit oidhchi, 7 is ann adubairt an Díabul ris mádh bo Mac Dé é arán do denum dona clochaib.
- 92. IS i in Mhuir Técht dealuigis itir in n-Aráip 7 tír Iúda, 7 atá sí ó Ssará co hAráip, 7 ní héter le duine na le bethadach bás d'faghbail') innti choidhchi, 7 do féchad sin co menic, 7 do cuiredh iarann co menic indti 7 do theilg sí sin a tír, 7 dá cuirthi cleitech étrom indti ní léigfed sí anichtar [co grinnell, Eg.] iatt, 7 ní hibther a sáile choidhchi, 7 ní dentur comnuidhi a ngoire dhi, 7 dosluigc sí .u. cathracha tria pecadh mínádur[dh]a na fer 7 na mban .i. Sodoma 7 Gomorra, Aldema 7 Ségor 7 Solamee 7 docíther cuitt do Seghor a n-aimsir tsoininne asan muir súas.
- 93. Fasaid crainn ann sin dobeir toradh álaind, 7 anúair brister nó gerrtur iatt gúal dogeibther astigh inntu a comurtha in dighti, 7 atú uisci in mara so uile bren, 7 is don táob theas don muir sin atú ben Lóith<sup>5</sup>) ina líce salainn arson mar do féch sí tar ais aran cathur anúair dobí sí aca bádhadh.<sup>6</sup>)
- 94. ISsácc mac Abraham i cind int ochtmad lá iarna breith tuccad an baistedh genntlidhi air. ISmahel mac Abraham, i

<sup>1)</sup> MS. cethtri. 2) Eg. wrongly inserts Madalen. 2) MS. ædhaighecht.

MS. dfadhbail.

<sup>5)</sup> MS. lóich.

<sup>9)</sup> MS. bághadh.

- 89. And in Bethany is a chapel wherein was buried Lazarus, whom our Lord raised from death after being four days buried, and after he was stinking. And there Mary, after rising from the dead, gave her own girdle to Thomas. And near to it is the Mount of Galilee, and the Mount of Olives where the apostles were assembled when Mary Magdalen told them that the Lord had arisen, and had been seen by herself.
- 90. Between the Mount of Galilee and the Mount of Olives is a venerable church where the angel told Mary of her death. It is five miles from Bethany to Jericho, where Rahab, the harlot, gave hospitality to the lads of Israel, and saved them from death and from danger; and the Scripture saith that from thence came her salvation.
- 91. From Bethany men go to the river Jordan through wildernesses, and hard by it is the mountain on which our Lord fasted forty days and forty nights. And there the Devil told Him, if he were the Son of God, to make bread of the stones.

#### Chapter XII. Of the Dead Sea.

- 92. It is the Dead Sea that divides Arabia from the land of Judaea, and it extends from Soara to Arabia, and neither man nor beast can ever find death in it, and this has often been seen. And iron has often been thrown into it and it casts it on shore; but if a light quill were thrown into it, it would not let it from the bottom. And its brine is never drunk, and there is no dwelling near it. And it swallowed up five cities, through the unnatural sin of the men and the women, to wit, Sodom and Gomorrah, Aldama, and Segor, and Solome; and in time of fair weather, part of Segor is seen above the sea.
- 93. There trees grow which bear beautiful fruit; but when they (the fruits) are broken or cut a coal is found therein in token of the burning (of the Cities) (?). And the water of that sea is all stinking. And on the southern side of it standeth Lot's wife as a stone of salt, for that she looked behind her on the city when it was sinking.
- 94. Isaac was the son of Abraham, (and) at the end of the eighth day after his birth the heathen baptism was conferred

and a cethri¹) bliadan .x., do baisted an lá cétna é, curab andiaidh Isácc doniat na hIdhail a clann do baisted co genntlidhi i cind an ochtmad lá, 7 curab andiaidh Ismahél donitt na Serrisdinigh i cind a cethri¹) mbliadan .x.

- 95. Sruth Orrthannain a sliab Libáin ticc sé ón dá thobur darab ainm Ieor 7 Dán, 7 is imdha iasc an tsrotha sin, 7 atá sliab Gilbue do thaeb dhe 7 machaire roálaind 7 sliab Libán don taeb aile no co roithenn fássach Faráo, 7 is iatt na cn-[59 b 2] -uic si roindes iter ríghdhacht Suiriam 7 talam an Fína mara fassaid ubhla sétrus is mó na cenn duine. Gabaid an sruth so itir Galalee 7 Ídome 7 Botron 7 tri machaire Meldane ina fuil tempul Ieob 7 annsa Muir Ruaid.
- 96. Anuair dobí ar Tigerna ica baisted annsa sruth so do clos guth in Athur ós a chind ica rádha 'Is sé so mo Mac dil-si 7 eistidh-si<sup>2</sup>) hé', 7 do connarcus in Spirat Naem ic techt a richt choluim air, indus co roibi an Trinóid uile acan baisted sin, 7 óna fothrucad annsa sruth so do leighised Namán Sird[a] ona lubra.
- 97. O Muir Técht sair a coicrích an Talman noeimh atá caislén Carras darab ainm slíab alaind, dorinde Baudauin rí Frangc ar ngabáil na rigdhachta sin dó 7 ar ndenum Cristuidhi díb. Atá Gabáo baile álaind fón caislén sin, 7 mórán Cristaidhi ann ic íc císa risan sobhdán.
- 98. Tiaghar assin co Nasareth 7 uidhi tri lá as sin co hIerusalem, 7 teit daeine a prouensi na Galalee co Romata 7 as sin co Sethim 7 co cnoc and Éfraim mara roibi Anna 'na comhnaidhi máthair Samuél fáidh 7 as sin co Sibola mara roibi an airc naemtha acc Elyas fáidh icca coimét, 7 mar a ndernaid popul Ébron idhbairt dar Tigerna, 7 mura labair an Tigerna re Samuél.
- 99. Gairitt as sin atá Sabón 7 Rama 7 Beniamin, da labrann an scriptúir.
- 100. Deich mili ó Ierusalem co cathraigh Seteim dianadh ainm Néople. Atá tempul ic Iosep mac Iacóp dobi 'na choimhétaighi

<sup>1)</sup> MS. cethtri. 2) MS. eistighsi.

upon him. Ishmael, the son of Abraham, who was then fourteen years old, was baptized on the same day, wherefore after Isaac the Jews caused their children to be baptized in the heathen manner at the end of the eighth day, and after Ishmael the Saracens do it at the end of fourteen years.

- 95. The river Jordan in Mount Lebanon comes from the two wells which are named Jeor and Dan, and abundant is the fish of that river. On one side of it are Mount Gilboa and a very beautiful plain, and on the other side is Mount Lebanon, as far as the desert of Faran. And it is these hills that divide the kingdom of Suria and the Land of the Wine (Phoenicia), where grow apples of cedar larger than a man's head. This river goes between Galilee and Idumaea and Botron, and through the plain of Meridan (Meldan) wherein is the temple of Job, and into the Red Sea.
- 96. When our Lord was getting baptized in this river the voice of His Father was heard above His head saying: 'This is my beloved Son, hear ye Him', and the Holy Ghost was seen coming upon Him in likeness of a culver, so that the whole Trinity was at that baptism. And by bathing in this stream Naaman, the Syrian, was cured of his leprosy.
- 97. From the Dead Sea eastward in the marches of the Holy Land stands the castle of Carras, which was named the Beautiful Mountain. Baldwin, the king of the Franks, built it after conquering that kingdom and making Christians of the folk; and under that castle is Gabao, a beautiful town, and there are many Christians therein, who pay tribute to the Soldan.
- 98. Thence men go to Nazareth, and a journey of three days thence to Jerusalem, and out of the province of Galilee to Ramatha, and thence, to Sethim, and to the high hill of Ephraim, whereon dwelt Anna, the mother of the prophet Samuel, and thence to Shiloh, where the holy Ark was in keeping of Elias, the prophet, and where the people of Hebron made an offering to our Lord, and where the Lord spake to Samuel.
- 99. A short way thence is Gabaon and Ramah, and Benjamin, of which the Scripture speaketh.
- 100. Ten miles from Jerusalem it is to the city of Sichem, which is named Neopolis. Hard by is a church dedicated to

aran Eigipt [60 a 1] ac Forann laim risin inar' hadhnaicedh a taisi arna tabairt asin Egipt.

101. Occus is laim ris sin atá cathuir Garrisón mara ndénuitt na Serrisdínig a n-idhbairt.

Laim risin atá Glenn Bitaim inar' gabatur a braithrecha Iósep mac Íacop 7 inar' fobradar a marbad ) 7 an uáim inar' cuiredh é riana reic.

102. An tsligi<sup>2</sup>) as sin co cathur Samaria cennport an tiri sin 7 is asin cathuir sin da treib x. mac n-Israel 7 is innti do hadhnaiced Eoin Bausti itir an da faidh aile i. [Heli]seus 7 Ábdón. Cidh edh chena is a caislen Maicin anaici Mara Técht do benadh a chenn de, 7 tucadur a dheiscipail a corp léo connicci sin, 7 do furáil Iúlius Apostata in t-impiri a chnámha do thógbail 7 a losgad uile, 7 nir' fétadh an mér do sín sé [trit broinn a máthar — Eg.] docum an Tigerna inúair adubairt se 'Ac so Úan Dé', do losgad ó soin. Ruc an banógh SanTecula lé é arna cnocaib, mara roibi anoir romór air, 7 fuair Teodosius imperi cenn Eoin a mballa an inaidh sin, 7 do furail a tabairt as 7 étach cengailtí ina timchill lán d'fuil, 7 do cuir co Constantinnóble é marsin co fuil a leth indti ó sin 7 in leth ele a n-eclais Siluester isin Roim, 7 in mías arar' cuiredh a cenn arna buain de [60 a 2] ata sí a nGhein, 7 do gheib anóir mór on tír sin, 7 aderit daeine ele co fuil cenn Eoin 7 in mías annsa Picaird, 7 aderat aroile nach é atá ann acht cenn easpuic náomhtha [dobi annsa tir sin fen — Eg.]

103. Da míle .x. ó Sibast co hIerusalem 7 is itir cnocaib an tíre sin atá tobur Iacóp athriges dath cacha bliadne cethri³) húaire. Uair derg, uair glas, uair búaiderta 7 uair ele tiugh⁴) 7 Samairitáni goirter do lucht an tíri sin ata, 7 cidh é creidim na n-espal atá acu sin, ní hinann iatt 7 na Cristuidhi 7 ní hinann iat 7 na Serrisdínig ar creidim, 7 étaighi derga lín bís ima cennaib choidhchi 7 étaige gela im cennaib na Serrisdínech

<sup>1)</sup> MS. am amarbad.

<sup>2)</sup> MS. tslidi.

<sup>3)</sup> MS. cethtri.

<sup>4)</sup> MS. tiudh.

Joseph, son of Jacob, who was governor over Egypt with Pharaoh, and in which his remains were buried when he was brought out of Egypt.

101. And there beside is the city of Garasón (Gerazim) where the Saracens (leg. Samaritans) make their offering. Beside that is the valley of Bitam (Dothaim) where his brethren took Joseph, the son of Jacob, and where they tried to kill him, and the cave into which he was put before he was sold.

102. The road (is) thence to the city of Samaria, the chief place of that country, and in that city were twelve (leg. ten) tribes of the children of Israel, and therein John the Baptist was buried between the two other prophets, namely Heliseus and Abdon. Howbeit he was beheaded in the castle of Maicin (Macheron), beside the Dead Sea, and his disciples bore his body thither. And the Emperor Julian the Apostate ordered his bones to be taken up and to be burned completely; but the finger which he had stretched out to the Lord through his mother's womb, when he said, Behold the Lamb of God, that could never be burned. The virgin Saint Thekla brought it to the hills (of Sebaste), and there great honour was shewn to it. And the Emperor Theodosius found John's head in the wall of that place, and he ordered it to be taken out, together with a cloth wrapped round it and full of blood; and he sent it thus to Constantinople; and thenceforward one half of it is there and the other half in the church of Sylvester in Rome. And the platter into which John's head was put after it had been smitten off is at Genoa, and it receives great honour from that country. And some men say that John's head and the platter are in Picardy, and others say that it is not John's head that is there, but the head of a holy bishop, who dwelt in that country.

103. Twelve miles from Sebaste to Jerusalem, and between the hills of that country, is Jacob's Well, which, four times in the year, changes colours, sometimes red, sometimes green, sometimes turbid, sometimes thick. And the folk of that country are called Samaritans, and though they had the belief of the apostles, in belief they are not the same as the Christians, and they are not the same as the Saracens. And red linen cloths are always

7 étaige gorma im cennaib na Cristaide<sup>1</sup>) atá ann sin 7 étaigi derga [leg. buidhi] im cennuib na n-Idhal, innus co n-aithentar guch drong díb tarachele.

104. IS don Talmain Noemh an Galalee, 7 is innti atá an [N]aighne 7 Caparnaum 7 Corrosaym 7 Besayda mara rucadh Petur 7 Andrias, 7 is a Corrosaym i mBaibiloin geinfider Anticrist mar adubairt in fáidh co ticfadh asa Babiloin diúici [leg. draic] do tsluicfid an doman uile. Oilfidhter Anticrist a mBesauida 7 rígeochaid sé Corrosaym curab de sin adeir an scriptuir: Trúagh²) duit, a Corrasaym, Trúagh²) duit, a Besayda, Trúagh²) duit a Chaparnaum!

105. Ceithri míle ó Nasareth co Cannán Galalee mara nderna ar Tigerna a cétmírbuil [60 b 1] anuair do impádh se an t-uisci a fín a tigh arsidéclina, 7 Muire fein ac fritholad and.

106. A Nasareth do hoiled Muire, 7 leth míle assin an carracc ard arcuiretar na hÍdhail an Tigerna da teilgen ria sis, 7 do ling sin di ar carraige ele, 7 ata slicht a bonn ann sin fós. .U. bliadna .x. áos Muire ac breith an Tigerna. Dobí si tri bliadna .xxx. 7 tri mí a comaimsir frisin, 7 cethri³) bliadna fichit daeisi.

107. Tri mile ó Nasureth co sliab Tabór mar a ndechaid ar Tigerna 7 Petur 7 Eoin 7 San-Sém a coinne Eliás 7 Móysi, ina ndubairt Petur: 'Is maith beith ann so', ar sé, '7 denum tri tabernacuil ann duitsi 7 d'Elias 7 do Mýsi, 7 d'athain Crist can sin d'innisin nocon-éirgedh sé ó bás co bethaid, 7 is aran cnoc sin sennfitt an triur aingil a sduic le tiubraid siatt síl Adhaim ina corpaib daenna docum in bre[th]emnais.

108. Mile ó sliab Tabór co sliab Ermon mura fuil cathur Nauim, assin co cathuir Tiborne atá ar muir na Galalee 7 ní ré fairrgi aderar sin acht re habaind ina fuilet da .xx. míle ar lethet, 7 is imdha íascc an rabeir sin; 7 is ann do gab in ecla mór Petur, 7 is a cathair Sibórum ata an bord arar caith an

<sup>1)</sup> MS. cristange.

round their heads, while white cloths are round the heads of the Saracens, and blue cloths round the heads of the Christians who are there, and red (yellow) cloths round the heads of the Jews. So that each set of them may be known from the other.

### Chapter XIII. Of the Province of Galilee.

104. Galilee belongs to the Holy Land, and therein are Nain, and Capernaum, and Chorazin, and Bethsaida, where Peter and Andrew were born. And it is in Chorazin in Babylon that Antichrist shall be born, as the prophet said, 'Out of Babylon a duke [leg. dragon] that will swallow up the whole world'. Antichrist will be nourished in Bethsaida, and he will reign over Chorazin, and therefore saith the Scripture: Woe to thee, Chorazin! Woe to thee, Bethsaida! Woe to thee, Capernaum!

105. Four miles from Nazareth to Cana of Galilee, where our Lord wrought his first miracle, when he turned the water into wine in the house of the ruler of the feast, and Mary herself was attending there.

106. In Nazareth was Mary reared, and half a mile from it is the high rock on which the Jews put the Lord to make him leap down from it; but he leaped upon another rock, and the trace of his soles is still therein. Fifteeen years old was Mary when she brought forth the Lord, and she lived thirty-three years and three months at the same time as he, and four and twenty years after him.

107. Three miles from Nazareth is Mount Tabor, where our Lord went with Peter and John and Saint James, and met Elias and Moses, and where Peter said, 'It is good to be here, and let us make three tabernacles for Thee, and for Elias, and for Moses'. And Christ forbade them to tell that until he were risen from death to life. And on that hill the three angels will blow their trumpets, by which they will bring the seed of Adam in their human bodies unto the Judgment.

108. A mile from Mount Tabor to Mount Hermon, and there is the city of Nain, and thence to the city of Tiberias that stands on the Sea of Galilee, and it is not to a sea that this name is given, but to a river forty miles in breadth, and abundant is the fish of that river. And there the great fear seized Peter, and

Tigerna biadh a fochuir a apstal deis a eiserghi mura r' aithned $ur^1$ ) é ar brised an arain.

- 109. Bith a fis accaib curab fa cnocc Liban comraicces tír tarrngire sair, 7 as sin co Bersibé budhthúaidh, 7 o Bersibé [60 b 2] budhdhes .x. cét míle ar fot 7 o Iericó co hIerusalem 7 co hIafeth .xl. míle tarrsna, 7 is imdha Cristuidi²) amescc na Seirristinech ic íc císa risan sabhdán.
- 110. Gidh bé lé budh áil techt o Galalee co hIerusalem gebaid se co Damas, 7 is álaind in cathur sin, 7 atá sí lán do maith 7 do cennaighecht, 7 atá uidhi tri lá úaithe co hIer[usa]lem, 7 ar chamhallaib 7 ar mulaib 7 ar dromadairieib 7 ar echaib doberitt a cennaigecht chuca. Eleseus Damuiscc serbfogantaidi Abraham, is uaidhi ainmnighther i ní is lúaithi na rucadh Iosyas [leg. Isaac] dobo doigh leis an serbfoghantaighi comadh é fein budh thigerna ann andiaidh Abraham.
- 111. Ata cathur laim re Damuscc re n-aburar Mons Siccir, 7 is imdha fisici annsa cathuir sin, 7 is innti dobí Pól apstal ina fisicci ría techt docum creidmhe dó, 7 Lúcas sybiscélaid ac foghlam fisicechta ina deiscipal, 7 is annsa n-inad ina fuil Damuscc do marb Caein a derbrathuir fein i. Áibel.
- 112. Ata eclais sciamach ar carraicc .u. míle ó Damuscc ina fuilet manaigh cristuidhi ina comnuide 7 atá annsan eclais sin laim risan altóir clár isan bhalla 7 delb Muire air arna pinntéil co maith 7 indtaiger a fuil 7 a feoil co menic 7 ní faicter an delb sin acht co hannamh, 7 silid an clár sin ola inniu³) [61 a 1] mar budh crann ol(a)i é, 7 atá soithech murmair fáoi ina coimettur an ola sin a comuir daeine eslan 7 fóiridh iatt on[a] gallruib.
- 113. Atá an abann darab ainm Sabátorí itir cathuir Dacc 7 Rafána, 7 siblaig sí cacha sathuirnn 7 bí 'na comnuide feth na sechtmaine ó sin amach.
  - 114. Atá slighi4) timchill o iarthur an domain can dol ar

<sup>1)</sup> MS. murarar aithnedur. 2) MS. Cristuigi. 3) MS. inniudh.

<sup>4)</sup> MS. slidhi.

in the city of Tiberias is the table whereon our Lord partook of food with his apostles after His resurrection, and they knew Him in the breaking of the bread (Luke XXIV, 35).

109. Know ye that at Mount Lebanon beginneth the land of Promise in the east, and thence to Bersabe in the north, and from Bersabe southwards ninety miles in length, and from Jericho, and to Jerusalem and Japhet forty miles athwart; and amongst the Saracens there are many Christians paying tribute to the Soldan.

# Chapter XIV. Of Damascus.

- 110. Whosoever would fain go from Galilee to Jerusalem will betake himself to Damascus. Fair is that city, and it is full of wealth and merchandise. From it to Jerusalem is a journey of three days, and on camels and mules, and on dromedaries, and on horses, men carry their merchandise thither. From Eliseus of Damascus, who was a servant of Abraham, the town was named before Isaac was born, for the servant thought that he himself would be lord there after Abraham.
- 111. Hard by Damascus is a town called Mount Seir, and in that town are many physicians, and in it Paul the apostle dwelt in it as a physician, before he came to belief, and Luke, the evangelist, as his disciple learning physic. And in the place where Damascus stands Cain slew his own brother, even Abel.
- 112. Five miles from Damascus, on a rock, there stands a stately church, wherein Christian monks are dwelling, and in that church beside the altar is a board on the wall with the image of Mary well painted thereon, and it is often turned into blood and flesh, and that image is but rarely seen. And that board droppeth oil today as if it were an olive-tree, and under it is a vessel of marble in which that oil is kept to be given to sick men, and it heals them from diseases.
- 113. There is a river named Sabatori between the city of Dac and Rafana, and it runneth every Saturday, and throughout the week thenceforward it standeth still.
  - 114. From the west of the world to Jerusalem there is a

faircei docum Íarusalem .i. don Almaine 7 do Pruis¹) 7 assin tri Thartaria .i. ríghdhacht do rígduchtaib Maghnaiss Canais. IS urchóidech²) gainmidhi in talam sin, 7 is becc do thorad thice ann, 7 is becc d'arbur fásus and, 7 ní fásann fin na pis na pónair ann. IS imdha a hellach, 7 ithitt féoil cach uile ainmidhi itir lochta frangcacha 7 lochta becca 7 chat 7 mhadra can arán. Ocus bainne 7 blathach mur dhigh, 7 le bualtach a mbó arna thirmugud re grein deisigit gach uile bíadh bís acu do díth tenedh, 7 bíd toirnech 7 teinntech annsa tír sin co menic marbus mórán do daeinib 7 do cethraib³) 7 bídh fúacht 7 tesbach co gar dha chéle innti 7 don túaruscbail fúarusa ó daeinib glica aran tír so ní hindénta comnaidhi innti, 7 ni rabhusa innti.

Dobeth duine re huidhi tri lá o Priuis isin tír sin na Serrisdínech, 7 mina beiritt Cristaidhi féin biadh leo ní fogabhatt isin tír sin hé, 7 ní hurusa a sibul choidhchi acht a ngeimhred re himat a huiscidh, 7 ní sodhaing 1) annsin acht an trath bis imforcraidh snechta ar muin an oigre. Ní bí duine 'sa tír sin cin luirg, 7 ní coimsich d'feraib an domain a fúaire an geimhrid ara fatt budhthúaidh.

<sup>1)</sup> MS. prius. 2) anmaineach Eg. 3) MS. cethtraib.

<sup>4)</sup> MS. soghaing, Eg. has hurusa.

way round without going by sea, that is to Germany and to Prussia, and thence through Tartary, that is one of the kingdoms of Magnus Khan. Noxious and sandy is that country, and little produce comes there, and little corn grows therein, and no wine grows there, nor peas nor beans; but (wild) beasts it hath in plenty. And the folk eat the flesh of every animal, both rats and mice and cats and dogs, without bread; and they have milk and buttermilk as drink, and with the dung of their cows, dried in the sun, for want of fire they warm all the food they have. And in that land are often thunder and lightning which kill many human, beings and cattle, and in it are cold and heat shortly after each other; and from the description of this country that I have got from wise men it is not fit to be inhabited, and I have not been therein.

One would be a journey of three days from Prussia into that land of the Saracens, and unless Christians themselves bring food with them, they do not get it in that country; and from the abundance of its waters it is never easy to traverse it, save in winter, and then it is not easy except there is abundance of snow on the back of the ice. There is no one in that country without a club [leg. a stove], and to the men of the world outrageous is its winter-cold because of its being so far north.

London.

WHITLEY STOKES.

(To be continued.)

#### LA LORICA DE LEYDE.

domine exaudi¹) usque in finem.
descendat meus amor super illam
eascrutentur omnia membra illius pro amo
re mea. æascrutentur omnia membra

- 5 illius pro amore meo. a uertice capitis usque ad plantas pedum. capillos cutem. uerticem frontem. tergum crebrum. oculos palpebras nares. genas aures labia dentes gignas facies linguam.
- 10 oraculum atque sublinguam maxillas gutorem atque anelam²) digitos linguas pectusculum humerum saliuam ceruicem scabulos prachia³) ungulas manus pugnos pugillis palmas cor iacor pulmonem (?)⁴)
- 15 stomachum effare chidripem intesquina et omnem uentrem dorsum latera cutis umbiculum et omnem uulgam compaginem artus uenas carnes exitus cibos medullas intestinas uentris neruos uires et
- 20 uirilies posteriora unges adipes pernas femorum genuas tibias orula surras et cruras pedes calcina palantas digitos ungulas sanginem et omnia membra illius euacuat deus cor .N. pro amore meo .N.
- 25 adiuro uos omnes archangeli<sup>5</sup>) ut euacuatis

<sup>1)</sup> i. e. Psalm. CI

<sup>2)</sup> ænelam?

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) l'initiale est arragée.

<sup>4)</sup> MS. pulmonei.

<sup>5)</sup> pro add. MS. perperam.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

confling pamonemes enace according to copy pa Euacuatennha iel ca. p. pamo attactute pappinel adminously omnes anchangely pretacueus umites portequona unces ampes permat ungulay pangnen yomma membhankus um breulum yomnemualzam compazmena # pa poere togration of the super gramachi expans chibyspeninces fine mrestmas uenthus nemon unes y Defeat Sough Jacoban Die- D purilly palmay cop sacop pulmoner y chupas persos calcina palantal bristos Comonum zenuar zibiay opusia puppia enacuer 58 con proponence N.

विष्या में न्या ना का ना निया निर ना प्रायन का Ommune hydrocorphy impast Trace train plu um role potagas. प्रकार ने मानून मानून मिर्गि क्रिमाण्यान स्पृ गाया Sang 4 pe ruprole npublisher ho ass Jeanborn 7 Ebbio 7 doise almi-Like Fer metame Tubility Echiopin decount - Dpir pigaconship

abunousy omer une cures cologies urevacuariy cap. abmyoropy beauty paper ynelighingcon abunuolnocces yous whoby your wenach macheny may cury, lucary you hames que pe columy then an pob coloytia minima metralia uruac. cop. P. promonometo abiunousy ligna ofman lapubes youone ymom srzenac cop. pamonembo. abruhonop Chimping volucing cal, 10 net best no es abiupousy cold yzennan ypolom y lunam. y tromes tellap fulzona mubos naonton y plumay yeany yealopem areaacticopy prom urfuecuary.com. w. pamofemes. уурвтанере песта соррания one expression to some the States of any one of the state of the sound adishosop timens bomma tromp chipuphin abiupous pryces majus y onep ue punt replace youth when the younge meet Moraphin urenacutals all y pamoneme mend cuarif cop. 4. pamopemeo. ारक के ment; मिन वृत्य क्षेत्र वर्षा करणामीय ... Cine Handry quempinen oculor palpebray naves senay anne הפינים שיהביים בישיי בשיי שישיי שיים ווישוח שיים ווי opacelum acqipublinguem mayllar zuropi mpque as polantan poedinin capillor corte. en peputentup omiamem bya ilmingamo wemen adaptitioning membra and wheten organs lingual peculoulum निकार्यकार्वातिमार्थि व्यक्तियाचे व्यक्तिया न्या न्येट्टा क्षामा १ मिक गार्टा Labia" benze genay faciles linguam. hument ratioan chruche peabutes manicary of theory cles scendarment amou rupillan eacha ungulas manny tangnos



cor illius pro amore meo. euacuat gabriel cor .N. pro amore [meo]. æuacuat mihaæl cor .N. pro amore [meo]. æuacuat raphiæl æuacuat uriæl. æuacuat sariæl. æuacuat panahiæl adiuro uos angeli. archangeli patriarche confessores 30 apostolos martires ut æuacuatis cor .N. pro amore meo. adiuro uos throni dominationis chiruphin. et seraphin. ut euacuatis cor 1) .N. pro amore meo. adiuro uos martires ut euacuatis cor .N. pro amore [meo]. adiuro uos omnes uirgines et uidue adiuro uos sancti 35 adjuro uos omnes uirtutes celestes ut euacuatis cor N. adiuro uos cælum et terram et solem, et lunam, et omnes stellas fulgora et nubes et uentos. et pluuias et ignis et calorem ut euacuatis cor .N. pro amore [meo] adiuro uos noctes et dies tenebre et luna. ut euacuatis 40 adiuro uos ligna omnia et lapides et onore et momenta ut enacuatis cor .N. pro amore meo. adiuro uos uolucres cæli et omnes bestiæ agri et iumenta et reptilia ut uacuatis cor N. pro amore meo. adiuro uos pisces maris et omnes uermes 45 terre et omnes uirtutes et potestates que super cælum et terram sub celo et terra?) et sub mare sunt ut euacuatis cor [.N.] pro amore [meo]. adiuro uos petri et pauli et reliqua omnium sanctorum ut euacuatis cor. pro amore meo. adiuro uos 50 matheus. marcus. lucas. et iohannes. ut euacuatis cor .N. pro amore meo.

Le carmen dont nous reproduisons le fac-simile d'après une excellente photographie (de M. J. Goedeljee de Leyde) que M. W. M. Lindsay a fort aimablement mise à notre disposition, fait pendant à la célèbre 'lorica' de Gildas:3) le sujet en est

<sup>1)</sup> c ex o corr. 2) MS. tta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. Whitley Stokes a publié la Lorica Gildae d'après le MS. dit Leabhar Breac (saec. XIV) dans les publications de l' 'Irish Archaeological and Celtic Society', Dublin 1860, en appendice à 'Irish Glosses' etc. p. 160 sv.; nous renvoyons à ce texte par les initiales L(orica) G(ildae). M. Zimmer l'a rééditée d'après le MS. de Cologne en appendice à Nennius Vindicatus, Berlin 1893. Deux autres manuscrits se trouvent l'une au British Museum, l'autre à Cambridge. En attendant une édition d'après tous les quatre MS. nous citons celle de M. Whitley Stokes, parce qu'elle donne également les gloses irlandaises.

semblable, la manière de 'détailler' est la même, enfin il y a plus d'un trait commun entre les deux textes au point de vue de la langue. Le sujet nous importe peu ici; nous n'insistons pas d'avantage sur l'énumération détaillée qui, au dire des spécialistes, est presque typique pour les écrits d'origine celtique; ce qui nous intéresse dans ce carmen c'est son latin artificiel, bigarré et obscure qu'on ne trouve guère que dans la lorica, le fragment de Luxembourg, les 'Hisperica famina' et quelques autres rares débris du même genre. Les celtisants ont appelé 'latinitas hisperica' ce latin bizarrement érudit qui ne paraît avoir été cultivé que dans les monastères peuplés par des Celtes. En effet, des gloses bretonnes ou irlandaises accompagnent les plus curieux parmi ces textes et c'est même seulement grâce à ces gloses que bon nombre de leurs étranges vocables aux origines disparates ont pu être reconnus; mais il en reste qui jusqu'à présent ont défié toute explication. On arrivera, sans doute, à les fixer quand les études celtiques seront plus avancées et quand les latinistes ou plutôt les romanistes s'appliqueront d'avantage à connaître le bas latin du moyen-âge dans toute son extravagance érudite ou barbare. On verra qu'il y a tant soit peu à glaner pour un romaniste par une courte étude qui sera publiée sous peu ici-même et dans laquelle nous comparerons les textes d'ailleurs peu nombreux appartenant à la latinité dite hisperica.

Selon toute apparence, notre manuscrit est du IX<sup>e</sup> ou du X<sup>e</sup> siècle,<sup>t</sup>) le carmen lui-même est sans doute beaucoup plus ancien.<sup>2</sup>) Les caractères sont irlandais<sup>3</sup>) et très nets, mais le

¹) M. W. M. Lindsay a signalé ce carmen ici-même (vol. I, p. 361) et a dit un mot du MS. à propos d'une glose galloise ou bretonne au-dessus du mot ebeno (voy. v. 13 du fac-simile) dans les dernières lignes de la traduction de l'Isagoge de Porphyrius.

<sup>2)</sup> Si la lorica de Gildas est l'ouvrage de S. Gildas Badonicus, il est probable, comme l'a judicieusement supposé M. Whitley Stokes, (l. l. p. 134) qu'elle a été composée en 547; en cette année la peste jaune ravageait la Grande Bretagne. — M. Zimmer est de l'avis de M. Stokes, tandisque M. Thurneysen l'attribue à l'Irlandais Laidcenn qui est mort en 661. Quoi qu'il en soit, la lorica reste toujours un document considérablement ancien. On composait donc des invocations de ce genre dans les couvents peuplés par des Celtes à une époque assez reculée et rien ne nous empêche de supposer l'origine de la nôtre bien au-delà de l'âge du manuscrit.

<sup>3)</sup> M. Lindsay a remarqué une ressemblance frappante entre l'écriture

travail du scribe est hâtif et parfois négligé. Pour faire tenir son texte dans la colonne et demie qu'il a trouvées sur le dernier feuillet de l'Isagoge de Porphyrius, il serre son écriture, il abrège ou laisse de côté ce que le lecteur pouvait facilement ajouter, lui-même que ce soit au milieu ou au bout de la ligne. Ainsi la formule pro amore meo devient p amore vv. 32, 46, p amore v. 37, p amo v. 26, p a v. 25, ou bien, elle manque tout à fait, v. 38 etc.; de même N manque vv. 46. 48 etc. Il semble donc qu'on ait le droit de mettre sur son compte non seulement les particularités graphiques, mais les défigurations des mots qu'il avait à reproduire. Cependant on ne peut déterminer la mesure dans laquelle il est permis d'appliquer ce procédé délicat et d'ailleurs sans issue que par l'étude comparative de tous les représentants de cette basse latinité; nous devons donc nous borner, pour le moment, à relever tout simplement les bizarreries les plus saillantes de notre texte et à ne pas donner trop de commentaire à un langage qu'on a bien souvent et non sans raison caractérisé de fantaisiste.

Sans doute, l'auteur s'est efforcé d'écrire la langue correcte qu'il a dû étudier, mais par moments l'usage quotidien l'emporte, et alors il traite les substantifs neutres au pluriel comme des féminins de la première declinaison (genuas v. 21, cruras v. 22). Des faits de ce genre peuvent avoir quelque importance pour ceux qui désirent savoir à quelle époque et si c'est dans un milieu roman que ce carmen a été composé. On distingue nettement deux parties: une énumération plus ou moins méthodique de toutes les parties du corps 'a uertice capitis usque ad plantas' (vv. 3-23), précédée d'une invocation en deux vers, dont le premier est le commencement du psaume CI; sans doute, on devait réciter ce psaume avant d'employer la lorica; puis vient une très longue invocation (vv. 24-51) de Dieu et de toutes les puissances — si l'on peut appeler ainsi tout ce qu'il invoque — célestes et terrestres. Dans la lorica de Gildas, ces deux parties se suivent dans l'ordre inverse.

La seconde moitié de notre carmen offre des particularités graphiques qui se retrouvent partout; nous signalons pourtant

de notre carmen et celle des fol. 1 a et b du MS. de Juvencus à Cambridge (Ff. IV, 42); ce feuillet contient une introduction grammaticale à Juvencus, que M. Lindsay n'a pu reconnaître; le Juvencus est écrit en caractères plus grands.

onore pour onores au v. 40, et au v. 47, reliqa pour reliquias, qui est en plus précédé d'une façon singulière des génitifs 'petri et pauli' qui en dépendent. L'ordre dans lequel ces puissances sont invoquées ne nous occupe pas plus ici que celui que l'auteur a suivi dans la première partie. Si nous ne regardons que la forme, on trouve là l'un à côté de l'autre p. ex. adiuro uos archangeli, angeli, patriarche, apostolos, throni, uidue, sancti, caelum et terram et nubes et uentos etc. etc. c'est à dire des nominatifs-vocatifs à côté d'accusatifs que l'on est d'ailleurs tenté d'expliquer par la syntaxe. On remarquera que les accusatifs prédominent dans la première partie, où l'auteur était plus indépendant des formules consacrées des prières. En somme, on peut dire que le texte tel que nous l'avons devant nous, paraît avoir été transcrit dans un milieu roman, ou par un scribe qui connaissait la langue romane usuelle, à une époque où l'accusatif était devenu la forme courante des noms et où les neutres au pluriel étaient confondus quant à leur flexion avec les noms féminins de la première déclinaison.

Passons aux détails. Que dire de eascrutentur, même œascrutentur dans la phrase répétée aux vv. 3 et 4? Cela n'est qu'un renforcement outré de escrutentur, car il n'y a pas lieu d'y voir un pronom; crebrum (v. 7) n'est qu'un lapsus. Dans la LG v. 46 gignas (v. 9) se trouve dans la forme dative gingis avec orthographe différente. Dans son commentaire M. Stokes avoue n'avoir trouvé le mot nulle part et il traduit on ne sait pas trop pourquoi la glose donamennanib (cod. donamennanibus) 1. donsmech par 'to the double-chin (aux deux mentons) or to the chin'. Sans doute le glosateur a pensé à gin qui signifie 'bouche' et que Cormac (IX siècle) fait dériver 'a gingis i. ona hoslacib bid ann ar medhon' c'est à dire 'des ouvertures qui s'y trouvent dans le milieu' (voy. Cormac, Translation, éd. Stokes, p. 88 s. v. Gin). Comme menann est glosé par l'irlandais follus c'est à dire apertus (O'Davoran p. 98), il est probable que le glosateur de la LG ait bien expliqué gingis par donamennanib. qui signifierait alors 'aux ouvertures' comme chez Cormac, et non 'aux mentons'. Cependant nous n'ignorons pas que les celtisants ne connaissent jusqu'à présent mennan que dans la signification métaphorique 'apertus, manifestus'. Mais comment faut-il entendre ces 'ouvertures'? Bien des conjectures sont possibles; nous osons en émettre une qui nous a paru la plus

satisfaisante aux points de vue étymologique et sémasiologique. Nos textes et par conséquent les gloses ne donnent que des formes du pluriel; en supposant un singulier gigna ou ginga nous en dirons un mot tout à l'heure — on conclura de l'emploi apparemment constant au pluriel que plusieurs ou du moins deux 'gigna' formaient la partie en question de la figure ou de la tête humaine; c'est sans doute cette considération qui a amené M. Stokes à traduire 'les deux mentons'; or, les 'mentons' ne sont pas des 'ouvertures' et l'on ne voit pas bien la raison de l'emploi au pluriel. A notre avis, ces 'ouvertures', ou comme on a traduit plus exactement en anglais 'the openings', sont les deux mâchoires; la mobilité de chacune est une erreur commune à toutes les époques. Ceci posé, le rapprochement aux dérivés de la racine grecque γιγγ- nous semble assez naturel: ainsi γίγγλυμος est expliqué par Hesychius ὁ στρεφόμενος γύμφος έπὶ τῶν θυρῶν, καὶ ἐπὶ θώρακος καὶ φιλήματος είδος; le même mot est autrepart expliqué par 'articulatio') cubiti'. Hippocrate emploie γιγγλυμόομαι avec le sens de 's'emboîter' en parlant des membres; chez les mathématiciens γιγγλυμωτός signifie 'emboîté, enchaîné'. La curieuse signification de γίγγλυμος: φιλήματος είδος, genre de baiser, aide davantage à voir celle que semble avoir eue gignas ou gingas: 'baiser lascif qui se donnait dans la bouche, les rangées des dents entr'ouvertes'. M. Buecheler rappelle un substantif γιγγλισμόν à propos du fameux passage de Pétrone 73 (éd. Buecheler): 'ceteri conuiuae circa labrum manibus nexis currebant et gingilipho ingenti clamore sonabant'. La forme de cet \(\alpha\alpha\beta\) \(\elline{\lambda}\) nu\(\elline{\lambda}\) peut être et a été suspectée bien avant Burmann et jusqu'à M. Buecheler lui-même, qui l'explique ainsi: 'indicat ut puto cantilenam quam dum nexis manibus in orbem current canebant sive a γίγγλυμος profectum est sive a γιγγιλισμός (γιγγλισμός) quo usus gingilismo Schefferus proposuit cum deberet proponere gingilismon sive aliunde'. On l'avouera, il n'y a presque rien dans cette explication qui se rattache aux mots grecs que nous avons cités; on aurait plutôt pensé à une chaîne, une danse en rond avec déhanchement et avec une mimique expressive, peut-être lascive. Mais en trouvant, en outre, chez Hesychius γιγγιλισμός γαργαλισμός άπὸ

<sup>1)</sup> On peut rappeler à ce propos que l'histoire de 'artus' et de ses dérivés depuis l'idée première jusqu'à la signification de 'membre' est pareille.

χειρών (on a conjecturé αλοχρός, nous proposerions de lire από χειλών) γέλως, nous penchons à croire que Pétrone ait voulu dire par ce mot mal transmis et en tous les cas rare et vulgaire que les convives répondirent au beuglement de leur hôte (diduxit usque ad cameram os ebrium) par un beuglement non moins excessif en ouvrant la bouche dans une grande grimace. Nous croyons, en effet, que gingiliphus ou gingilismus se rapporte à la bouche, et à ses parties emboîtées et se mouvant comme dans des gonds, c'est à dire aux mâchoires. Ainsi expliqué le mot 'gingas' aurait un sens particulier et différent de 'maxillas'.1) A peu près toutes les langues ont d'ailleurs des noms spéciaux pour les mâchoires en général et dans leur apparence extérieure (cf. alld. Kiefer) et pour l'ensemble des alvéoles (cf. alld. Zahnlade). Quant à savoir si gigna ou ginga a été employé au singulier, il est difficile de se prononcer. Du Cange cite un Gignia: Gingiva pro Gingia qua uoce eodem utuntur sensu Itali, d'après un Glossar, Lat. Gall. ex cod. reg. 7692; Gignia, Gencive; puis d'un glossaire Latin-Français: Gingnia (pro Ginguia), Genchive, ex cod. reg. 521 (cf. Gingina, Joh. de Janua et Glossat. Lat. Gall. Sangerman., pro Gingiva).

Il est à craindre que les nombreux glossaires, publiés ou inédits, si toutefois ils donnent ce mot, ne soient guère plus précis quant à la signification; que ce soit à cause de son origine, ou à cause de sa nature, il n'a pas été appelé à se substituer au mot 'os' abandonné par les langues romanes, mais il semble l'avoir remplacé pendant une certaine époque et dans un certain milieu, et peut-être n'a-t-il pas passé par le langage sans laisser quelques traces dans les langues romanes. Nous y reviendrons; remarquons seulement que notre document n'a point d'autre mot pour désigner 'la bouche', à moins que ce ne soit oraculum (v. 10): nous sommes obligés d'avouer qu'il nous a été impossible de trouver un autre exemple de ce diminutif avec la signification qu'il semble avoir ici. Dans la ligne précédente facies est assez inattendu; dans la suite gutorem (v. 10), anelam (v. 11), dont la première lettre paraît corrigée, scabulos (v. 12), enfin prachia

<sup>&#</sup>x27;) A titre de rapprochement inattendu, nous citerons enfin le nom ginga, par lequel les Carthaginois (Apulée, Herb. 4) désignaient la plante qui était censée provoquer le délire avec clapotement des dents et que les Romains appelaient dentaria (le jusquamin).

<sup>2)</sup> Nous parlerons plus tard des diminutifs dans la 'latinitas hisperica'.

(v. 13) sont à noter à cause de leur orthographe singulière; quant à prachia nous n'avons, il est vrai, qu'un petit reste de l'initiale p, mais prachium se trouve ailleurs. pugillis et iacor (v. 14) ne présentent rien de bien remarquable, effare (v. 15) pour (h)epar nous est absolument inconnu; nous ne savons non plus ce que veut dire chidripem (zvapidem??), et si intesquina n'est qu'une faute d'écriture pour intestina (intescina); nous devons avouer que cette explication nous paraît insuffisante; quant à faire des conjectures, (in-guina? interinguina?), ce serait peine perdue. Intestinas revient plus loin (v. 19), précédé de medullas et suivi de ventris (génitif?), de même que cutis (v. 16), et, n'est peut-être qu'une répétition; (voy. v. 6); on peut admettre, cependant, que ces termes généraux prenaient une signification particulière selon leur emploi dans la nomenclature des divisions du corps humain établies par les médecins de l'antiquité et du moyen-âge; ainsi cutem au v. 6 serait le cuir chevelu, au v. 16 peau du torse, et intestina au v. 15 désignerait les viscères supérieurs, si j'ose m'exprimer ainsi, intestinas (uentris?) au v. 19 les entrailles ou viscères abdominaux. Umbiculum (v. 17) se trouve sous une forme semblable umpiculo dans différents glossaires, entre autres dans celui de St. Galles (vgl. Diez). Uulgam (ord. bulga) avait cessé, comme beaucoup d'autres mots romans, d'être un terme grossier. En compagnie de artus, le mot compaginem, n'a rien de particulier. Notre scribe n'a vu dans ce texte qu'une suite de noms juxtaposés rarement interrompue par une conjonction; aussi ne faut-il point s'étonner de le voir traiter un complément comme un nom indépendant: c'est le cas pour exitus cibos (v. 18) qui doit être entendu exitus cibi (ou ciborum) comme l'emploient p. ex. les médecins; mais il est moins certain, quoique probable, que uentris neruos (v. 19) et pernas femorum (v. 21) aillent ensemble. Le substantif uirilies, comme du reste, la locution entière uires et uirilies, paraissent être inconnu aux lexicographes; à première vue, on pourrait supposer que uirilies ait un sens abstrait et général, à peu près comme uirilitas, même uirtus; on voit aisément la formation de ce mot étrange et rare, mais on conçoit moins la présence dans une énumération de ce genre de deux abstraits que seul un poète hardi ou décadent pourrait employer dans un sens concret. Une autre explication est possible. Notre lorica telle que nous l'avons est à l'intention d'une femme. Or, rien ne rappelle cette intention

spéciale dans l'énumération des parties du corps, et l'on peut admettre qu'un changement du début (super illam) soit le seul qui eût été fait, et que la lorica originale ait été composée par rapport à l'homme. Ainsi on comprendrait χύπριdem, si c'est ce mot que cache chidripem, et on serait peut-être moins embarassé de trouver une signification à uires et uirilies en les rapportant au sexe. Unges (cf. sanginem v. 23) paraît singulier ici; l'on est tenté de penser à unguines pour inguines; plus loin, en arrivant à la pointe des pieds, l'auteur s'est servi du mot ungulas (v. 23). Adipes, au pluriel, (voy. sur l'emploi au sing. Forcellini ad Priscianum) n'est pas ordinaire; on comprend quelles sont les parties grasses et charnues que l'auteur a désignées ainsi. Nous avons déjà dit un mot de genuas (v. 21) et de cruras (v. 22); surras revient également dans la LG. Dans la même ligne et juste à côté de genuas se trouve le mot intéressant orula. Ce mot est resté dans les langues romanes, mais on ne l'a trouvé jusqu'ici dans aucun texte latin. L'anc. fr. orle, ourlet (del escu, de la roiele, orles et enrichissement de la mitre pontificale) semble avoir eu à côté de la signification de 'bordure ronde et relevée', ourlet, qui d'ailleurs lui est restée, celle de 'surface ronde en relief' 'bordée par un 'ourlet'; ainsi on a pu l'employer pour désigner la rotule; ce dernier mot a eu, comme on doit s'y attendre, un sens général, p. ex. escu rond, avant d'avoir été fixé dans son emploi très spécial. En admettant pour notre texte cette interprétation de orula (ou sing. orulum??), nous devons y voir un autre exemple de la rivalité malheureuse entre un mot correctement formé, mais trop recherché, et le mot populaire, rivalité qui n'a pas toujours fini par l'élimination complète du mot non agréé, mais souvent par une attribution d'un sens spécial à chacun. On sait, du reste, trop peu de l'état chaotique qu'avaient donné au latin non 'classique' les enrichissements volontaires ou inconscients, et d'où sont sorties par un fixage successif les langues romanes. Nous placerons dans la même catégorie — à moins qu'il n'y ait faute d'orthographe le απαξ είρημένον calcina (sing. calcinum?) du v. 22. Dans LG v. 65, l'auteur a employé la forme connue calcibus (cod. calicibus). Enfin nous signalons palantas que l'on trouve ailleurs orthographié de la même manière.

Liverpool.

V. H. FRIEDEL.

# DIE ASPIRATION NACH VORTONIGEN VERBALPARTIKELN IM ALTIRISCHEN.

Dass hinter Präpositionen und anderen vor das Verbum tretenden Partikeln, wenn kein Pronomen infixum sich an sie hängt, Aspiration des Anlauts bald erscheint bald fehlt, ist längst bekannt (s. z. B. Rev. Celt. VI, 145; 313 f.). Doch war eine Regel bisher nicht gefunden; die Erklärung haftete an den Einzelfällen. Hatte Ebel (Gramm. Celt. 2 184) bemerkt, dass die Präposition for, obschon ursprünglich konsonantisch auslautend, doch hie und da das folgende Verbum aspiriert (forthéit, forchun). so glaubte ich dies aus der Vermischung von for- mit fo-roerklären zu sollen (Rev. ('elt. VI, 135). Aehnlich deutete Zimmer (Kelt. Stud. II, 70) die Aspiration nach ad in adchiam etc. aus der Vermengung der Präpositionen ad- und aith-. Es war ein Fehler, die Fälle isoliert zu betrachten. Eine bessere Erkenntnis hat jetzt Strachan angebahnt in seiner fleissigen Sammlung 'On the use of the particle ro- with preterital tenses in Old Irish' (Philological Soc. 1896). Am Schluss derselben kommt er zu dem Resultat, dass an erster Stelle stehendes ro- den folgenden Anlaut nur in Relativsätzen ohne Relativpronomen aspiriert; in allen anderen Sätzen fehlt die Aspiration. Also ro céss ist gewissermassen das Präteritum zu céssid, ro chéss zu céssas. Die Regel ist zu verallgemeinern:

Stehen Präpositionen oder die Verbalpartikeln ro no vortonig an erster Stelle vor Verbalformen, ohne dass ein Pronomen infixum hinzutritt, so werden folgende Konsonanten nur aspiriert in denjenigen Relativsätzen, die beim Verbum simplex die relativen Verbalformen (auf -s -te) verlangen würden.

Wenige Beispiele werden zum Beweise genügen. 1) Zunächst die Belege für *ad chi* und *ad ci* nach der Zusammenstellung bei Zimmer, Kelt. Stud. II, 68:

- a) Aspirierte Formen: in tairsitiu ad chi 'die Ueberschwemmung, die er sieht' Pr. Cr. 61 a1; a n-imdibe ad chi cách 'die Beschneidung, die jeder sieht' Wb. 2 a2; ani ad chi súil 'das, was das Auge sieht' 4 a 25; in dul at chi side 'der Wandel, den dieser sieht' (ein Pron. inf. scheint nicht vorzuliegen) 25 a 37; a n-ad chither tri themel 'was durch Dunkelheit gesehen wird' 12 c 12; is hed inso sis ro chlos 7 ad chess 'das folgende wurde gehört und gesehen' 23 b 11; an-nem ad chiam ni 'der Himmel, den wir sehen' Ml. 42 b 22; risiu ad cheth druailned legtha 'bevor er die Verunstaltung durch die Verwesung sah' 38 c 9.
- b) Ohne Aspiration: ad ciam isnaib inscib 'wir sehen in den Reden' Cam. 38a; ad cither a suthine som 'seine Ewigkeit wird gesehen' Wb. 1 b 15; ma ad ced torbe inna thecht 'falls ihr einen Nutzen darin seht, zu ihm zu gehen' 11 b 22. Ebenso ist wohl kein Pronomen enthalten in: hore is fri de im tiagam 7 ad ciam ar conair 'weil wir am Tage wandeln und unsern Weg sehen' Wb. 6 a 30; is cumme ad ciam ni na rûna diadi 7 ad cii nech ni tri scáath 'wir sehen die göttlichen Geheimnisse gleich wie wenn einer etwas durch Spiegelbild sieht' 12 c 11; is cummae ad cither nech 7 ad ci 'es ist gleich, ob einer gesehen wird oder sieht' Sg. 149 b 6. Dagegen ist relatives n sicher oder möglicherweise anzunehmen, also c als g zu lesen in den übrigen Beispielen Zimmers: intan ad cither BCr. 33 c 5; amal ad ceth Wb. 19 b 6; ad cichitis 'dass sie sehen würden' Wb, 7 a 2; an ad ciam Ml. 16 c 5 u. s. w.

Das zweite Beispiel sei for cain 'er lehrt':2)

a) Aspiriert: is hed insin for chun Wb. 10 a 13; ni forcital óisa foirbthi for chanim 8 c 3; intí for chain 5 d 10; is hé 'sensus'

<sup>1)</sup> Sie sind nicht alle sicher, weil Relativsätze mit und ohne relatives -n- hie und da wechseln; s. Ebel, Kuhns Beitr. V, 22 ff.

<sup>2)</sup> Ich gebe alle Formen der alten Glossen, die nicht die erste Silbe betonen oder ein Pronomen infixum oder ro einschieben.

for chain etargne domini do chách 8 c 2; is hed tra for chain som 27 b 27; for chain in forcitlaid (Gl. zu: quae dicit) Ml. 35 d 7; du chenelaib echtrannaib as rubart Essaias, a chenel fessin immurgu for chain Dd. 67 b 3; for chain (Gl. zu: inducit ipsum populum uelut commonentem deum) 136 c 11; tol cholno for chanat (Gl. zu quicunque uolunt placere in carne) Wb. 20 c 20; aní for chanat 28 c 16; 31 b 17; comalnad neich for chanat 29 a 11; indhí pridchite 7 for chanat brethir dæ 29 a 12; is tol dæ for chanat 30 c 12; bestatu for chanat inna nime 'die Sittlichkeit, die die Himmel lehren' Ml. 45 b 16; ara scrúta cid for chana do hícc cáich Wb. 31 b 10.

b) Ohne Aspiration: [for] cain som hic (HS = Hauptsatz) Wb. 27c8; for cain didu ermitiu... a n-ecnae sin (HS) Ml. 128d9; for canar (HS) 82c8; sech is for canar són 50d 12; for cantar écin (HS) 34b12. — Dagegen ist -n- anzusetzen, also c als g zu lesen in: intan for cain Aug. Cr. 11; amal for cantar Tur. 49; for canat, 'dum... commoneant' Ml. 28a15; for cane 7 ara m-bere biuth Wb. 28c11; vielleicht auch in: mat hé na briathra sa for cane Wb. 28c21; in popul for cechnae siu 'das Volk, das du lehren wirst' Ml. 114b11, obschon hier die Konstruktion ohne Pronomen die gewöhnliche ist.

Die Präpositionen ad und for haben ursprünglich konsonantischen Auslaut, aspirieren also von Natur nicht. Es macht aber gar keinen Unterschied, ob die Partikel vokalisch auslautet. Dies zeigt schon ro- und sei noch an dem häufigen Präteritum do coid (prototoniert dechuid) 'er gieng' exemplifiziert:

- a) Aspiriert: nal-led do chood 'nach welcher Seite ich auch gieng' Wb. 17 d 7; cona muntir do choid less 14 a 19; cách led do choid som sund 14 c 20; on techtairiu do choid cuccu som 14 d 30; in dígal do choid for diabul 28 b 30; ar in popul du choid lá Ioniam Ml. 74 a 12; Fiacc Find di Laignib du chooid huaim se hi tíre Connacht Arm. 18 a 2; do chotar hi tír tairngeri (Gl. zu: exploratores) 'die ins gelobte Land gegangen waren' Ml. 124 c 26.
- b) Ohne Aspiration: ro fitir in dias sin, ni do legund and do coad sa (kaum mit n) Wb. 18 d 6; do coith dígal forru (HS) 11 a 22; ni far cuairt parche do coid 21 a 12; 7 do coid Onessimus (HS) 31 d 19; do coid tar recht (HS) Sg. 217 b 16; du coid cách huainn a leth (HS) Ml. 63 c 19; do cotar iterum fri tola in betho

(HS) Wb. 29 a 8; du cuatar Assir inna tíre Ml. 66 c 16. — Wohl mit n: mod n-euit do coid som Ml. 32 d 10; inna coic brotai deac do coid in grian fora culu 43 d 27; du cuaid 'dass er gegangen ist' 65 c 9; r[e]siu do cói grád forru Wb. 29 a 28; acht du coistis Ml. 34 a 9.

Es herrscht also nach den Verbalpartikeln dasselbe Gesetz wie nach gewissen proklitischen Formen der Copula, wo relatives as und ata (ohne -n-) aspirieren, während is it den folgenden Anlaut unverändert lassen. Daher wird zweifelhaft, ob die Erklärung der letzteren Thatsache in der Richtung gesucht werden darf, die ich Zs. I, 5 eingeschlagen habe. Ohne auf diese und auf die Aenderung der Regel im Mittelirischen für jetzt einzugehen, möchte ich noch eine andere Partikel berühren, die zunächst ähnliche Erscheinungen zu bieten scheint: die Negation ni ni. Die Gramm. Celtica<sup>2</sup> 179. 182 lehrt fürs Altirische, dass nach ni, wenn es Verba negiert, die Aspiration schwankt: ni thabur neben ni tabair. Man wird jetzt von vorn herein geneigt sein, gleichfalls eine feste Regel zu vermuten. Die oben gegebene passt aber auf ni natürlich nicht, da es in eigentlichen Relativsätzen nicht vorkommt, sondern durch na nad nach vertreten wird. Die Erklärung liegt denn auch ganz wo anders.

Sommer (Zs. I, 211) hat nachgewiesen, dass das Pronomen infixum der 3. Sg. mask. nach ni immer in blossem n oder Nasalierung des folgenden Anlauts besteht.1) Für das Neutrum in gleicher Stellung giebt er § 74 als einzige Form d an, belegt mit zwei Beispielen: Nr. 641. ce nid epertais som Ml. 28 d 8; Nr. 662. ce nid deni Ml. 56 b 33.2) Diese sind zwar richtig. Dass es sich im ersten Falle nicht etwa um das bedeutungslose' d nach ce handelt (Sommer § 92), zeigt der Parallelismus mit a: ce nid epertais som ho briathraib, da gnitis ho gnimaib. Immerhin sind es Fälle eigener Art, weil ce vorangeht, das eine besondere Neigung zum Pronomen d hat; der gewöhnliche Ausdruck für das infigierte Neutrum ist es nicht. Wie im Maskulinum für das vollere an nach ni blosse Nasalierung des folgenden Anlauts eintritt, so im Neutrum für aspirierendes a blosse Aspiration. Alle drei Beispiele, welche die Gramm.

i) In der Bemerkung am Schlusse von § 73: 'die Partikel ni kommt einmal mit dn vor' ist ni Druckfehler für mi (Nr. 456).

<sup>2)</sup> Ueber das dritte Beispiel Nr. 647. mani danaigther su s. unten.

Celt. 182 für Aspiration nach ni giebt, enthalten das Pronomen 'es': is airi ni thabur duit on 'deshalb geb ich dir es nicht' (sc. das Supinum zu carui) Sg. 173 b 2; on ist nicht direkt das Objekt, sondern eine Verstärkung des infigierten Pronomens, vgl. ed on. Ebenso: is airi ni thabur son Sg. 179 a 2; ni chumcam ni on 'wir können es nicht' Wb. 4 a 27. Dagegen die Beispiele für unaspirierten Anlaut enthalten kein Pronomen infixum: ce ni tabair sem desimrecht Sg. 202 a 3; ni tabair desimrechta hic 214 a 5; ni tabir dia fornni didu fochith... Wb. 14 b 15; ce non molid ce non airid, ni tabir uäil na toris fornn 16 a 1; ni taibrid for nech ni näd accobra 6 c 1; ni taibrem seirc donaib rétaib frec. 15 c 9.

Ein paar weitere Beispiele aus den zehn ersten Seiten von Wb. sind: a) Aspiriert: ni cheil cid Dd. 'selbst David verhehlt es nicht' 5 b 5; (ic-cach æcnu as æcne do dia) ni thucsat som per suam sapientiam 8 a 10. b) Unaspiriert: ní tartisset airmitin dé 1 b 17; ni tidbarid far m-baullu i n-irgail 3 b 11; ni ceil som tra as n-é Cr. in lie as rubart 4 d 16; act ní tuccfither rún inna cruche 8 a 5; ni cumuing imfogbaidetith na lanamnas 9 d 16; ar ni cumuing side dano imfogbaidetid 9 d 18. Nur scheinbar ist die Ausnahme: ni tha dia méit 'er (sc. der Fall, ir. tothim Neutr.) ist nicht so gross' 5 b 10; thatsächlich liegt eine unpersönliche Konstruktion (non est ei) vor wie in nim tha 'ich bin nicht' 12 a 21; ma rus bói di humaldóit 'wenn sie so demütig war' 28 d 29.

Für mani 'wenn nicht' können wir die Sammlung von Zimmer, Kelt. Stud. II, 52 benutzen; ') Beispiele mit unaspiriertem t lasse ich beiseite, weil mani das 'bedeutungslose' d hinter sich nehmen, t also für d+th stehen kann (Sommer § 91). Ich beginne diesmal mit den Fällen ohne Aspiration: mani comol(natar) a n-imdibe ründe Wb. 2 c 10; mani comollnither side (Passiv) 2 c 17; mani cáinairlither 5 b 38; mani coméitis do 6 c 6; mani cloimmis for n-drogscéla 26 b 23; dígal fornn mani cretem (Gl. si non credimus) 30 b 2; mani cometsam dear tolaib Cam. 37 c; mani cumsciget tairmorcenn Sg. 65 b 8; mani cathaiged Ml. 37 c 16.

— Die Aspiration vertritt deutlich das Pronomen 'es' in: air ci du tairsetar som ingraim inna firían, ní chumyat, mani chomar

<sup>1)</sup> Nicht gefunden habe ich die Citate Wb. 14 c 10; Ml. 40 d 3. Für Ml. 30 d 25 lies 30 d 24.

lecea dia doib 'denn wenn sie auch die Gerechten zu verfolgen wünschen, können sie es (ingraim) nicht, wenn Gott es ihnen nicht gestattet' MI. 56 c 7; act ni chumcam ni ón, mani thinib in spirut 'aber wir vermögen dies nicht, wenn es der Geist nicht einbläst' Wb. 4 a 27. Demnach ist gleichfalls das Pronomen anzusetzen in: ni torbe do neuch a n-accobor, mani thobrea dia do a n-accobor (das Pronomen proleptisch oder a n-accobor pleonastisch) Wb. 4 c 20 und auch in: ar ba miscuis at roilliset diblinaib, mani thised trocaire 'denn Hass hatten sie beide verdient, wenn nicht Erbarmen dazu gekommen wäre' Wb. 4 c 15.¹) Somit ist Sommers Nr. 647 mani danaigther su 'nisi id dones' nicht in manid danaigther zu ändern, sondern d als Spirans zu lesen.

Die Regel ist also sehr einfach: Die Negation ni aspiriert niemals, ausser wenn sie das Pronomen infixum der 3. Sg. Neutr. in sich aufgenommen hat.

Hinter der Negation haben wir blosse Aspiration und aspirierendes d in gleicher Funktion kennen gelernt. Es scheint nun, dass auch für die oben besprochene Aspiration, welche Verbalformen relativisch macht, das Element d eintreten kann. Sämtliche von Sommer § 95—96 aufgeführten Beispiele, in denen für testa: dud esta, für fo fera: fod era erscheint, sind Relativsätze der oben erwähnten Art. Man beachte, dass in beiden Verben ein Vokal folgt. Diese Relativpartikel d (die von dem 'bedeutungslosen' d nach ce, ma nicht zu trennen ist) neben blosser Aspiration erinnert sehr an das kymrische Verbalpräfix  $y\partial$  neben a.

Die Untersuchung von Relativsätzen hat mich zufällig noch zu einem anderen Resultat geführt. Es ist bekannt, dass das Verbum simplex in der 3. Sg. und Pl. mancher Tempora besondere relative Formen bildet. Dasselbe gilt nun, was bisher nicht beachtet ist, auch für die 1. Pluralis, wenigstens in den Würzburger Glossen. In den Beispielen, welche die Gramm. Celt. bringt — besondere Sammlungen habe ich nicht angestellt — stehen die Formen auf -me immer relativisch, die auf -mi in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu diesem halb überflüssigen Pronomen bei Verben des Kommens vgl. Sommer § 93 Nr. 1133, 1139.

sonstiger Funktion.<sup>1</sup>) Wir beginnen mit den deutlichsten Beispielen:

- a) Relative Formen auf -me (-ma): a m-bás tiagme ni 'der Tod, in den wir gehen' (aber im Irischen transitive Konstruktion) Wb. 15 b 28; is indocbál Cr. predchimme 15 b 17; is becc pridchimme ni di rúnaib dée 12 c 6; massu bethu Cr. nammá cretme ni 13 b 21; mat réte frecndirci gesme 4 a 27; a predchimme ni 'was wir predigen' 15 b 14; a predchimme 13 b 14; a cesme 'was wir leiden' 13 c 7; a fedme 'indem wir führen' 15 b 26; intain diagma ni fo baithis 3 a 15; intain guidme ni 4 a 27; céin inbimme in corpore 12 c 11.
- b) Formen auf -mi, zunächst in Hauptsätzen: báigmi 2 d 15; cóinmi 4 a 23; ar dia m-bem ni hi combás, bemmi i comindocbáil 24 a 10; act rísa in-nem, bimmi æcni 7 bimmi foirbthi uili 12 c 9; ammi dée uili 6 b 20 (weitere Belege für ammi p. 488); guidmi ni dúib 26 b 8. Auch guidmi ni 25 d 21 ist deutlich Hauptsatz, trotz des Textes: In quo etiam oramus semper pro uobis. Ferner erscheint -mi in solchen Relativsätzen, deren Beziehungswort nicht als Subjekt oder direktes Objekt des Verbums zu verstehen ist, die also keine relative Form verlangen: ni ar lóg na aithi pridchimmi 15 b 11; is ar bethid dúib si tiagmi ni bás 15 b 28; is airi æm predchimmi ni dúib si 15 b 18; hore is cuci rigmi 15 c 23; is in chruth sin bimmi nóib ni 3 d 27; mad in chrud so bemmi 31 c 11.

In den Mailänder Glossen, aus denen die Grammatica allerdings nur wenige Formen citiert, scheint der Unterschied nicht festgehalten; vgl. intan m-bimmi oca forbu són 15 a 4; lase labraimmi 31 b 15, wo man relative Formen erwartet; daneben aber auch al-léicfimme 14 d 8.

Neben -mi erscheint in Wb. bereits einmal -mit, die später einzig übliche Endung: ni ar nert in domuin guidmit 15 d 18. Zimmer (KZ. 28, 317 ff.) denkt an den Antritt eines Pronomens, er übersetzt 'wir erbitten es', was allenfalls an dieser Stelle angeht, und vermutet, das Pronomen habe später seine Bedeutung eingebüsst und -mit sei als einfache Endung empfunden worden. Sehr bedenklich bleibt, dass wir sonst als Pronomina affixa der 3. Person hinter Verben immer nur -i und -us, niemals -t

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Meine Erklärung bei Brugmann, Grundriss II, p. 1354; I<sup>2</sup>, p. 246 ist also irrig.

finden. Eine andere Erklärung liegt jetzt näher. In der 3. Pluralis war die nicht-relative Form durch die Endung -it sehr deutlich von der relativen auf -te unterschieden: berit berte (berde). Der Unterschied konnte sich auf den Auslaut reduzieren bei Verben, deren Stamm auf -t endigte; z. B. techt(a)it 'sie haben', aber relativ neben techtaite Sg. 21 b 8; 71 b 3; 179 b 2 auch kürzer techte Wb. 2 c 11; techtae Ml. 37 b 4. 16; 56 b 26. So lag es nahe, zur relativen ersten Person techtmae Ml. 74 d 4 ein nicht-relatives \*techtmait zu bilden, weiter dann zu guidme: guidmit (statt guidmi) u. s. w. Dass ähnlich die Formen der dritten Person mit doppeltem Dental: gabtait gebtait cesfaitit u. s. w. (Zimmer a. O.) auf dem Einfluss der relativen Formen gabte gebte cesfaite beruhen, hat schon Kuno Meyer, Ir. Texte II, 2, p. 7 angedeutet. 1)

Freiburg i. B.

RUDOLF THURNEYSEN.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) [Zu diesem ganzen Aufsatz vgl. jetzt H. Pedersen, Aspirationen i Irsk, I. Del, p. 138 und die Ankündigung von Teil II.]

#### IRISCH REICC UND CREICC.

Zupitza hat Zs. I, 466 die Frage nach dem Verhältnis von reicc (ric) 'Verkauf' und creicc 'Kauf' (nebst den Komposita érice taidehrice fochrice) zu den Verben renim and crenim auf-Mit Recht lehnt er die früher angesetzte, sehr problematische Grundform \*renc.. \*crenc.. ab; ein Blick auf neuir. gäl. reic gäl. creic manx creck mit schliessendem k, nicht g, genügt, sie als unmöglich zu erweisen. Auch bemerkt er richtig p. 469, dass ich den Plural fochrici Cam. 38b als Singular missverstanden und darum KZ. 28, 146 fochrice den Feminina auf -ī beigezählt habe.1) Weniger glücklich scheint mir die positive Erklärung ausgefallen zu sein. Das Muster ist nach Zupitza reicc oder recc gewesen, das aus \*prknā (perknā) entstanden sein und zu lit. perkù pirkti 'kaufen' gehören soll. Dürfte es schon bedenklich sein, ein irisches Wort für einen Begriff wie 'kaufen' aus einem litauischen Stamm zu erklären, der in dieser Form ausserhalb des Litauischen nirgends nachgewiesen ist, so fällt noch schwerer ins Gewicht, dass der Uebergang von kn in air. cc = neuir. c bisher durch kein einziges schlagendes Beispiel erwiesen worden ist und dass ausserdem reicc 'Verkauf', nicht 'Kauf' bedeutet (nach Zupitza durch Einfluss von renim).

<sup>1)</sup> Unverständlich ist mir die Note p. 468, in der er fris foichiurr und don aithfoicherr von fo cicherr, Fut. zu fo ceird, trennen und zu cuirim stellen will. Wie erklärt sich dann das fo, da es doch keine Komposita frithfo-cur- oder to-aith-fo-cur- giebt? Und welche Gestalt sollte denn nach seiner Ansicht fo cicherr annehmen, wenn der Wortaccent auf fo fällt?

Die eigentümlichen Bildungen dürften speziell irisch sein. Die Komposita der Verba auf -enim bilden in der Regel Verbalabstrakta auf -e: tobe zu do fuibnimm, imdibe zu im dibnim, torbe zu do rorban etc.1) Dass einst auch crenim solche Abstrakta neben sich hatte, geht aus den von Zupitza citierten Wörtern mir. tochra (tindscra?) air. fochrach 'mercennarius' hervor, zu denen auch kymr. gobr gobrwy mbret. gobr gopr (p aus dem Verbum gopra) stimmen. Fochricc 'Lohn' hatte also als ältere Form \*fochre. Ebenso steht noch neben renim air. dire kymr. dirwy 'Gebühr, Busse'. Das irische Muster für die Nachbildungen scheint mir kaum zweifelhaft zu sein. Es ist icc 'Tilgen einer Schuld, Zahlung, Lösung', das in der Bedeutung namentlich mit éricc 'Vergeltung, Wehrgeld' (zu as renim) sich nahe berührt. Gerade bei diesem Wort kann die Neubildung begonnen haben, um es deutlich von mir. éra 'Abweisung, Verweigerung' zu unterscheiden. Der Vokalismus von creicc und reicc ist durch die Präsentien crinim und renim bedingt; die Verba creccaim und reccaim haben sich in der Flexion nach iccaim gerichtet.

Freiburg i. B.

RUDOLF THURNEYSEN.

<sup>1)</sup> Zimmer KZ. 30, 144; Verf. ebend. 31, 83.

#### ALTBRETONISCHE GLOSSEN.

Gundermanns gütiger Mitteilung verdanke ich die Kenntnis einiger britannischer Glossen, die Goetz aus dem Codex Leidensis Vossianus Fol. 24 (10. Jahrh.) excerpiert und S. G. de Vries nochmals kollationiert hat. Sie finden sich in den interpolierten abavus-Glossen (s. Goetz, Corpus Glossariorum Lat. IV p. XXXVI, auch III p. XXXI) und zerfallen in zwei Klassen. Die drei ersten mir zum Teil unverständlichen stehen im Texte des Glossars und erklären lateinische Wörter direkt durch britannische. Die übrigen sind Randbemerkungen des Schreibers zu vollständigen lateinischen Glossen.

- 1. fol. 40 r. Gurtonicum doodl.
- 2. 58r. Niga quurthcod.
- 3, 59 r. Nuspera liencic.
- 4. fol. 14 v. Circus spatium in teatro ubi ludebant homines, Randglosse: .i. guarima.
- 5. 35v. Fori spatia in nauibus vel naues; Randglosse: id est c..lotou (c undeutlich; der zweite und dritte Buchstabe vielleicht au).
- 6. 38r. Gastrimargia uentries ingluues (so!); Randglosse zu gastrimargia: i. glethni (aus glathni korrigiert).
  - 7. 38r. Gaux noctua; Randglosse zu gaux: .i. couhann.
- 8. 61 v. Oricallum metallum inter aurum et aerem; Randglosse zu oricallum: .i. ourcalch.
- 9. 63r. Penace imago pulcerrima; Randglosse zu penace: .i. arrith.
- In 1. Gurtonicum vermute ich das von Sulpicius Severus, Dial. I, 27, 2 (bei Migne: I, 26 D) gebrauchte Wort. Gallus zeigt

Scheu, vor den Aquitanern Sulpicius und Postumianus zu reden: Uereor ne offendat uestras nimium urbanas aures sermo rusticior. Audietis me tamen ut gurdonicum hominem, nihil cum fuco aut cothurno loquentem. Die Erklärung verstehe ich nicht; doch klingt die Endung britannisch. Die beiden folgenden Wörter finden sich nicht in dieser Schrift des Sulpicius, wie man etwa denken könnte.

- 2. Die Glosse quurthcod, in der man leicht die britannische Präposition guurth 'gegen' erkennt, weiss ich nicht sicher zu deuten, zumal auch lat. niga (gr.  $\pi\nu\nu\gamma$ -?) dunkel ist.
- 3. Liencic ist neukymr. llieingig 'Zwerchfell', vgl. nbret. lienenngik 'membrane', bei Le Pelletier lienkighen. Es ist ein Kompositum aus corn. mbret. lien akymr. liein nkymr. lliain 'Linnen' und gemeinbrit. cic 'Fleisch'. Diese Glossen sind also nicht kymrisch, sondern vermutlich, wie so viele andere, bretonisch. Lat. nuspera scheint sonst nicht vorzukommen.
- 4. Guarima, der Singular zu akymr. guaroimaou (Gl. teatris), wörtlich 'Spielplatz'. Auch guari stimmt im Endvokal besser zu mbret. hoari 'Spiel' als zu akymr. guaroi guarai; die Randglossen sind also wohl gleichfalls als bretonisch anzusprechen.
- 5. Die Glosse zu fori 'Schiffsgänge' ist teilweise unleserlich. Sollte etwa eine Entlehnung aus lat. caulae vorliegen, so wäre coulotou zu lesen.
- Glethni (γαστριμαργία, uentris ingluuies) 'Gefrässigkeit' ist nkymr. glythni 'revelry, gluttony, a gormandising', Abstraktum zu glwth aus lat. glutto.
- 7. Couhann ( $\gamma\lambda\alpha\tilde{v}\xi$ , noctua) 'Kauz' ist in der Form couann bereits in altbretonischen Glossen belegt (Loth, Vocabulaire vieuxbreton, p. 85).
- 8. Arrith ( $\pi i v a \xi$ , imago pulcherrima) ist das britannische Aequivalent von ir. arracht 'Götzenbild'; ein Kompositum von ar- und ir. richt nkymr. rhith 'Gestalt, Aussehen'.
- 9. Ourcalch aus lat. aurichalcum, nkymr. eurgalch 'Gold-Email'. Our ist die altbritannische Form des Lehnworts lat. aurum, nicht aur, wie man mehrfach angesetzt hat. Nkymr. aur geht regelrecht durch mkymr. eur auf our zurück; ebenso bret. aour auf our, vgl. aoun 'Furcht' = corn. own kymr. ofn. Zur Vertretung von lat. au durch britt. ou vgl. Mauricius akymr. Mouric, mkymr. Meuric; Paulus akymr. Poul, wovon mkymr. Peulan (Loth, Rev. Celt. XVI, 238 f.). Sie ist darum wichtig,

weil sie uns lehrt, dass die Spätlateiner au als  $\bar{a}u$  mit gedehntem a sprachen. So erklärt sich, weshalb Griechen und gräcisierende Lateiner so oft lat. au zu a reduzieren:  $\Phi ao \tau o_{\bar{c}} = Faustus$ ,  $Ao\eta\lambda\iota = Aurcliae$ , Cladius = Claudius, Gadentius = Gaudentius u. s. w.; 1) denn  $\bar{a}v$  ist im Griechischen zu  $\bar{a}$  geworden, vgl.  $\bar{\epsilon}\bar{a}\tau o \bar{v}$   $\bar{\epsilon}\bar{a}\tau o \bar{v}$  u. s. w. aus  $\bar{\epsilon}\bar{a}v\tau$ - (Wackernagel, KZ. 33, 4 ff.). Nicht zu verwechseln mit diesen Graecismen sind die bekannten Fälle, wo au vor u der nächsten Silbe gemeinromanisch zu a reduziert worden ist: Agustus agurium ascultare.

1) Eckinger, Die Orthographie lateinischer Wörter in griechischen Inschriften p. 12; Seelmann, Aussprache des Latein p. 223.

Freiburg i. B.

RUDOLF THURNEYSEN.

## GRAMMATISCHE BEITRÄGE.

### 1. Ueber Ursprung und Gebrauch der kymrischen Relativpartikel or a, ar a, ar.

Im Mittelkymrischen findet sich im positiven Relativsatz, in welchem das Relativum nicht von einer Präposition abhängt, also im Nominativ oder Akkusativ steht, an Stelle der hier gewöhnlich stehenden Relativpartikel a (ZE. 391 ff.) ziemlich häufig or a, wofür man im Neukymrischen ar a sagt. Da die Erscheinung weder in ZE. noch auch von Nettlau in seinen Observations on the Welsh pronouns § 68 (Y Cymmrodor 8, 149) erwähnt wird, gebe ich zuerst einige Beispiele.

Teyr punt pop bluydyn adyly y kan ebrenyn eny kauaruus ac ugeynt o pop punt or adel yr brenyn am dadeleu tyr adayar 'er hat Anspruch auf 3 Pfund jedes Jahr vom König als Geschenk und auf zwanzig Pfennige von jedem Pfund, welches dem König zukommt aus Streitigkeiten um Besitz und Land' Leges I, 7, 12.

Ef adele pedeir keinyauc gabyr am pop ynseyl agoret or arodher am tyr adayar 'er hat Anspruch auf 4 Pfennig Lohn für jedes offene Siegel, welches gegeben wird in Bezug auf Besitz und Land' Leges I, 8, 10.

Ef adele deg keynnyawc o pop punt or adel yr brenyn 'er hat Anspruch auf 10 Pfennige von jedem Pfund, welches dem König zukommt' Leges I, 9, 11.

Ef adely pedeir arugeyn ycan pop enat or aprouo ef 'von jedem Richter, den er prüft' Leges I, 11, 16.

Ef adely pedeir keynyauc am pop march or arodho cbrenyn 'für jedes Pferd, welches der König schenkt' Leges I, 12.6 und I, 24, 3.

Ef adely argueyn pop neches or adeueter urthau 'er hat zu bringen jeden Auftrag, der ihm gesagt wird' Leges I, 20, 5.

Ef adely cruyn eman escrybyll oll or adel yr kekyn 'er hat Anspruch auf die Häute aller kleinen Thiere, welche in die Küche kommen' Leges I, 21, 3.

Ef adely truggint opop karcharaur or ahel eny ehol 'er hat Anspruch auf 60 Pfennige von jedem Gefangenen, welcher in sein Gefängnis geht' Leges I, 34, 10.

Sämmtliche acht Stellen stammen aus dem ersten Buch der nordwelschen Rezension der Gesetze, und zwar sind die fünf ersten nach der Hengwrt Hs. Llyvr teg (D); in allen diesen fünf Fällen fehlt or in der Hs. A. Umgekehrt steht or a in den drei letzten Fällen in A und fehlt in D. Man sieht also, dass or a und einfaches a im 12. bis 15. Jahrhundert in diesen Stellen ziemlich als gleichwertig gelten. Dasselbe ergibt sich bei einem Vergleich der verschiedenen handschriftlichen Lesarten in folgenden weiteren Stellen der nordwelschen Rezension I, 15, 4; I, 19, 6; I, 21, 5; I, 24, 5; I, 29, 4; I, 30, 4; I, 35, 10; I, 36, 4; I, 43, 5. 6. 7; II, 1; III, 22, 16. Einige weitere Stellen aus den anderen Rezensionen sind: Dull Dyved I, 14, 2: Dull Gwent I, 14, 15; I, 27, 1; Anomalous Laws V, 1, 18.

Aus anderen mittelkymrischen Texten und Handschriften führe ich noch an: Ac or awelsei ef ohelgwn ybyt, ny welsei cwn unlliw ac wynt 'was er von Jagdhunden der Welt gesehen hatte, nicht hatte er Hunde von gleicher Farbe wie sie gesehen' Red Book I, 1, 20. Aehnlich noch l. l. 4, 17 und 4, 20.

Ac ydhudwys deudec emys ... a neb or ae gwelei ny wydyat na beynt eur 'und er zauberte 12 Rosse, und Niemand, der sie sah, wusste, dass sie nicht Gold waren' Red Book I, 62, 1.

Allad pob aniueil awna or agyfarffo ag ef yndi 'und er tötet jedes Tier, welches mit ihm zusammentrifft in ihm' Red Book I, 241, 11.

Ac neu rygeucist gwbyl or annodeist? 'Hast du nun Alles erhalten, was du verlangtest' Red Book I. 58, 13.

A phobpeth or anotto ef arnat ti y gael, adef y gel 'und jedes Ding, welches er von dir fordert zu erlangen, sage sein Erlangen zu' Red Book I, 118, 8.

Adywedut yrodei pob dim or aarchei y brenhin 'Und sagte, er würde jede Sache geben, welche der König forderte' Red Book II, 286, 12, wo eine Hengwrt Hs. hat y rodei pob dim or aallei ac aarchei y brenhin 'er würde jede Sache geben, die er könnte und die der König forderte' (Brut y Tywysogion ed. Williams ab Ithel, S. 96, 5).

Ac uelly yd oed bawb or aoed yno yn oruchel ogonyant a budugolyaeth 'und so war jeder, der dort war, in hohem Ruhm und Siegeszuversicht' Red Book II, 315, 2.

Yr Hardecnwt hwnw adifethaawd pawp or a gytsynnyawd ac Etdric iarll am angheu Edmwnt ystlys hayarn 'dieser Knut vernichtete jeden, welcher zustimmte dem Jarl Etdric in Bezug auf die Ermordung von Edmund Eisenseite' Red Book II, 394, 9.

Ef adoeth Turkill daneis ac Irici ac ereill or auuassey ymrat Edmund 'es kamen Turkyll der Däne und Irici und andere, welche am Verrate Edmunds Teil genommen hatten' Myvyrian Archaiol. 2. Aufl. S. 660, Sp. 2, 21.

Ac ymhob eglwys or aoed yny gyfoeth ef aberys gwedieu drostunt 'und in jeder Kirche, welche in seinem Reiche war, liess er für sie beten'. A. o. O. S. 660, 2, 39.

Y Drindawt vendigedic onef, kreawdyr pob peth ora weler ac ar ny weler, yndaw ehun ysyd pob peth 'die selige Dreieinigkeit vom Himmel, Schöpfer jedes Dinges, welches gesehen wird und welches nicht gesehen wird, in ihr selbst ist jedes Ding' Llyvyr Agkyr ed. Jones S. 86, 22 (Williams, Heng. Mss. II, 438, 6).

Ac ual ydaallei bawb wynt or ae gwelei o genedloed agkyfyeith 'und so verstand sie Jeder, der sie sah von anderssprachigen Völkern' Ystoria Charles im Llyfr coch Col. 626, wo eine Heng. Hs. hat ac val y dyallei bawp wy aei gwelei o genedyloed aghyfyeith (Williams, Heng. Mss. II, 10, 21).

Ac y dichawn pawp wybot or ae darlleo neu ae gwrandawo naoruc ef dim yn orwac 'und es kann Jeder wissen, der sie liest oder der sie hört, dass er nichts ruhmrednerisch that'. Ystoria Charles ib.

Weitere Stellen aus diesen Texten finden sich Red Book I, 20, 2; Hengwrt Mss. ed. Williams I, 9, 1; 10, 17. 24. 30; 422, 3; 423, 34; II, 16, 7 (= Historia Charles 15, 6); Llyfr Agkr 115, 24. 25.

Gehen wir nun zum Neukymrischen über. Zuerst einige Stellen aus dem Llyfr Gweddi Gyffredin (1586) und zwar zitiere ich nach einer Oxforder Ausgabe von 1856: Y gweinidog a ddarlleno,

safed, ac ymchweled, megis y galler ei glywed yn oreu gan bawb oll a'r a fo yn bresennol S. 7, 1; teilyngu ohonot ddwyn i'r ffordd wir bawb a'r a aeth ar gyfeiliorn ac a dwyllwyd S. 17, 2; caniattâ ganlyn y sawl bethau oll a'r a fyddo yn cyttuno a'r proffes S. 58, 1.

Aus der Bibelübersetzung (1620) seien angeführt: Ac efe a ddileodd bob sylwedd byw a'r a oedd ar wyneb y ddaear Genesis 7, 23; a Duw a gofiodd Noah a phob peth byw a phob anifail a'r a oedd gydag ef yn yr arch Genes. 8, 1; a chan nad oedd ganddo ddim i dalu, gorchymynodd ei arglwydd ei werthu ef a'i wraig a'i blant a chwbl a'r a feddai, a thalu y ddyled Matth. 18, 25; a phob un a'r a adawodd dai neu frodyr Matth. 19, 29; nid oes neb a'r a adawodd dŷ neu frodyr Marc. 10, 29; a phawb a'r a'u clywsant, a'u gosodasant yn eu calonnau Lucas 1, 66; felly mae pob un a'r a aned o'r yspryd Johannes 3, 8; ac wedi iddynt gwblhâu pob peth a'r a ysgrifenasid am dano ef Acta 13, 29; ac yr wyf yn tystoliaethu i bob dyn a'r a enwaedir, ei fod ef yn dyledwr i gadw yr holl ddeddf Galater 5, 3. Weitere Stellen sind Matth. 21, 12; 23, 25; 26, 52; Luc. 2, 18, 47; 8, 2; 14, 11, 18, 29; Joh. 10, 41; 15, 15; Acta 4, 32; 9, 21; 13, 29; 22, 10; 27, 43.

Fürs 18. Jahrh. führe ich aus einem um 1706 aus Pensylvanien von einem Kymren in die Heimat geschriebenen Briefe an: Prynodd hefyd lywodraeth y wlad gan yr Indiaid, dynion gwylltion oedd yn byw yma erioed ar a wyddom ni... fel y daeth i feddiannu ceffylau, gwartheg a phobpeth ar a oedd raid iddo (Cymru XI, 189).

Von modernen Belegen seien erwähnt: efe yw bardd y deffroad ac nid oes dim ar a fynegir yn y dyddiau hyn ar ni fynegwyd ganddo ef (Cymru 6, 162); y defnyddiai bob dawn ar a feddai i wasgu ar Kruger heisst es Y Genedl 18. Febr. 1896 von Chamberlain; in der von J. M. Edwards kürzlich herausgegebenen neu kymr. Bearbeitung der Mabinogion für den heutigen Schulgebrauch (Gwrecsam 1896 Hughes a'i fab) sind die oben angeführten Stellen des Llyfr coch I, 1, 20; 58, 13; 62, 1 gegeben; Ac ar a welsai efe; cefeist yr oll a ofynnaist; a'r neb ar a'u gwelai ni wyddent (S. 1. 68. 74).

Mit der Erklärung dieser Relativpartikel, mittelkymr. or a neukymr. ar a, die wie das vorgeführte Material zeigt an Stelle der gewöhnlichen Relativpartikel a unter später festzusetzenden

Bedingungen stehen kann, haben sich die beiden bedeutendsten lebenden Kenner ihrer Muttersprache, Silvan Evans und John Rhŷs, fast gleichzeitig unabhängig von einander beschäftigt und sind zu übereinstimmendem Ergebnis gekommen. Rhŷs bemerkt (Red Book of Hergest II, S. XXXV) in der Besprechung der alten Verbalpartikel ry und ihrer Spuren im Kymrischen: 'we have a trace of it in modern Welsh in such locutions as pawb ar a welais 'every body whom I saw', sometimes made into pawb o'r a welais: it stands for pawb a ry welais, unless we should rather regard it as containing the relative pronoun a twice over - pawb a r'a welais'. Schon vorher hatte S. Evans (Geiriadur Cymraeg I, 319 Spalte 2 unten) nkymr. a'r a, mkymr. or a aus dem Relat. 'a + rhy (O. W. ro)' erklärt, und a. a. O. 320 setzt er zu pawb a'r a aethant 'all that went' in Klammer die Deutung '= pawb a ry aethant?' Ich halte diese Erklärung von Evans-Rhŷs für irrig. Es gibt mehr als ein halbes Dutzend Gründe, von denen fast jeder einzelne mir hinreichend scheint, die Unhaltbarkeit der Erkärung darzuthun.

1. Evans-Rhŷs gehen bei ihrer Deutung der neukymr. Relativpartikel ar in Sätzen wie pawb ar a welais, pawb ar a aethant aus ursprünglichem \*a ry als selbstverständlich davon aus, dass ar a die älteste Form ist. Rhys sagt blos 'sometimes made in or a' und Evans sagt (a. a. O. Sp. 320) 'for a'r in M. W. we sometimes find or' und führt dann sechs mittelkymrische Belege an. Diese Voraussetzung von Evans-Rhŷs ist falsch. Ich habe im Vorhergehenden 52 Belege aus der mittelkymrischen Litteratur, aus mehr als einem Dutzend verschiedenartiger Hss. des 12. bis Wende des 15./16. Jahrhunderts vorliegend, angeführt; die orthographischen Verschiedenheiten innerhalb einzelner Hss., wie Codex A der nordwelschen Rezension der Gesetze, und der Hss. unter einander sind nicht unbeträchtlich: aber in allen Fällen steht or a ohne Schwanken. Es lässt sich die Zahl der Belege aus den oben benutzten mittelkymrischen Texten verzehnfachen, ohne dass man auch nur auf einen einzigen Beleg für mittelkymr. ar a stossen würde. Ist aber or a die reguläre, ja einzige mittelkymrische Form für neukymr. ar a in Sätzen wie pawb ar a welais, dann ist der Deutung letzterer Form aus a ry- der Boden entzogen. Es ist neukymr. ar a für die mittelkymr. Form or a eingetreten; Ausgangspunkt für die etymologische Deutung von neukymr. ar a kann aber nur die ältest erreichbare Form, d. h. or a sein. Da nun andererseits die einfache Form der Relativpartikel im positiven direkten Satz nicht nur neukymr. a lautet, sondern auch regelmässig und einzig im Mittelkymrischen a neben or a, und da die Form a durch die Uebereinstimmung mit Kornisch und Bretonisch als gemeinbrittannisch erwiesen wird, so müsste bei Aufrechthaltung der Deutung nachgewiesen werden, wie mittelkymr. or a aus a ry- entstehen konnte, wozu ich keinen Weg sehe, oder es müsste der Nachweis geführt werden, wie das gemeinbritt. relative a und mittelkymr. o in or a sich anderweitig vereinigen lassen. Eine Möglichkeit liegt, soviel ich sehe, vor, wenn man annimmt, dass die urbrittannische Form des Relativs \*ā lautete. Aus ihr konnten, je nachdem das Relativ betont oder unbetont stand, die Doppelformen \*o und \*o entstehen, woraus durch weitere Accentversetzung a und o werden konnte. Letztere Form stünde nur mehr in mittelkymr. or a (für \*o ry) und wäre im Kornischen und Bretonischen verloren gegangen. Die ganze Deutung ruht dann auf einer Kette von Möglichkeiten, die aufgebaut sind auf einer hypothetischen Ausgangsform, sodass man kaum mehr von einer Erklärung reden kann; hinzu kommen noch zwei weitere Voraussetzungen: einmal, dass eine näher liegende und wahrscheinlichere Erklärung des mittelkymr. or a nicht zu finden sei, und zweitens, dass ihr weiter nichts widerspräche. Auch diese beiden Voraussetzungen treffen nicht zu.

2. Die Deutung des mittelkymr. Relativs or a aus einfachem Relativ a — in einer alten berechtigten Nebenform o müssen wir nach dem unter 1 bemerkten hinzusetzen — und der Perfektivpartikel mittelkymr. ry (altbret. ro, ir. ro) muss einen Uebergang von \*o ry in o ra annehmen. Gewiss herrscht sowohl in den heutigen Dialekten als in den mittelkymrischen Hss. nirgends mehr Schwanken zwischen einzelnen Lauten als zwischen unbetonten a und y (Cymro, Cymry: Cambria, Cambrensis), besonders wenn letzteres aus o, u in vortoniger Silbe entstanden ist (Nettlau, Beiträge zur Kymr. Grammat. I, S. 38 ff.), so dass ein Uebergang von \*o rywéleis zu o rawéleis von Vornherein nicht unwahrscheinlich ist. Sieht man jedoch näher zu, so kommt eine Reihe von Einzelmomenten hinzu, die die Entstehung von o raweleis aus \*o ryweleis auch von der rein lautlichen Seite sehr unwahrscheinlich machen. a) So oft auch in mittelkymr. Hss., besonders in Codex A der vened. Gesetze, ca-, caf-, can-, cas-, da- für reguläres cy-, cuf-, cun-, cus-, dy- auftreten, ein \*ra- für ry- findet sich im Kymrischen nirgends (s. Nettlau a. a. O.), denn re- in Codex A ist nur orthographische Variante für ry. Man muss also schon, um die Deutung zu retten, die weitere Annahme machen, dass ry- im Mittelkymrischen regulär und überall ohne dialektisches Schwanken erhalten ist mit Ausnahme der Verbindung \*o ry, wo es umgekehrt überall zu ra geworden wäre, da neben den Hunderten von Belegen für mittelkymr. or a nirgends ein \*o ry erscheint.1) Bei den unter 1 ausgeführten vorhandenen Schwierigkeiten gerade keine besonders empfehlende Annahme für die Deutung. - b) Neben or a liegt im Mittelkymrischen in denselben Texten und in denselben Hss. a ry-, aber nicht etwa so, dass sie mit einander wechseln könnten, wie man nach der Deutung von Evans-Rhŷs annehmen muss, sondern sie sind scharf getrennt: oi aduw heb hi pa amgen vedwl yssyd yndaw ef heno noc aryuu ys blwydyn y heno 'o Gott, sagte sie, welch anderer Sinn ist in ihm heute Nacht als welcher war (aryuu) heute Nacht vor einem Jahr' Red Book I, 6, 27; pwy aryuuassei yn ymdidan ac ef 'wer der gewesen wäre in Unterhaltung mit ihm' Revue Celt. 4, 230, 4 (kymr. Amis und Amilius aus Llyfr coch Col. 1105); a claur eur kyn tehet ac euyn amaeth aryuo amaeth seith ulenet 'und eine Goldplatte so dick wie der Nagel eines Landmannes, welcher gewesen sei 7 Jahre Landmann' Leges I, 2, 3; ef aryeill ych neckau 'er könnte Euch abweisen' Red Book I, 60,27. Evans und Rhŷs müssen von ihrem Standpunkt aus in diesen Belegen für ary- die Grundform für das neukyrm. ar a sehen, und dies thut Evans auch, denn er führt (Geiriadur S. 320) zwei der obigen Stellen am Schluss der

¹) Die einzige Stelle soviel ich sehe, die man dagegen anführen könnte, ist die Lesart der Hss. DE der venedotischen Gesetzsammlung Leg. I, 8, 7: Ef adele ofrum ebrenyn apaup or yrodho ybrenhyn ofrum ydau eneteyr guyl arbennye, wo A nur hat paup yrodho. Dies ist aber nur scheinbar widersprechend, da für or yrodho gar nicht or arodho stehen könnte, ohne Aenderung des Sinnes, wie wir später bei der Erklärung der Relativpartikel or a sehen werden. Hier sei nur soviel bemerkt, dass paup yrodho ofrum ydau nach gewöhnlicher mittel- und neukymr. Syntax nur heissen kann 'quisque (paup) cui (y..ydau) det (rodho) donum (ofrum)', also paup or yrodho ofrum ydau wörtlich 'quisque (paup) ex (o) eis ('r), cui (y..ydau) det (rodho) donum' bedeutet, während paup or a rodho ofrum ydau bedeuten würde 'quisque (paup) ex (o) eis ('r), qui (a) det (rodho) donum (ofrum) ei (ydau)', wie ich zeigen werde.

Belege für neukymr. ar a an. Dies ist nun schon rein lautlich nicht möglich, da, wie wir unter 1 sahen, die alte und feste mittelkym. Form or a ist, für die — und nicht für ary — neukymr. ar a eintritt. Will man daher für mittelkymr. or a die Erklärung von Evans-Rhŷs in der unter 1 gegebenen Modifikation beibehalten, so muss man für das im Mittelkymrischen verhältnismässig selten vorkommende ary neben dem gewöhnlichen or a annehmen, dass es eine mittelkymrische Neubildung aus den Elementen a + ry ist, nachdem das Bewusstsein schwand, dass das gewöhnliche or a beide Einzelelemente. lautlich anders behandelt, enthält. Von rein lautlichen Gesichtspunkten ist dies ja denkbar; unmöglich wird jedoch diese Erklärung von mittelkymr. ary- in den oben angeführten Stellen neben or a in den S. 86-88 citierten Stellen - sowie die Auffassung von Rhŷs-Evans überhaupt, dass mittelkymr. or a, neukymr. ar a aus den Elementen o + ry bestehen — aus syntaktischen Gründen. Ich kann dies erst eingehender im Verlauf meiner Deutung von mittelkymr. or a zeigen und bemerke hier nur: in sämmtlichen S. 86—88 direkt aufgeführten und zitierten Stellen kann man für mittelkymr. or a einsetzen neukymr. ar a und man hat ein tadelloses idiomatisches Neukymrisch; dagegen ist es unmöglich in den angeführten vier mittelkymrischen Stellen mit ary dafür neukymr. ara einzusetzen, z.B. für ef aryeill ych neckau zu sagen, neukymr. \*efe ar a eill eich nacau im Sinne 'er kann euch abweisen (eine abschlägige Antwort geben)': das ist gar kein Neukymrisch. Damit ist schon gezeigt, dass ora (ar a) nicht für a ry steht und auch nicht aus denselben Elementen in anderer (älterer) Form zusammengesetzt ist.1)

3. Für Beurteilung der Deutung von  $or\ a$ ,  $ar\ a$  aus \*a + ry ist es nicht ohne Werth festzustellen, wie das mittelkymr. Sprachgefühl die Relativpartikel ora zerlegte. Die in diesem Punkte absolut feste Orthographie der mittelkymrischen Hss. kann uns schon einen wichtigen Fingerzeig geben. Da die Ausgabe der

<sup>1)</sup> Evans und Rhŷs haben bei ihrer Erklärung des neukymr. ar a neben dem Fehler, dass sie nicht fragten, welches lautlich die älteste sichere Form sei, den wichtigeren begangen, dass sie nicht beachteten, dass weder nkymr. ar a noch mkymr. or a beliebig für a eintreten können, wie es der Fall sein müsste, wenn die Grundform ary wäre. Der festumschriebene Gebrauch von mkymr. or a, nkymr. ar a gibt zugleich die einfache Erklärung des Ursprungs, wie sich zeigen wird.

Gesetze die Orthographie der Hss. beibehält, Gwenogvryn Evans und Morris Jones in ihren Ausgaben des Llyfr coch und Llyfr Agkr die Hss. bis aufs Peinlichste nachahmen und zudem durch die beigegebene Photographie die Prüfung ihres Verfahrens ermöglichen, so haben wir sicheren Boden unter den Füssen. Feststehende Orthographie ist nun, das gewöhnliche Relativum a mit der nachfolgenden Verbalform zu verbinden, also kerdet aoruc, sef aoruc, sef awnaeth, mi aarchaf. Hinsichtlich ry (in den Gesetzen re) herrscht Schwanken: in den Hss. der Gesetze überwiegt die Trennung (re devedassam ny ema), in Llyfr coch und Llyfr Agkr überwiegt bei weitem die Verbindung mit nachfolgendem Wort (ryweleis, rywelsom etc.). Dem entsprechend können wir bei einer Verbindung beider Elemente mit einer Verbalform erwarten sowohl ary- als ary, und so hat Gwenogyryn Evans, Red Book I, 60, 27, ef aryeill ych neckau, aber I, 6, 28, noc ary uu ys blwydyn y heno. Ganz entgegengesetzt ist in allen Hss. feste Orthographie pop punt or adel, pop march or arodho (Leges), llad pob aniueil awna or agyfarffo (Red. Book). Vergleicht man diese durch Hunderte von Beispielen belegbare feste Orthographie (pawb or awnaeth: ef awnaeth einerseits und pawb or awnaeth: ef arywnaeth resp. ef ary wnaeth andererseits), so ist klar, dass die mittelkymrische Orthographie in pawb or awnaeth, das a in der Verbindung or a als Relativ betrachtet und nicht das o, was nach der Erklärung von Evans-Rhŷs das eigentliche Relativ ist: es ist also jegliche Erinnerung des angeblichen Ursprungs des mittelkymr. or a, neukymr. ar a aus \*a + ry geschwunden, da sonst die Schreibung nur zwischen pawb orawnaeth oder pawb ora wnaeth schwanken könnte, was beides nicht vorkommt. Dies aus der Betrachtung der mittelkymr. Orthographie gewonnene Ergebnis lässt sich durch eine ganze Reihe sprachlicher Thatsachen stützen.

4. Adywedut aoruc ef y rodei pob dim or aallei ac aarchei y brenhin 'und er sagte, er würde geben jedes Ding, was er könnte und was der König forderte' heisst es Brut y Tywysogion ed. Williams S. 96, 5. Erinnert man sich der Regel, dass, wenn im Kymrischen zwei durch ac (und) verbundene Satzglieder von einer Präposition oder einem anderen Satzglied abhängig sind, die Präposition oder das andere Satzglied nur einmal stehen, dann ist klar, dass in obigem Satz aallei ac aarchei 'was er könnte und was er forderte' sich entsprechen, also in pob dim or aallei

das eigentliche Relativ in dem a steckt und nicht in dem o, wie es nach der Erklärung von Evans und Rhŷs der Fall wäre. Dasselbe zeigt auch folgender oben schon angeführter Satz aus der Karlsreise des Llyfr coch: Ac y dichawn pawb wybot or ae darlleo neu ae gwrandawo 'der sie liest oder der sie hört'.

- 5. Ebenso lehrreich ist die Stellung des infigierten Pronomens. Bei einfachem Relativum a steht das infigierte Pronomen zwischen Relativ und Verbalform: mi ae lledeis etc. ZE. 421; bei der Perfektivpartikel ry steht es im Mittelkymrischen regulär vor ry: ym rylygrwys, yth rygereis, nys rywelsei ZE. 419. Wäre also mittelkymr. or a soviel wie a ry, wie Evans und Rhŷs wollen, so müsste das infigierte Pronomen zwischen o und r (oc ra) stehen, was nicht der Fall ist. Der unter 4 zuletzt angeführte Satz mit seinem pawp or ae darlleo neu ae gwrandawo zeigt auch durch die Stellung des Relativs, dass in or a das Relativ in a steckt. Ein Gleiches lehren noch folgende Sätze: ual ydaallei bawb wynt or a e gwelei o genedloed agkyfyeith (s. oben S. 88); ac neb or ac gwelei ny wydyat na beynt eur (Red Book I, 62, 1; s. oben S. 87). Ganz ebenso ist auch die Stellung des infigierten Pronomens im Neukymrischen: A phawb a'r a'u clywsant Lucas 1, 66; a phawb a'r a'i clybu ef 'und jeder, der ihn hörte' Acta 9, 21; a'r neb ar a'u gwelei ni wyddent schreibt J. M. Edwards (Mabinogion, Gwrecsam 1896, S. 74).
- 6. Nicht minder bezeichnend für die Geltung der einzelnen Elemente in mk. or a nk. ar a ist deren Behandlung im negativen direkten Relativsatz. Für den gewöhnlichen direkten Relativsatz gilt im Mittel- und Neukymrischen bekanntlich die formale Regel, dass das Relativum a des positiven Relativsatzes im negativen Relativsatz wegfällt und die Negation des direkten Satzes (ny, ni) steht: dem a 'welcher, welchen' entspricht also ni 'welcher nicht, welchen nicht'. Nach diesem Verhältnis von 'a welcher: ni welcher nicht' sollte man für ora im positiven Satz erwarten \*nira 'welcher nicht' im negativen Satz, wenn die angenommene Deutung von ora- aus \*ary- richtig wäre, zumal ja im Mittelkymrischen die Negation ny regelmässig vor die Verbalpartikel ry- tritt (ny rygiglifi, ny rywelsei etc.

<sup>1)</sup> Natürlich ist im negativen Satz das Relativ a nicht weggefallen, sondern der negative Relativsatz wird noch nach alter Weise parataktisch beigefügt, wie ja auch die Form der unabhängigen Negativpartikel (nf) zeigt.

ZE. 418). Die nach Evans-Rhŷs zu erwartende Form erscheint weder im Mittel- noch im Neukymrischen, sondern eine Form übereinstimmend mit dem, was wir in Nr. 3-5 lernen. Hier sind Belege: kreawdyr pob peth ora weler ac ar ny weler (Llyfr Agk S. 86, 22, oben S. 88); A llad pob aniueil awna or agyfarffo ac ef yndi, ac ar nys lladdo marw vydant o newyn 'er tötet jedes Thier, welches mit ihm in dem Walde zusammentrifft, und welches er nicht tötet, die sterben vor Hunger' Red Book I, 241, 11 ff.; yr arglwydes yna aberis y bedydyaw achwbyl or ae mynnawd y gyt ahi, ac ar nys mynnawd hi aberis y distrywaw 'die Dame nun liess sich taufen und alle die es wollten mit ihr, und die es nicht wollten liess sie vernichten' Hengwrt mss, I, 423, 34.1) Aus dem Neukymr, sei angeführt: Nid oes neb a'r a adawodd dŷ neu rieni neu frodyr . . . a'r nis derbyn lawer cymmaint yn y pryd hwn ac yn y byd a ddaw fywyd tragywyddol 'es ist Niemand, der verlassen hat Haus etc., der nicht empfängt etc. Lucas 18, 29, 30; cf. ähnlich Marcus 10, 29, 30; ferner efe yw bardd y deffroad ac nid oes dim ar a fynegir yn y dyddiau hyn ar ni fynegwyd ganddo ef (Cymru 6, 162). Es entspricht also dem mkymr. or a nkymr. ar a 'welcher' im negativen Relativsatz mkymr, und nkymr, ar nu 'welcher nicht', und wenn man das Verhältnis von 'a welcher' : 'ni welcher nicht' vergleicht, so ergiebt sich auch hier wieder, dass in der Vereinigung mkymr. or a nkymr. ar a in dem schliessenden a das Relativum steckt und nicht in dem o. Da nun im Mittel- und Neukymrischen für jedes or a, ar a das gewöhnliche a eintreten kann<sup>2</sup>) — allerdings mit einer kleinen Bedeutungsnuance, wie wir später sehen werden -, so erklärt es sich, dass, wie sich in den oben gegebenen Beispielen or a (ar a) 'welcher' und ar ni 'welcher nicht' parallel stehen, gelegentlich a 'welcher' — das dann an Stelle von or a, ar a getreten ist und ar ni 'welcher nicht' parallel stehen: Ac agretto ohonunt ageiff yoluc, ac arny chretto avydant veirw 'und wer von ihnen glaubt, wird sehen, und wer nicht glaubt, die werden sterben' Llyfr Agkr ed. Morris Jones S. 83, 30; ac adodassant eu hemen-

<sup>1)</sup> In diesem Satz findet sich in cwbyl or ae mynnawd ein weiterer Beleg zu der unter No. 5 behandelten Erscheinung.

 $<sup>^2</sup>$ ) Das umgekehrte ist nicht möglich, d. h. es kann nicht für jedes a ein or a (nkymr. ar a) eintreten, sondern nur, wenn ganz bestimmte, im Verlauf näher zu bestimmende Bedingungen gegeben sind.

dyth ar er egnat akemero dyofryt braut ... ar ny uypey teyr kolheuen kefreuth 'und sie legten ihren Fluch auf den Richter. der richterliche Funktion übernehme, der nicht wisse die 3 Pfeiler des Rechts' Cod. A der vened. Gesetze, Vorrede; je heb ynteu adel yn waredawc iawn yw y gymryt, ac ar ny del yn vuud kymheller o nerth cledyfeu 'ja', sagte er, 'wer freiwillig (zahm) kommt, den muss man annehmen, und wer nicht unterwürfig kommt, den zwinge man mit Schwertgewalt' Red Book I, 6, 1. 2. Letztere beiden Stellen sind ZE. 392 bekannt und wird der Schluss gezogen, dass ar ni im negativen Relativsatz für das gewöhnliche ni 'interdum' eintreten könne. Dies ist nach dem bisher Gesagten nur insoweit richtig, dass ar ni für ni eintreten kann in den Fällen, wo im positiven direkten Relativsatz or a (nkymr. ar a) statt a stehen kann und gewöhnlich steht. Zahlreiche Stellen des Neukymr. (Matth. 24, 2; Marc. 4, 22; 13, 2; Luc. 3, 9; 8, 17; 9, 27; 12, 2; 21, 6) zeigen dies: in ihnen allen würde bei positiver Wendung a'r a stehen. Es ist daher auch Owen Pughe's Ansatz eines 'ar (aus a Relat. +yr) who, that' verkehrt: er hat nur Belege für a'r ni und zwar solche, wo im positiven Satz nkymr. a'r a stehen würde; sowenig nun in mkymr. or a = nkymr, a'r a in dem or resp. a'r etwas Relatives steckt. wie wir unter 3-6 gesehen haben, ebensowenig steckt in a'r ni 'welcher nicht', das dem ar a im negativen Satz entspricht, die relative Funktion in dem a'r.

7. Schliesslich sei noch eine kymrische Spracherscheinung dafür angeführt, dass in dem mkymr. or a = nkymr. a'r a das relative Element in dem schliessenden a steckt und nicht, wie es nach der Erklärung von Evans und Rhŷs sein müsste, in dem beginnenden o (a). Unter den Anomalis des Mittel- und Neukymrischen haben wir bekanntlich eine Verbalform, die in Folge ihrer Entstehung 'Relativ + 3. Sing.' in sich schliesst: mkymr. yssyd, nkym. yssydd, sydd, sy. Sie bedeutet 'welcher (welche, welches) ist' ZE. 554.¹) Wenn nun die Schlüsse richtig sind, die ich unter Punkt 3—6 aus den dort erörterten Thatsachen gezogen habe, dann folgt, dass im Neukymrischen in solchen Fällen, wo "a'r a + Verbalform" steht, bei Anwendung

¹) Die Deutung von ZE. a. a. O. ist falsch; das Richtige hat schon Rowland, Welsh Gramm. 1865, § 615 Anm. 1: yssyd entspricht altir. ised; das parataktische 'est id, est hoc' hat allmählich die hypotaktische Funktion 'quod est' übernommen.

von yssydd, sydd nur a'r steht, also a'r yssydd, ') a'r sydd, a'r sy. Dies ist in der That der Fall: nid oes neb a'r sydd un rhoi ei law ar yr aradr Luc. 9, 62; efe a'i gesyd ef yn llywodraethwr ar gwbl a'r yssydd eiddo Luc. 12, 44; canys pob un a'r ysydd un ei ddyrchafu ei hun, a ostyngir, a phob un a'r ysydd un ei ostwong ei hun, a ddyrchefir Luc. 18, 14; a chyflawnir pob peth a'r sydd yn ysgrifenedig trwy y prophwydi Luc. 18, 31; ferner Johannes 1, 9; 5, 28; 6, 40; 18, 37; Acta 26, 29; Römer 1, 16; 9, 6; 10, 4, 12; 12, 3; 1, Joh. 3, 4; 2, Joh. 9. Aus dem Llyfr Gweddi Gyffredin: pawb a'r sy mewn perygl, pawb a'r yssydd yn ymdaith S. 17, 2; i'r hwn o ran Duw y'ch gwahoddaf bawb a'r ysydd yma yn gyd-ddrychiol S. 98, 2; endlich noch i bawb ar sydd yn gyfarwydd yn hanes llenyddiaeth Cymru, nid oes angen egluro Baner ac Amserau Cymru vom 24. März 1897 S. 9, 5. Wir sehen also, dass in einem Relativsatz, wo die Bedingungen gegeben sind, dass das Relativ a'r a vor der Verbalform stehen kann, beim Gebrauch der an sich relativen Form yssydd, sydd nur a'r steht, haben also auch hierin den Beweis, dass in a'r a die relative Funktion einzig und allein in dem schliessenden a von a'r a liegt. Wie Owen Pughe aus dem zum Schluss von 6 besprochenen a'r ni (negativ zu a'r a) irrtümlicher Weise eine Relativpartikel a'r erschloss, wie wir sahen, so benutzt Silvan Evans (Geiriadur I, 320 Sp. 1) die Verwendung von a'r sydd in Stellen wie die angeführten, um ein Relativ a'r fürs Neukymrische zu erfinden, das er mit dem aus a + ry angeblich entstandenen a'r a identifiziert, also wohl mechanisch gekürzt sein lässt. Wie wenig jedoch das a'r in den obigen a'r sydd irgend eine relative Funktion ausübt, kann man sich leicht an der Betrachtung zweier paralleler Sätze, wie sie jeden Moment im Kymrischen vorkommen können, vergegenwärtigen. Ich wähle, um keine Sätze zu erfinden, 2. Johannesbrief 9 als Ausgang: Pob un a'r sydd yn troseddu, ac heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo ef. Yr hwn sydd yn aros yn nysgeidiaeth Crist,

¹) Neben der dem mkymr. yssyd regulär entsprechenden Form yssydd kommt häufiger die abgekürzte Form sydd, sy im Neukymr. vor. Da man diese gekürzten Formen für die ursprünglichen hält, fasst man das y in yssydd für die Verbalpartikel y, yr und schreibt demnach, wo die volle Form noch verwendet wird, y sydd. Das ist natürlich eine der vielen Thorheiten, mit denen kymr. Grammatiker seit dem 16. Jahrhundert ihre Muttersprache verunstaltet haben.

hwnw y mae y Tad a'r Mab ganddo. Vollständig parallel stehen sich doch pob un a'r sydd yn troseddu 'jeder, welcher übertritt' und yr hwn sydd yn aros 'derjenige, welcher bleibt'; ist sydd in dem letzten Satz relativ 'welcher ist', so haben wir kein Recht, dem a'r in a'r sydd im ersten Satz die relative Kraft zuzuschreiben, ausser man wende etwa ein, dass eigentlich nur a'r sydd 'welcher' bedeute und sydd dafür stehe und eine gekürzte Ausdrucksweise der Umgangssprache sei, die in die Litteratur eingedrungen wäre. Es scheint mir, dass Silvan Evans der Ansicht a. a. O. ist. Owen Pughe hat nämlich aus Vergleich von Sätzen wie pawb a'r a welais mit y gwr a welais, indem er beidemal in dem a das Relativ sah und weil er dann mit dem a'r im ersten Satz nichts anfangen konnte, den Schluss gezogen, dass a'r oft als 'expletive' vorkomme. Silvan Evans, der gerade dem beginnenden a in a'r a die relative Funktion zuschreibt — irrtümlich, wie uns Punkt 3—6 gezeigt hat —, bemerkt gegenüber dieser Ansicht von O. Pughe: 'the fact appears to be that a'r like the other relatives, is frequently omitted, not that it is redundantly employed' (Geiriadur I, 320, I. 13 ff.). Da nun Evans auf diese Worte sofort Sätze wie die S. 98 mit a'r yssydd, a'r sydd zitierten folgen lässt, so muss man schliessen, dass er mit seiner Bemerkung über häufiges Auslassen von a'r an solche gewöhnliche Sätze dachte wie der eben aus dem Johannesbrief angeführte yr hwn sydd yn aros. Dass aber diese Ansicht ebenso falsch ist wie die von Evans bekämpfte Ansicht Owen Pughe's, lässt sich auf zwei Weisen zeigen. Einmal ist die Behauptung, dass das anlautende a in nkymr. a'r a die eigentlich relative Funktion habe, also das daraus gekürzte a'r ein Relativ sei, weiter nichts als eine Grammatikertheorie — eine wenig glückliche, wie die Erörterung unter Punkt 1-6 gezeigt hat -, dagegen ist es eine sprachliche Thatsache, und zwar eine durch unzähliche Beispiele 700 jähriger Sprachentwicklung wohl bezeugte, dass yssydd, sydd die Funktion einer relativen Verbalform hat, was sich aus ihrem Ursprung ganz gut erklärt (s. S. 97 Anm.); und in Wales und Ireland wird man sich allmählich daran gewöhnen müssen, dass auch in der Grammatik die Thatsachen vor den Theorien den Vorrang haben. Zweitens: Wenn in der Umgangssprache im Kymrischen vortonige Silben schwinden ('beth, 'sut für pa béth, pa sút; blaw hyny für heblaw hyny; roedd statt yróedd, twn i

für nitien i; roswch für aróswch, baco für tobáco; cymdógion für cymydógion; mádael für ymádael; gorchfýgu = gorchyfygu; géthwr = pregéthwr; Ndólig oder Dólig für Nadólig etc.) und diese thatsächlichen Spracherscheinungen z. T. schon länger in die Litteratursprache eingedrungen sind (wie beth, roswch) und immer weiter eindringen, so ist doch Thatsache, dass die ursprünglichen vollen Formen der Wörter und vor allen der Redensarten (yr óedd, nid wn i, pa béth etc.) überall können gebraucht werden und thatsächlich gebraucht werden, ohne das Sprachgefühl zu verletzen und ohne der Rede einen unkymrischen Anstrich zu geben. Wenn also ursprünglich nur a'r sýdd bedeutete 'welcher ist' und sýdd in der Bedeutung 'welcher ist' daraus eine Verkürzung wäre wie beth aus pa beth, er módi aus er fy mód i (= er fy mbod i), so müsste man in den vielen Fällen, wo man im Neukymrischen wie schon im Mittelkymrischen sydd (yssydd) allein für 'welcher ist' verwendet, auch ar sydd, ar yssydd sagen können, ohne Verletzung des Sprachgefühls. Ist dies thatsächlich möglich? Kann man nkymr, sagen \*yr hwn ar sydd yn aros für yr hwn sydd yn aros (2. Joh. 7)? \*yr hwn a'r yssydd yn rhodio für yr hwn sydd yn rhodio (Joh. 12, 35)? \*y gwr a'r sydd yn credu für y gwr sydd yn credu 'vir qui credit'? Ich glaube Evans und Rhŷs werden mir sofort zugeben, dass kein 'Cymro o waed ac iaith a chalon' so sagen wird. Kann man aber für yr hwn sydd yn aros nicht sagen \*yr hwn a'r sydd yn aros wie man für beth awnaeth sagen kann pa beth awnaeth, dann folgt daraus, dass in yr hwn sydd yn aros kein a'r vor sydd geschwunden ist, dass sydd den sprachgeschichtlichen Thatsachen entsprechend in sich die relative Kraft hat, und dass a'r in Sätzen wie pob un a'r sydd yn troseddu nicht Relativ ist oder zu sein braucht,1)

Ueberschauen wir die unter Punkt 3—7 angeführten mannigfachen sprachlichen Thatsachen, so ergiebt sich, dass die Deutung Rhŷs-Evans' des nkymr. a'r a aus a relativ + ry nur möglich ist — ganz abgesehen von den unter Punkt 1 und 2 erwähnten lautlichen Schwierigkeiten — unter der Annahme, dass schon

<sup>1)</sup> Es bedarf wohl nach dem bisher Ausgeführten kaum des Hinweises, dass der ganze Artikel bei Evans Geiriadur I, 319, 2, 4 v. u. bis 320, 1, 16 v. u. unhaltbar ist.

im ältesten Mittelkymrisch, schon in der Zeit, in welche die Leges in ihrer ältesten Niederschrift zurückgehen, also schon im 10. Jahrhundert, jegliches Gefühl dafür und jegliche Spur davon verloren war, dass mkymr. ora aus \*a + rhy entstanden sei, also in dem o das eigentliche Relativ stecke; dass man vielmehr in dem schliessenden a von ora das Relativ sah und die Verbindung so behandelte. Wenn nun in der Verwendung von von or a (nkymr. a'r a) seit dem Beginn der zusammenhängenden Texte nichts auf eine Entstehung aus 'Relativ + ry (ro)' hinweist, vielmehr alles dagegen spricht, und die allerschwersten lautlichen Bedenken der Deutung noch entgegen stehen (s. S. 90—93). dann haben wir alle Veranlassung, uns nach einer anderen Deutung umzusehen, zumal noch eine wichtige Thatsache durch den Erklärungsversuch von Evans und Rhŷs nicht aufgehellt wird: der Gebrauch von or a (a'r a) ist an bestimmte Verbindungen geknüpft; dies muss nach der bisher bekämpften Erklärung reiner Zufall sein. Näher als die Annahme eines solchen Zufalls liegt doch der Gedanke, dass die Entstehung der Verbindung or a (a'r a) aus ihrem festen Gebrauch Licht empfange.

Wenn man zwei so vollständig parallel gehende nkymr. Sätze wie die aus 2. Joh. 9 angeführten in verschiedenen Temporibus neben einander stellt [Präs. Pob un (pawb) a'r sydd yn troseddu : yr hwn (y gwr) sydd yn aros; Futurum pob un (pawb) a'r a drosedda: yr hwn (y gwr) a erys; Perfektum pob un (pawb) a'r a droseddodd: yr hwn (y gwr) a arosodd und sieht, dass zum Ausdruck der für unser Sprachgefühl ganz gleichen relativen Beziehung (jedermann, welcher . . . : der Mann, welcher . . . ) in der einen Reihe immer ein überschüssiges a'r steht (a'r sydd: sydd, a'r a drosedda: a erys, a'r a droseddodd: a arosodd), so muss sich doch ganz natürlich der Gedanke aufdrängen, dass dieses a'r weder durch die eigentliche relative Beziehung, noch durch das Verbum des Relativsatzes bedingt sein kann. Dann bleibt aber nur ein Ausweg: or (a'r) muss bedingt sein durch das Vorhergehende, durch das Satzglied, von welchem der Relativsatz abhängt. Dies ist in der That der Fall. Der Umstand, dass man in dem einen Fall pob un oder pawb (jeder), in dem anderen yr hwn oder gwr hat, bedingt das Vorhandensein resp. Fehlen des or (resp. a'r). Wann steht also mittelkymr. ora neukymr. a'r a für einfaches relatives a? Man braucht nur die S. 86—98 (speziell S. 86—89) zur Sprache gekommenen Beispiele sich anzusehen, um die Regel ablesen zu können:

'Die direkte d. h. nicht von Präpositionen abhängige Relation im positiven Relativsatz lautet mittelkymr. ora (neukymr. a'r a) nach pawb, pob un (jedermann), pob peth, pob dim (jede Sache), pob + beliebigem Substantiv (pop punt, pop march, pop neges etc.), oll (jeder), neb (irgend einer), ereill (andere), dim (etwas), y cwbl und y cyfan (das Ganze), nach den Superlativen') und in einer Reihe von einzelnen Fällen, die sich aus der festzustellenden Bedeutung von or a von selbst ergeben'.

Das begrifflich Gemeinsame dieser Wörter ist, dass es Ausdrücke sind, nach denen andere Sprachen (wie Latein) den Genitiv setzen, um das Ganze zu bezeichnen, wozu etwas gehört. Genitive der Art werden aber im Kymrischen durch die Präposition o (ex. ab. de) bezeichnet (ZE. 930). 'Jeder Hörer' oder 'Jeder der Hörer' ist neukymrisch. pawb (pob un) o'r gwrandawyr 'Jeder (pawb oder pob un) von (o) den (yr) Hörern (querandawyr)', ebenso sagt man pawb (pob un) o'r darllenwyr 'Jeder von den Lesern'. Lässt man für den Genitiv partitiv einen Relativsatz eintreten, so entsteht mittelkymr. pawb. (pob un) o'r awrandawo 'Jeder (pawb) von (o) denen (yr), welcher (a) hört (gwrandawo)', oder pawb o'r a darlleno 'quivis (pawb) ex (o) eis (yr) qui (a) legat (darlleno)'. Dies ist so klar und selbstverständlich, dass es mir überflüssig dünkt, auch nur ein weiteres Wort zu verlieren. Silvan Evans und Rhŷs sind mit ihrer allen Spracherscheinungen widersprechenden Erklärung nur verständlich, weil sie als geborene Kymren vom Neukymrischen ausgehen und dies einzig und allein vor Augen haben. Hier ist durch den Umstand, dass die alt- und mittelkymr. Präposition o in lebendigem Gebrauch die Form o im Neukymr. bewahrt hat, die mittelkymr. Wendung o'r a (ex eo quod oder ex eis qui) aber - sei es lautgesetzlich, sei es durch Analogie, was näher zu bestimmen bleibt — zu a'r a geworden ist, die im Mittelkymr. auf der Hand liegende etymologische Bedeutung von o'r a verdunkelt worden, der Zusammenhang zwischen neukymr. pawb o'r

<sup>1)</sup> Silvan Evans hat Geiriadur S. 320, 1, 3ff. die Bedingungen zum Teil richtig aufgezählt, ohne Nutzen daraus zu ziehen für die Erklärung. Er ist sich auch, wie die neukymr. Grammatiker überhaupt, nicht klar geworden über die Abgrenzung des Gebrauchs von ag, worauf ich zum Schluss kurz komme.

darllenwyr und pawb a'r a ddarlleno auf den ersten Blick etwas gestört. Wohl 90% der oben S. 86-89 gegebenen Belege für mittelkymr. or a neukymr. a'r a fällt unter die Regel in obiger Fassung und ist ohne Weiteres klar; klar ist aber nun auch der Rest, wo die genannten Wörter dem Relativ nicht vorausgehen: Ac or awelsei o helgwn y byt heisst nicht 'was er von Jagdhunden der Welt gesehen hatte', sondern wörtlich 'von dem was (von denen die) er gesehen hatte von Jagdhunden der Welt' (Red Book I, 1, 20); ebenso or awelsei o holl lyssoed y dayar 'von dem was (oder 'von denen die') er gesehen hatte von allen Burgen der Erde' (Red Book I, 4, 20)1); ferner Ac or awelsei eiryoet, wrth ymdidan ahi, disemlaf gwreic a bonhedigeidaf y hannwyt ae hymdidan oed 'und von denen die er gesehen hatte je, war sie, nach der Unterhaltung mit ihr (zu schliessen), das natürlichste und vornehmste Weib in Bezug auf ihr Gebahren und ihre Unterhaltung' (Red Book I, 4, 18). In dem Satz yr Indiaid, dynion gwylltion oedd yn byw yma erioed ar a wyddom ni (Cymru XI, 189) bedeutet ar a wyddom ni nach dem was wir wissen'.

Es steht also mittelkymr. or a (neukymr. a'r a) nach den S. 102 aufgezählten Wörtern und ausserdem in allen Fällen, wo man für 'was, welcher, welchen, welche' genauer sagen kann 'von dem, was; von denen, welcher (welchen, welche)'. Durch diese Deutung empfängt eine Reihe von Einzelmomenten, die schon in der Polemik gegen Evans und Rhŷs zur Sprache gekommen sind, ohne Weiteres Aufklärung.

Die Sätze, die oben unter 4 ausgehoben, sind nun klar:

<sup>1)</sup> Man muss bei diesen Sätzen, wo das in o helguen und o holl lyssoed liegende Objekt in or schon anticipiert ist, an den im Mittelkymr. sowohl wie im Mittelirischen geläufigen Sprachgebrauch denken, das nominale Objekt bei vorangehendem Verb durch infigiertes Pronomen voraus zu nehmen: mittelir. dosleicim inngae 'ich werfe ihn den Speer'. Dieser Gebrauch ist keltisch so häufig, dass bei einer ganzen Reihe von transitiven Verben das beständig proleptisch infigierte Pronomen im Mittelirischen fest mit dem Verb verschmolzen ist (dolleicim für doleicim, atbiur, atagaim, fodera 3. Sing. zu foferaim), und in den brittannischen Dialekten ist so schon früh die sogenannte Verbalpartikel kymr. yd, y, korn. yth, y, bret. ez, e (= irisch in assidbeir assidbiursa infigiert) entstanden, und das Kymrische hat aus demselben Trieb vom Mittel-zum Neukymrischen die neukymr. Verbalpartikel fe (fe ysgrifenais 'es ich schrieb' für 'ich schrieb') geschaffen, wie ich vielleicht ein andermal ausführlicher darlegen werde.

A dywedut aoruc ef y rodei pob dim or aallei ac aarchei y brenhin 'Und er sagte, er würde geben jedes Ding von (o) dem (r) was (a) er könnte (allei) und (ac) was (a) der König forderte'; Ac y dichawn pawp wybot or ae darlleo neu ae gwrandawo 'Und es kann wissen Jeder von (o) denen (r), der (a) sie (e) liest (darlleo) oder (neu) der (a) sie (e) hört'.

Klar ist nun auch die S. 96, 101 hervorgehobene Thatsache, dass zwar der Gebrauch von or a (a'r a) an bestimmte Bedingungen geknüpft ist - die wir jetzt kennen -, jedoch or a (a'r a) nicht unbedingt eintreten muss für einfaches a, wenn die angeführten Bedingungen vorliegen; dem entsprechend or a (a'r a) für a nur eingesetzt werden kann, wenn der Hauptsatz die für or a nötigen Voraussetzungen enthält. Um Beispiele zu nehmen, so ist klar, dass man neukymr, neben gewöhnlichem dywedodd pawb a'r a'i hadwaenai auch sagen kann dywedodd pawb a'i hadwaenai1) ohne unkymrisch zu werden, aber für dywedodd y gwr a'i hadwaenai kann man nicht sagen dywedodd y gwr a'r a'i hadwaenai: das letztere wäre unkymrisch. So gut wie wir im Deutschen im Zusammenhang der Erzählung ohne Aenderung des Sinnes und ohne undeutsch zu werden sagen können für 'Jeder von ihnen, der sie kannte, sagte' auch 'Jeder, der sie kannte, sagte', ebenso steht kymr. pawb a'i hadwaenai neben gewöhnlicherem pawb a'r a'i hadwaenai; so wenig wie wir im Deutschen für 'der Mann, der sie kannte, sagte' setzen können 'der Mann von ihnen, der sie kannte, sagte' ohne entweder undeutsch zu werden oder den Sinn zu verändern, ebenso wenig lässt sich für kymr. y gwr a'i hadwaenai sagen \*y gwr a'r a'i hadwaenai in derselben Bedeutung.

Beachtentwert ist, dass in der Verbindung or a der sogenannte Artikel yr noch seine ursprüngliche pronominale Geltung 'is, ea, id', bewahrt hat. Ganz dieselbe Erscheinung beobachten wir ja auch im Altirischen, wo der Artikel seine

<sup>1)</sup> Ueber a neben und für or a im Mittelkymrischen s. oben S. 87, 96; nenkymr. Belege sind Sef cyfiawnder Duw, yr hwn sydd trwy ffydd Iesu Crist i bawb ac ar bawb a gredant (Röm. 3, 22), oblegid pawb a bechasant (Röm. 3, 23), fel y byddai efe yn dad pawb a gredent yn y dienwaediad (Röm. 4, 11) im Vergleich mit den S. 89 aus der Bibel angeführten Stellen; ferner a thystoliaeth pawb a'i hadwaenent ydyw Baner 1897, 26. Mai S. 13, 1. Die kaufmännischen Anoncen in Baner Cymru oder in Y Genedl schliessen gwahoddir pawb sydd yn dymuno prynu.

pronominale Geltung bei der nachfolgenden Relativpartikel i bewahrt hat: intī, indī, anī (is qui, ea quae, id quod), sodass mittelkymr. or a (ab eo quod — ab eis, qui quae) seine Parallele hat in altir. ond $\bar{i}$  (o + ind +  $\bar{i}$ ), onaibh $\bar{i}$ . Aber nicht nur bei nachfolgender Relativpartikel a hat yr nach Präposition o seine pronominale Geltung, wie der schon S. 92 Anm. erwähnte Satz ausweist: Ef adele ofrum ebrenyn apaup or yrodho ybrenhyn ofrum ydau eneteyr guyl arbenyc 'er (der Hauspriester) hat Anspruch auf ein Geschenk des Königs und eines Jeden von denen, dem der König ein Geschenk an den 3 Hauptfeiertagen macht' Leg. I, 8, 7; in diesem Satz liegt der Beleg für die Konstruktion nach pawb vor, wenn das Relativ selbst von einer Präposition abhängig ist. Ja sogar für die Verwendung von yr in pronominaler Geltung nach einer anderen Präposition als o liegt in der vened. Gesetzsammlung ein Beleg vor: Ef adelu gwneuthur medhecynyat rad yr a uo en ellys ac yr penteulu 'er muss Medizin frei geben denen, welche im Palast sind und dem Vorsteher des Haushaltes' (Leg. I, 18, 6). Wie mittelkymr. or a (o + r + a) sich dem altirischen ond $\bar{i}$ , onaibh $\bar{i}$  vergleicht, so dieses yr a (aus y + r' + a) dem altirischen dondī, donaibhī. Auch in den mittelkymr. konjunktionalen Verbindungen or pan, yr pan (o + r + pan) wörtlich 'seit dem als') liegt noch pronominale Geltung des Artikels vor.

Dafür, dass in der Redensart mittelkymr. or a der von der Präposition o abhängige Artikel in ursprünglich pronominaler Geltung (wie in altir. ondī, onaibhī) vorliegt, ist noch eine häufige neukymr. Erscheinung lehrreich. Im Neukymrischen ist für den nicht sprachgeschichtlich Gebildeten das Verständnis von a'r a in Sätzen wie pawb a'r a welais erschwert oder unmöglich gemacht hauptsächlich durch zwei Umstände: einmal ist yr nur Artikel, und in der pronominalen Geltung, wie sie in mittelkymr. or a (neukymr. a'r a) vorliegt, muss man yr hyn, y rhai sagen; sodann ist durch den Wandel des mittelkymr. or a in neukymr. a'r a der Zusammenhang zwischen der Präposition o und der Redensart gerissen. In Fällen wie dem vorliegenden macht man die Beobachtung, dass in jüngeren Sprachperioden ein lebhaftes Sprachgefühl die unkenntlich gewordene Verbindung durch eine neue ersetzt, in der die konstituierenden Elemente auch für den

<sup>1)</sup> Neukymr. sagt man verdeutlichend o'r amser pan 'seit der Zeit als'.

sprachgeschichtlich Ungebildeten wieder zu Tage treten.1) Ist also meine Erklärung von mittelkymr. or a neukymr. a'r a richtig. dann kann man erwarten, dass man im Neukymrischen in Fällen, wo a'r a nach der S. 102 gegebenen Regel stehen kann, zur Verdeutlichung auch o'r hyn a, o'r rhai a setzt. Dies ist in der That der Fall. Ich gebe eine Reihe von Belegen aus dem Hauptorgan der kymrischen Dissenters, den in Dinbych erscheinenden Baner ac amserau Cymru: Y mae agos yr oll o'r rhai a ymladdasant y frwydr hono wedi myned für yr oll a'r a ymladdasant 'alle welche gekämpft haben' 1896, 12. Febr. S. 5, Sp. 2; Siaradodd y rhan fwyaf o'r rhai oedd yn bresennol yn gryf dros Mr. Davies für y rhan fwyaf a'r a oedd ib. S. 11, 4; mi feiddia' i dd'eyd, rwan, pe tybiai pob un o'r rhai a bleidleisiodd yn erbyn y penderfyniad, y cawsai o fod yn ben ar y blaid, y b'asa' y rhan fwyaf o honynt wedi pleidleisio trosto fo yn lle yn ei erbyn o 1896, 4. März S. 12, 3; gyda'r myrddiynau o'r rhai a achubir trwy y symmudiad 1896, 30. Dez., S. 5, 3; Dengys llythyr olaf Arglwydd Penrhyn ei fod yntau wedi digio ifesur with bawb o'r rhai a fynent gyfryngu yn y mater 1897, 6. Januar, S. 4, 5; Yr olaf o'r rhai a garcharwyd o herwydd eu rhan yn rhuthr Dr. Jameson a ryddhawyd o garchor 1897, 7. April, S. 8, 4; Yr oedd gwragedd y nifer liosocaf o lawer o'r rhai a syrthiasant yn ebyrth i'r flammau 1877, 12. Mai, S. 9, 1. Ym mhen ychydig amser, bu farw Collard, wedi ei adael gan bawb o'r rhai a'i gefnogent ef yn yr ymladdfa 26. Mai, S. 4, 2; Amlwg ydoedd fod lliaws o'r rhai a gymmerent ran yn y cyrddau hyny wedi myned i ffordd yr holl ddaear 23. Juni, S. 4, 2; Canmolid y seiat gyffredinol gan bawb o'r rhai a fu ynddi ib. S. 12, 3. Belege aus anderen Quellen sind noch: llawer o'r rhai fu Cymru 2, 9; Y golygai colli'r Gymraeg golli llawer o'r hyn sudd fwyaf nodweddiol fywyd deallol Cymru ib. 10, 54. Dies neukymr. Einsetzen von o'r hyn a, o'r rhai a für mittelkymr. or a ist im Neukymrischen der Bibel und des Llyfr Gweddi Gyffredin neben dem aus or a entstandenen aber nicht mehr durchsichtigen neukymr. a'r a noch sehr selten (z. B. Yna y dywedir y Gyffes gyffredin hon, yn enw pawb o'r rhai a fyddont ar feddwl cymmeryd y Commun bendigedig, gan un o'r gweinidogion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Manche Erscheinungen unseres sogenannten 'papiernen' Deutsch, (derjenige, welcher' etc.) fallen hierher.

S. 100, 1), in der heutigen Zeitungssprache dagegen fasst die Regel neben der altüberkommenen Wendung a'r a.¹) Der Ersatz legt aber dafür vollgültiges Zeugnis ab, dass mittelkymr. or a (= neukymr. a'r a) aus 'Präposition o + Artikel in der ursprünglichen pronominalen Geltung + Relativpartikel a' besteht und 'von dem was, von denen welcher (welchen, welche)' bedeutet.

Es erübrigt nunmehr noch zur völligen Klarstellung der Deutung die Besprechung und Aufhellung zweier Punkte: welches ist das lautliche Verhältnis des negativen ar ni im Mittelkymrischen zu dem positiven or a (s. oben S. 95 ff.), und wie ist das lautliche Verhältnis des neukymr. a'r a zu mittelkymr. ora zu fassen? Verschiedene Erscheinungen der kymrischen Sprachgeschichte, auf die ich daher kurz eingehen muss, helfen uns die Fragen beantworten.

Gegenwärtig müssen wir uns halten, dass zweimal im Verlauf der kymrischen Sprachgeschichte kurzes o in prätoniger Silbe zu kurzem a geworden ist. Gemeinbrittannisch ist der Uebergang in mittelkymr. achaws, neukymr. achos aus occásio, dessen gemeinbritt. Form \*accósio dem altir. áccuis zu Grunde liegt; ferner in mittelkymr.-neukymr. achub (= altbret. acupot gl. occupat) aus occupo; wenn dem mittelkymr. carrei, neukymr. carrai (Plur. carreiau) aus lat. corrigia oder vielmehr corrégia entspricht altkorn, corruui, mittelbret, correenn, neubr, korréen, so ist das o in letzteren wohl dem Einfluss des lat. Wortes zuzuschreiben. Gleichfalls nach der gemeinbrittan. Periode möchte ich zuweisen den Uebergang des sogenannten Kompositions-o vor dem den Accent tragenden zweiten Glied in Namen wie altbr. Riatam, Briamail, altkymr. Dinacat, Tutagual etc. (Loth, Les mots Latins S. 86, Anm. 2). Im Sonderleben der brittannischen Einzeldialekte sind dann zum zweiten Mal unbetonte kurze o zu kurzen a geworden; diese o sind, soweit ich sehe, zweierlei Ursprungs: entweder sind es ursprünglich kurze o, die früher betont waren, daher bewahrt blieben, und in jüngerer Zeit aus verschiedenerlei Ursachen entweder dauernd oder in einzelnen Formen in vortonige Silbe rückten und hier zu a wurden, das dann zuweilen das o aus berechtigter Stellung ganz verdrängte; oder es sind altkymr. und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Zeitungsschreiber ist daher auch in Wales wie in Deutschland in erster Linie der grosse 'Papierne'.

altbret, kurze o, die in früherer Periode in Folge der Stellung vor dem Ton aus lang ō schon gekürzt sind und nun bei Fortdauer der Prätonigkeit in der jüngeren Entwickelung zum Mittel- und Neukymrischen zu a werden. Zu letzterer Gruppe gehört z. B. frühmittelkymr. Nodolyc, altbret. Notolic: mittelkymr. Nadolyc, korn. Nadelic, Nedelic, mittelbret. und neubret. Nedelec, neukymr. Ndólig (Cymru 7, 247) oder Dólig (Cymru 7, 248): das aus lat. Nātālicia entstehende brittann, \*Nōtōlicia liegt mit der Kürzung der ō zu o in vortonigen Silben nicht nur in altbret. Notolic und frühmittelkymr. Nodolyc vor, sondern auch dem altir. Nótlic zu Grunde; in Folge der im Altkymr, nach Verlust der auslautenden Silben eintretenden Accentzurückschiebung (\* Notolic: Notólic) rückte das eine kurze o unter den Accent und blieb erhalten, während das erste zu a wurde und neukymr. ganz schwand.1) Zu ersterer Gruppe gehört altkymr. oper in dem Operlinnliuan der Historia Brittonum, Oper humir des Book of Llandâv (ed. Gw. Evans S. 231) und Oper Birnich in Vesp. A, 14, fol. 10b; mittelkymr. und neukymr. aber; in den überaus zahlreichen Ortsnamen wie Aber Aeron, Aber Teifi etc., die alle den Ton auf dem zweiten Element tragen, wurde das im Vorton stehende oper (Oper Húmir) zu aper, welche Form dann das oper in selbständiger Geltung, wo es weniger häufig ist, verdrängte.

Wenden wir uns nun der Betrachtung der lautlichen Gestalt der Präposition in or a, ar ni zu. Dem altkymr. o (Loth, Vocab. Vieux-Breton S. 197), mittelkymr. neukymr. o (ex, ab, de) entspricht schon altkorn. altbret. a (Loth, a. a. O. S. 28), mittelkorn., mittelbret., neubret. a; daher denn auch bei Suffigierung von Pronomina die kymr. ohan- (ohon-), onad- gegenüber korn. bret. ahan, aneth-, anez- stehen. Die Differenz, die wir in mittelkymr. or a: ar ni auf kymr. Boden beobachten, scheint also in irgend einer

<sup>&#</sup>x27;) Aus Vergleich von bret. neûdenn, altir. snāthe und altir. snāthath mit altkorn. notuid, mittelkymr. nodwyd, neukymr. nodwydd ergiebt sich, dass in diesem Wort gemeinbritt. der Accent auf zweiter Silbe vom Anlaut lag, daher das gemeinbritt. kurze o für altkelt. lang ā steht. Im Kymrischen rückte der Accent nach Verlust der auslautenden Silbe früh, daher nodwydd sein aus ō entstandenes kurzes o bewahrt. Bretonisch blieb die ältere Betonung länger bewahrt, daher aus \*notóid mittelbr. nadóez = neubret. Vannes nadoué, weil hier der Endaccent bewahrt ist; aber im neubr. Léon. nádos mit gekürzter Endsilbe nach Zurückziehung des Accentes.

Weise mit der in gemeinbrittannische Periode zurückgehenden von kymr. o (ohan, onad): korn. bret. a (ahan, anez) in Beziehung zu stehen. Letztere Differenz hat man auf verschiedene Weise zu erklären versucht. Rhŷs nimmt an (Revue Celtique 6, 45), kymr. o gehe mit ir.  $\bar{o}$  (ua) auf eine urkelt. Form entsprechend gr.  $\alpha\pi\delta$ , während das korn. bret. a auf eine Form entsprechend lat. ab. Demgegenüber setzt Ernault (Le Mystère de Sainte Barbe S. 192) die brittannische Präposition gleich mit ch- in kymr. ehofn bret. ehaffn, ir. a as, lat. e ex, gr. ex, ex und bemerkt: 'L'a et l'o viennent peut-être d'une confusion avec \*apo'; da er dazu auf Rhŷs verweist, so scheint er anzunehmen, dass man im Kymr. die Vertreter von ex (e) und  $a\pi \acute{o}$  und im Korn. Bret. die von Ex (e) und ab contaminiert habe. Jedenfalls bringt diese Auffassung nichts Neues bei zur Aufhellung des Verhältnisses des abweichenden Vokalismus der brittannischen Dialekte untereinander.') Auf dem richtigen Wege scheint mir Stokes (Urkelt.

<sup>1)</sup> Wie Ernault zu seiner komplizierten Erklärung kommt ist klar, aber eben so klar dünkt mir, dass sie unhaltbar ist. Neben dem regulären Gebrauch von o im Kymrischen vor Vokalen und Konsonanten kommt im Mittelkymrischen einige Male oc vor vokalisch anlautenden Pronomina vor (ZE. 667), ebenso erscheint im Neubreton, neben regulärem a vor Vokalen und Konsonanten im Bas-Vannetais die Form ag vor Artikel und vokalisch anlautenden Possessivpronomen und im Léonais ac'h vor vokalisch anlautenden Ortsnamen (ac'h Alré eo 'il est d'Auray'). Indem Ernault diese Erscheinungen für uralt ansieht, kommt er dazu eine vokalisch auslautende Form der Präposition fürs Urkeltische anzunehmen mit um k und ks verlängerten Nebenformen. Aber können lat. e gr. èx, lat. ex, gr. èş diese drei Formen fürs Urkeltische gewährleisten wie Ernault annimmt? Es ist doch klar, dass sowohl gr. & und &x als auch lat. ex, ec- (ecfero), e (nicht e wie Ernault angibt) lautgesetzliche Entwicklungen derselben Grundform sind, also doch lat. ē für das im Altkymr., Altkorn., Altbret. einzig und allein belegte o resp. a vor Vokalen und Konsonanten gar nicht in Betracht kommen kann. Die Paar mittelkymr. oc vor vokalisch anlautenden Präpositionen erklären sich leicht als eine Analogiebildung nach Präposition ac, und die dialektischen Erscheinungen des Neubret, sind nach dem, was in Alt- und Mittelbret, vorliegt, ebenfalls Neuschöpfungen. Es bleibt also nur noch, dass neben altkymr. o, altkorn. altbr. a vor Vokalen und Konsonanten die Form ohan-, ahan beim suffigierten Pronomen besteht. Ist aber damit etwas gewonnen, wenn wir diese Form in oh-an, ah-an zerlegen und oh-, ah- als Stütze für eine ursprünglich auf ks ausgehende alte Nebenform von o, a ansehen? Das -an in ohan-, ahan- ist dann unerklärt, während umgekehrt Alles klar ist, wenn wir o-han, a-han trennen: o-han, a-han ist zusammengesetzte Präposition wie mittelkymr. od aus o + di (od-is, od-uch ZE. 672), und han liegt vor in mittelkymr. hanuot, neukymr. hanfod 'hervorgehen', neukymr. hanred 'Weglaufen' und weiterhin

Sprachschatz S. 4). Er weist das begriffsverwandte altir. ō, ua dem begriffsverwandten indischen áva und seinen europäischen Verwandten zu, stellt kymr. o und bret. a zu indogerm. \*apo, ind. apa, gr. απο und vergleicht, um das Verhältnis von kymr. o: bret. a aufzuhellen, richtig gr. άπο : άπο, lat. ab, ap-erio : po-situs, got. af: ahd. fona, alts. fan. Es ist das Verdienst von Benfey (Nachrichten der Gött. Ges. 1878, S. 176 ff.; Vedica und Linguistica, Strassb. 1880, S. 100 ff.), den Nachweis erbracht zu haben, dass die Betonung von ind. ápa, ápi, párā, pári, úpa etc., welche der gr. Betonung in der sogenannten Anastrophe (ἄπο, ἔπι, πάρα, πέρι, ὑπο) entspricht, die ursprüngliche ist, und dass gr. ἀπὸ, ἐπὶ. παρά, περί, ὑπὸ nur einen sekundären, spezifisch griechischen Accent tragen: άπὸ νηᾶν: νηῶν ἄπο wie ἐκ κακῶν: κακῶν ἔξ. d. h. die voranstehenden άπο, περι etc. sind ebenso proklitisch unbetont wie èv, èuc, èx und haben nur einen sekundären Accent im Griechischen erhalten, weil das Griech. keine zweisilbigen Atona ertrug. Hierauf weiter bauend hat Joh. Schmidt (KZ. 26, 20 ff.) gezeigt, dass in der indogerm. Ursprache die Präpositionen zwei Formen hatten, jenachdem selbige betont oder proklitisch waren, also z. B. \*épi und -pi +, ápo und po + etc., und dass die Alleinherrschaft je einer von den beiden Formen in einzelnen Sprachstämmen durch Ausgleichung herbeigeführt ist. Vergleicht man got. af, altn. af, alts. af, ags. altfr. of (= indogerm. apo, gr. απο, ind. άρα) mit ahd. fona, alts. fon (= weitergebildetem indogerm. -po, ind. apa, gr. axò mit restituiertem a, lat. po- in positus), dann sieht man, dass sich nahestehende Dialekte desselben Sprachstammes verschiedene Wege beim Ausgleich wandern können. Ich billige also prinzipiell den Weg, den Stokes zur Erklärung des lautlichen Verhältnisses von altkymr. o zu altbret. a eingeschlagen hat; abweichen muss ich aber von ihm - abgesehen von Punkten, die weniger in die Wagschale hier fallen, wie dem Ansatz eines ápo und apó — in der Art, wie er die brittannischen Formen auf die anzunehmenden indogerm. Formen verteilt, indem er altbret, a dem indogerm, apo (got. af, engl. of), altkymr, o dem proklitischen po' (ahd. fo-na) gleichsetzt. Die beiden indogerm. Formen apo und po mussten im Urkeltischen, das den indo-

in altkymr. han gl. alius — altir. sain, wozu kymr. hanner, bret. hanter wie alter: alius, und gwahan 'gesondert', die Zupitza soeben (KZ. 35, 265) gut zu gr.  $\alpha \tau \varepsilon \rho o \varsigma$ , altn. sundr, mittelhd. sunder ( $s_e n$ -teros) gestellt hat.

germ. Accent noch hatte, zu áo (a) und o werden, im Urbrittannischen zu einer bestimmten Periode als 6 und o erscheinen. Wie man sich nun auch die Wirkungen des neu eintretenden brittannischen Accentes sowie die Ausgleichsmöglichkeiten denken mag - sie im Einzelnen zu rekonstruieren, hat keinen wissenschaftlichen Wert -, das scheint mir doch am naheliegendsten unter Berücksichtigung des S. 107 ff. ausgeführten, dass altkymr. o Fortsetzung der indogerm, betonten Form (άρο, gr. ἄπο, got, af) ist und altbret. a der Fortsetzer der indogerm. unbetonten Form (po, lat. po-, and. fo-na). Hierfür scheint mir auch das Verhältnis des Kymr. zum Korn.-Bret. hinsichtlich einer anderen Präposition zu sprechen: altkymr. troi, trui, mkymr. trwy, drwy, neukymr. trwy, drwy: altbret. tre, mittel-neubret, korn dre 'per'. Die betonte urkelt. Grundform war trei, woraus mittelkymr. trwy, drwy, die urkelt. unbetonte proklitische \*tri, woraus mittelbret. dre. Die Uebereinstimmung von mittelkymr. trwy, drwy: mittelbret. dre mit mittelkymr. o: mittelbret. a liegt auf der Hand. Denkt man sich urbritt, tré und ó einerseits sowie tri und o andererseits verallgemeinert, durch den veränderten brittischen Accent beide Formen proklitisch vor Nomina tretend, so ward hier o, trwy-drwy, dort a, tre-dre; bei o und a macht sich die neue spezifisch brittische Protonigkeit in dem Wandel von \*o und \*o: o und a bemerklich, bei drwy und dre in dem Wandel des anlautenden t (in \*trē und \*tri) zu drwy und dre.

Ich erkläre mir also die lautliche Differenz bei der das Genitiv-Ablativverhältnis ausdrückenden Präposition altkymr. o: altbret. a als die durch die brittannischen Lautgesetze bedingte Fortsetzung des indogerm. Unterschiedes von \*ápo und \*po, welcher Unterschied im Sonderleben der brittannischen Sprachen dahin ausgeglichen wurde, dass im Kymrischen und Kornisch-Bretonischen je eine der beiden Formen die Alleinherrschaft erhalten hat.

Wie ist nun das lautliche Verhältnis des negativen ar ni zum positiven or a, wie es im Mittelkymrischen selbst in Sätzen wie pob peth or a weler ac ar ny weler 'jedes Ding von denen, die man sieht, und von denen, die man nicht sieht' (s. S. 95 ff.) vorliegt, aufzufassen? Solche Ausgleiche, wie derjenige, auf dem das lautliche Verhältnis der Präposition altkymr. o: altbret. a beruht, vollziehen sich nur in seltenen Fällen ganz reinlich dahin, dass keine Spuren der unterdrückten Form in einzelnen Ver-

bindungen erhalten blieben; so hat z. B. das Indische den indogerm. Unterschied von \*épi : pi !, apo : po ! etc. regulär dahin ausgeglichen, dass es in der proklitischen Form den Vokal wieder restituierte (sanskrit. ápa : apa, ápi : api etc.), jedoch sagt man im Sanskrit pinah, pidhā, dhisthā, vaqūh statt und neben api, adhi, ava + betreffende Wurzel (Whitney, Sanskrit Gramm.2, § 1087 a). So stehen im indischen Mahābhārata z. B. adhishthita und dhishthita neben einander. Dafür nun, dass man in gleicher Weise mittelkymr. ar ni neben or a und neben der Form. o der Präposition in sonstiger Verwendung im Mittelkymr, auffassen muss, lässt sich noch ein gewichtiges Argument beibringen. Im Mittelkymrischen liegt nämlich, wenigstens für einen Teil des kymrischen Sprachgebietes, auch in anderweitigem Gebrauch die gewöhnliche Präposition o in der sogenannten korn.-bret. Form a vor. Eine der häufigsten idiomatischen Wendungen des Neukymr. ist, an Stelle von Substantiv und Adjektiv zu setzen - besonders im Ausruf - 'Adjektiv + o + Substantiv': ys truan o ddyn wyf i 'ich bin ein unglücklicher Mensch!' oder druan o'r dyn (druan ohono)! y mae'n wir ddrwg genuf drosto 'der arme Kerl! es thut mir wirklich leid um ihn'. So druan o'r cadno yn swydd Lincoln! Baner 1895, 16, Okt. S. 8, 1; druan o'r creaduryn cul ib. 30. Okt. S. 8, 1; druan o Gymru ib. 30. Okt. S. 14, 4; druain o'r Crwyn Duon ib. 1895, 20. Nov. S. 8. 5. Auf truan ist aber das Idiom nicht eingeschränkt: deallais un ddiweddar fod y Du o'r Eryri wedi troi yn anferth o elyn i mi (Adgof uwch anghof S. 87); sehr gewöhnlich ist es in Verbindung mit peth 'Sache, Ding': campus o beth ydoedd dyweyd yn glir wrth M. Curwen Baner 1895, 2. Okt. S. 4, 4; barnai ef mai anffodus o beth fu i'r blaid ddirwestol yn ymarferol ymgynghreirio ag un o'r ddwy blaid fawr wleidyddol a. a. O. 16. Okt. S. 7, 3; anrhydeddus a beth ib. 30, Okt. S. 12, 2; clamp o beth Owen in Rhys Lewis S. 37 etc.

Diese idiomatische Wendung des Neukymr. ist auch im Mittelkymr. ganz gewöhnlich und gerade in ihr findet sich häufig die Präposition o in der Form a im Mittelkymrischen: Truan a chwedyl a dywedyd 'eine traurige Geschichte erzählst du' sagt Gwendyd in den Cyvoessi Myrdin des Llyfr coch (Skene, Four ancient Books II, 231); Bu tru a dynghetven, anghen gywir, a dyngwt y Dutwich a Chyvwlch hir 'ein trauriges Geschick war es, unabänderlich, das geschworen wurde dem Tutywlch und

Cyvwlch' (Gododin ed. Williams, Zeile 136; Four Anc. Books II, S. 66). Dioer heb y Riannon ysdrwc a gedymdeith uuost di ac ysda a gedymdeith a golleist di 'Fürwahr, sagte Riannon, du bist ein schlechter Genosse gewesen und hast einen guten Genossen verloren' (Red Book I, 51, 4ff.). Oia arglwyd Duw, heb ef, kadarn a vngwr y gedymdeithas a diffleis a geueis i yn gedymdeith 'o Herr Gott, sagte er, ein fester Mann (kadarn a ungwr) der Freundschaft und sicherer ist der, welchen ich als Genossen bekam' (Red Book I, 7, 10).') Ys gluth a beth ydymdidanassam ni 'eifrig haben wir uns unterhalten' (Red Book I, 7, 4); ys iawn a beth (ib. I, 7, 28); bychan a dial 'geringe Rache' (ib. I, 18, 22); ffest abeth yr wyl ymab (Llyvr Agkr ed. Morris Jones S. 123, 20). Dazu kommen noch weitere sieben Stellen gleicher idiomatischer Wendung aus dem Mittelkymr., die Silvan Evans, Geiriadur I, S. 2 s. A 3 gibt.

Häufig ist ferner im Mittel- und Neukymr. auch die Verbindung der Präposition o mit den Präpositionen tan und herwyd, woraus mittelkymr. odan, oherwyd, neukymr. odan, oherwydd wird. Auch in diesen beiden Verbindungen findet sich im Mittelkymrischen nicht selten adan, aherwyd; Silvan Evans a. a. O. gibt sechs Belege, ich füge noch hinzu: Adan vordwyt 'unter der Lende' (Gododin ed. Williams Z. 4; Four Ancient Books II, 62); adan edysteyn (Leg. I, 7, 1 und 15, 5); beyc guelt adan ebrenyn (Leg. I, 13, 9); adan uarch ebrenyn (Leg. I, 32, 10); aniueyl nydel adan guet (Leg. I, 35, 12); adan paret yr ystauel (Red Book I, 66, 14); yn nawd Dewi ac adan y amdiffyn (Llyfr Agkr ed. Jones S. 115, 26).

Weiterhin liegt die Präposition o vor in den neukymr. zusammengesetzten Präpositionen oddis (= o + di + is = nbr. a-iz) und odduch (= o + ddi + uch = neubret. a-uz); dieselben finden sich im Mittelkymr. und auch gelegentlich mit a für o: arparth gulleugin dir eccluis bet mouric di penn irinis adhuchti (über ihr) ha penn irall adisti (und das Ende des Hügels unter ihr) ... ibron ir all adis ireccluis nissien (Gw. Evans, The Book of Llan Dâv S. 242). Schliesslich findet sich die Form a für o in der Präposition im Mittelkymr. gelegentlich in anderen Ver-

¹) Loth (Les Mabinogion I, 317), weil er die Wendung nicht versteht, konjiciert kadarnav ungwr für kadarn avngwr, ohne eine ordentliche Konstruktion zu bekommen. Das Ideom findet sich auf derselben Seite der Hss. noch zweimal.

bindungen: ykan pop gur ar teylu 'von jedem Mann aus (a) dem (yr) Haushalte' Leg. I, 7, 12; Oda gur ar teylu ykan ebrenyn 'wenn (od) geht (a) ein Mann (gur) aus (a) dem (yr) Haushalt von dem König' Leg. I, 7, 13; adamwein y gadei yr un y dwyn 'zufällig (neukymr. o ddamwain) liess einer (oder der andere) sich tragen' (Red Book I, 20, 5).

Die eben angeführten 33, bei der Lektüre mittelkymrischer Texte gelegentlich angemerkten Belege für das Auftreten der spezifisch korn.-bret. Form. a der zur Umschreibung des Genetivs-Ablativs dienenden Präposition für die gewöhnliche kymr. Form o lassen sich bei systematischer Sammlung sicher bedeutend vermehren; sie genügen jedoch, um uns das lautliche Verhältnis des negativen ar ni zum positiven or a in den mittelkymr. Texten klar zu machen.

Thom. Rowland setzt in seinen Welsh Exercises § 298 in der Erklärung des oben erwähnten Idioms druan o ddyn in Klammer hinzu "S. W. druan â". Freilich zeigt das Längezeichen über â und noch mehr die Beispiele (druan ag ef, druan a hwy, druan â chwi), dass man heute darin die Präposition a, ag und nicht eine Nebenform von o sieht. Da man schon im Mittelkymrischen neben o (ab, ex, de) vor Vokalen und Konsonanten (mit vokalischer Mutation) gelegentlich vor vokalisch anlautenden Pronomina ein oc setzte (ZE. 667) nach Analogie von der Präposition a vor Konsonanten und ac vor Vokalen (s. ZE. 673), 1) so kann es uns nicht wundern, dass man in Südwales - nachdem die o-Form der Präposition allmählich in allen Fällen, wo man die Präposition noch deutlich fühlte, die Alleinherrschaft errungen hatte in festen Verbindungen wie truan a (= truan o) das a umdeutete und vor Vokalen daraus ag macht. Es ist aber gewiss nicht zu kühn, aus dem Umstand, dass sich nur in Südwales die Nebenform a in der mittelkymr. Verbindung druan a in der Umdeutung druan â (ag) gegenüber festem nordkymr. druan o findet, zu schliessen, dass das Schwanken hinsichtlich der Formen a und o der Gen.-Abl.-Präposition, wie es eben aus der mittelkymr. Litteratur nachgewiesen ist, eine spezifisch südkymrische Erscheinung ist. Zur Stütze lässt sich noch anführen:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auch im heutigen Bas-Vannetais hat sich, wenn auch aus anderen Gründen ein ag neben a (ex, de, ab) entwickelt vor dem Artikel und den vokalisch beginnenden Possessivpronomina.

'in parts of South Wales' sagt man nach Rhys (Rev. Celt. 6, 45) ahana-i für geschriebenes litterarisches ohonaf i, also ganz wie korn, ahanaff, mittelbret, ahanoff, neubret, ac'hanoun; das Book of Llandav, aus dem die Stellen adis, adisti, adhuchti für neukymr. oddis, oddisti, odduchti stammen, ist sicher ein südkymrisches Denkmal; aus der geistigen Vereinsamung, in welcher das um seine Unabhängkeit kämpfende Wales seit der Wende des 6.-7. Jahrhunderts sich befand, trat zuerst im beginnenden 12. Jahrhundert Südwales, indem es, unter den Kultur- und Litteratureinfluss der Anglonormannen gerathend, in reger litterarischer Thätigkeit die litterarischen Schätze, die es Gelegenheit hatte bei den Anglonormannen kennen zu lernen, der heimischen Litteratur durch Uebersetzungen und Bearbeitungen zuführte (s. Gött, Gel. Anz. 1895 S. 48-51). Es trägt daher auch nach der übereinstimmenden Meinung urteilsfähiger Forscher!) die reiche kymrische Prosalitteratur des 12.-16. Jahrhunderts, der die Beispiele für die a-Form der Präposition (S. 112 ff.) entnommen sind, die Charakteristika des Südwelschen. Nehmen wir hinzu, dass mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunders diese kymrische Litteratursprache der Prosa durch die Uebersetzung der Bibel und des Llyfr Gweddi Gyffredin unter den Einfluss des Nordwelschen geriet, dass im Nordwelschen heutigen Tages auch im Dialekt nur die Form o der in Frage kommenden Präposition existiert, dann ergibt sich aus den vorgeführten thatsächlichen Momenten: Während im Bretonischen und im Kornischen von den

<sup>1)</sup> Ni ddylid anghofio mai y Ddeheubartheg (wrth yr hon y golygir y Wenhwyseg a'r Ddyfedaeg) oedd iaith lenyddol Cymru, mewn rhyddiaith, hyd yn lled ddiwedar mewn cymhariaeth. Yn nhafodiaith y Deheudir yr ysgrifenwyd Cyfreithiau Hywel Dda, y Brutiau, Achau a Bucheddau y Saint, y Mabinogion, y Trioedd, Barddas, yng nghyd â'r amryfal cyfansoddiadau a geir yn Ysgriflyfrau Iolo; a llawer gyda hwynt; ac nid oes ond y peth nesaf i ddim o ryddiaith wedi ei ysgrifenu yn nhafodiaith Gwynedd hyd yn bur agos i amser y Diwygiad yn yr 16 fed canrif. Yr hyn yn benaf a barodd roddi blaenoriaeth i'r Wyndodeg ar y Ddeheubartheg y pryd hwnw ydoedd cyfieithad yr Ysgrytherau a'r Llyfr Gweddi Gyffredin i'r Gymraeg; a chan mai Gwyndodiaid oll, ond Th. Huet, oedd y cyfieithwyr, yn gystal a golygwyr yr argraffiadau cynnaraf o honynt, daeth y Wyndodeg i fod yn iaith dysg a llenoriaeth, i gryn raddau, yn lle y Ddeheubartheg Silvan Evans, Llythyraeth yr iaith Gymraeg (Caerfyrddin 1861) S. 7; vgl. auch seine Bemerkungen in W. Rowlands, Llyfryddiaeth y Cymry (Llanidloes 1869) S. 13 Anm. und Th. Stephens, The Litterature of the Kymry S. 293; Nettlau, Beiträge zur cymrischen Grammatik § 7.

auf indogerm. Erbgut sich aufbauenden beiden Formen o und a der Gen.-Abl.-Präposition die Form a die Alleinherrschaft erlangte und im Nordwelschen ebenso die Form o, nahm das Südkymrische, die Sprache nördlich des Bristol Channel, der geographischen Lage entsprechend, in diesem Punkte wie vielleicht noch in manchem anderen eine Art Zwischenstellung ein. Hier trafen sich die Formen o und a mit Vorherrschen der ersteren Form,1) und dieser Zustand spiegelt sich in der Sprache der Prosalitteratur wieder, die im 12.—15. Jahrhundert hier entstand. Worauf es beruht, dass in dieser südwelschen Litteratursprache die beiden vorhandenen Formen o und a der Präposition so verteilt wurden, dass man einerseits fest schrieb or a 'von dem was' aber ar ni 'von dem was nicht', ar yssyd 'von dem was ist', das festzustellen, reichen unsere Hilfsmittel nicht aus. Dahinter wird man aber vielleicht, wenn erst alle Dokumente zur Entstehung der neukymrischen Litteratursprache zur allgemeinen Benutzung vorliegen, noch kommen können, weshalb die Nordwelschen, die im 16. Jahrhundert durch Uebersetzung der Bibel und des Llyfr Gweddi Gyffredin die neukymrische Litteratursprache schufen, das neben ar ni und ar yssed stehende mittelkymrische or a in ar a abänderten. Welcher Art Schwierigkeiten hier noch im Wege stehen, ehe sich klar sehen lässt, zeigt der in Rede stehende Punkt. In der commentierten Ausgabe der Actau yr Apostolion (Dinlych 1893) stehen mir die ursprüngliche Uebersetzung von Salesbury (1567), die verbesserte des Dr. Morgan (1588) und die zur kymrischen Vulgata gewordenen Verbesserung des Dr. Parry (1620) für die Apostelgeschichte zur Verfügung. Ich führe zuerst neun Stellen dieses Buches, die in Frage kommen und in denen die kymr. Vulgata ar a, ar (sydd)

¹) Diese Zwischenstellung des Südwelschen zwischen Nordwelsch und Kornisch-Bretonisch hat eine interessante Parallele auf germanischem Sprachgebiet. Hält man sich gegenwärtig, dass die Goten von der Weichsel auszogen, die Angelsachsen von der Nordseeküste Schleswig-Holsteins, so repräsentieren got. af, altn. af, ags. of, fries. of, altsächs. af — die Fortsetzer der betonten indogerm. Form apo — ein Sprachgebiet, und oberdeutsch (althochd.) fona (fo-na), altsächs. fon, fries. fon — die Fortsetzer der unbetonten indogerm. Form po — ein anderes Sprachgebiet. Die geographische Zwischenstellung von Altsächsisch und Friesisch prägt sich darin aus, dass hier beide Formen nebeneinander vorkommen (alts. af und fon, fries. of und fon) wie im Südwelschen die Entsprechungen o und a.

hat, in den drei Versionen kurz vor; es sind 4, 32; 9, 21; 9, 35; 13, 29; 22, 10. 12; 26, 29; 27, 43; 28, 30.

Salesbury: dim oll a veddei; Morgan yr hyn a fedde; Parry dim a'r a feddai. 4, 32.

Salesbury: a' chwithaw awnaeth ar pawp ei clybu; Morgan A phawb a'r a'i clybu ef a synnasant; Parry A phawb a'r a'i clybu ef, a synasant 9, 21.

Salesbury: Ac oll [a phawb] oedd yn preswyliaw yn Lyda ac Saron, y gwelsant ef; Morgan A phawb a'i gwelodd o'r rhai a bresswylient yn Lyda a Saron; Parry A phawb a'r oedd yn preswylio yn Lyda a Saron a'i gwelsant. 9, 35.

Salesbury pob peth a escrivenesit ohono; Morgan pob peth a'r a scrifenasid am dano; Parry pob peth a'r a ysgryfenasid amdano. 13, 29.

Salesbury pob peth a ordeiniwyt (ddarparwyt) iti yw wneutheur; Morgan bob peth a'r a ordeiniwyd i ti ei wneuthur; Parry bob peth a'r a ordeiniwyd i ti eu gwneuthur. 22, 10.

Salesbury y gan yr oll Iuddeon oedd yn preswiliaw yno; Morgan gan yr Iddewon oll ar oeddynt yn preswylio yno; Parry gan yr Iuddewon oll a'r oeddynt yn pr. yno. 22, 12.

Salesbury a phavvp oll ysydd im clywet i heddyw; Morgan pawb a'r sydd yn fyng wrando heddyw; Parry pawb hefyd a'r sydd yn fy ngwrandaw heddyw. 26, 29.

Salesbury Y Cannwriat a orchymynodd ir ei vedrent nofiaw; Morgan Y Canwriad a archodd i bawb a'r a fedre nofio; Parry Y Canwriad a archodd i bawb a'r a fedrei nofio. 27, 43.

Salesbury pawp oll addaeth y mewn attaw; Morgan pawb ar a ddaeth i mewn atto; Parry pawb a'r oedd yn dyfod i mewn atto. 28, 30.

Sieht man von den Stellen 9, 21 und 27, 43 ab, wo Salesbury eine andere Konstruktion anwendet, so hat er in keiner der sieben übrigen Stellen, die in Frage kommen können, ar a (ar sydd), sondern stets das einfache Relativ a. Er sagt also nicht 'Jeder von denen welcher' (kam etc.), sondern nur 'Jeder welcher (kam)'. Morgan führt in 7 Stellen a'r a (a'r sydd) ein, in einer hat er die verdeutlichende Umschreibung o'r rhai a (9, 35), die heutigen Tages so geläufig ist (s. oben S. 106), und in 4, 32 eine andere Konstruktion; Parry hat an allen 9 Stellen a'r a (ar sydd). Alle drei waren Nord-

welsche: Salesbury in Sir Ddinbych geboren, Morgan in Sir Gaernarfon und Parry in Rhuthin in Sir Ddinbych. Salesbury machte seine Uebersetzung als Geistlicher in Cae Du bei Llansannan in Sir Ddinbych, 'lle gwledig a mynyddig a phell oddi wrth bob cyfleusdra gwybodaeth a thrafnidaeth (Llyfryddiaeth y Cymry S. 17); man möchte also annehmen, dass er am wenigsten von der mittelkymrischen, südwelsches Gepräge tragenden Litteratursprache berührt war. Dürfen wir daraus schliessen, dass im Nordwelschen des 16. Jahrhunderts der Gebrauch pawb (pob un, neb etc.) or a 'jeder von denen, welcher' obsolet geworden war') und man hier sagte pawb a 'jeder welcher', Salesbury diesem Brauche folgte und Dr. Morgan unter litterarischem Einfluss a'r a für a einführte, auf ihn also auch der Ersatz des in der mittelkymrischen Litteratur nur geltenden or a durch a'r a zurückgeht? Der Schluss wäre gewiss auf Grund des vorgeführten Materials voreilig.2) Die Untersuchung muss aufs ganze neue Testament ausgedehnt werden, dazu nicht nur die weitere nordwelsche Litteratur des 16. Jahrhunderts herangezogen werden, sondern auch die nordwelsche Bardenlitteratur des 12.—15. Jahrhunderts nach sicherer handschriftlicher Ueberlieferung. Dazu fehlen mir hier die Hilfsmittel.

Als diweddglo araeth schliesslich noch einige Worte zu dem S. 102 Anm. Bemerkten. Die Darstellung des Relativs ist in allen neukymr. Grammatiken, soweit ich sehe, unter jeder Kritik. Ueber ar in ar sydd und sein Verhältnis zu a'r a in Sätzen wie pawb a'r sydd yn gwneuthur pechod: pawb a'r a wnaeth bechod (s. oben S. 97 ff.) erfährt man nichts; nichts erfährt man über

¹) Man kann daran erinnern, dsss in der nordwelschen Ausgabe der Cyfreithiau Hywel Dda in den Hss. AE or a ganz entschieden seltener ist gegenüber Hss. D. (s. o. S. 87). Da die Gesetze in Südwales geschrieben sind, so könnte man in dem Zurücktreten des or a in AE gegenüber a das Bestreben sehen, der für Nordwales geltenden Ausgabe auch ein sprachlich nordwelsches Kolorit zu geben. Ein neuer genauer Abdruck der wertvollen Hs. A thut not und vielleicht zieht der künftige Herausgeber auch solche Fragen in seinen Gesichtskreis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist doch auch ganz gut denkbar, dass Salesbury das neben pawb or a 'jeder von denen welcher' auch vorkommende pawb a 'jeder welcher' deshalb bis zur Verdrängung des gewöhnlicheren bevorzugte, weil er sich zu sklavisch an die griech. oder latein. Vorlage hielt. Morgan und Parry hätten dann nur der Sprache wieder zu ihrem Recht verholfen.

das Verhältnis von a'r ni : a'r a (s. oben S. 96); nichts Verlässiges über a'r a selbst und sein Verhältnis zu dem einfachen a (s. oben S. 100 ff.), das gewöhnlich gar nicht erwähnt wird (Rowland, Welsh Grammar § 853), da man es für eine Flickpartikel hält! Rowland (a, a, O, § 857) nennt a'r (d, h, a'r a) mit ag zusammen als 'the least emphatic forms of the relative' und sagt von a'r a nur, dass es selten vorkommt, und in § 859 werden dieselben Bedingungen für a'r (a'r a) wie für ag aufgeführt. Spurrell spricht (Welsh Grammar § 163) über ag als Relativ und setzt hinzu a'r 'sometimes occurs but ag is generally preferred'. Sattler, ohne sprachhistorische Bildung, meint (Y Gomerydd S. 124) bei Erwähnung von a'r a 'diese Formel könnte meist durch ag a ersetzt werden, und scheint selten etwas anderes, denn eine Mutation von ag a zu sein'. Da nun Silvan Evans zu seiner ganz verkehrten Darstellung von a'r a noch die Zusammenwerfung mit ag fügt (s. Geiriadur I, 93, 2 s. v. ag und 320, 1 Zeile 2), so will ich wenigstens in Kürze als Ergänzung des Vorhergehenden den Gebrauch von ag darlegen und die Grenzlinien gegen a'r a feststellen.

Ag ist eigentlich gar kein Relativum und kommt im Mittelkymrischen auch nicht als solches vor, wie ja auch Silvan Evans bezeichnenderweise kein Beispiel aus der mittelkymrischen Litteratur anzuführen weiss (Geiriadur I, 93, 2). Im Mittelkymrischen findet sich ac (a) ganz gewöhnlich nach den sogenannten Aequalen. Duw a dalo itt heb hi peri iawn ym yn gynualchet ac y pereist 'Gott lohne Dir, sagte sie, die Verschaffung der Genugthuung mir so heldenhaft wie Du (sie mir) verschafft hast' (Red Book I, 262, 5), yn kygwplet ac y dywedy di 'so vollständig wie Du sagst' (269, 25), achymeint oedd y gadeir ac y gallei tri milwr yn aruawc eisted 'und so gross war der Stuhl, dass konnten drei Krieger gewappnet sitzen!' (152, 29). Hier ist ac (a) entweder die gewöhnliche Präposition ac (a) 'mit', indem cymmeint ac 'Mit-Grösse habend mit' (so gross wie) bedeutet, oder es ist die Konjunktion ac a 'und', indem die Konstruktion ist wie lat. 'aeque honestus ac' (ZE. 721). Wenn es dann weiter heisst: ac ny chlyweist eiryoet yth wlat dy hun kerd kystal ac aganant 'und du hast nie gehört einen Gesang, so gut wie sie singen' (Red Book I, 168, 3), so liegt keine Veranlassung vor in ac a ein Relativ zu sehen: cystal ac a ganant ist 'so gut wie welchen sie singen', und das Relativ liegt einzig und allein in der gewöhnlichen Relativpartikel a. Ganz ebenso steht es

aber mit neukymr. Ond cynnifer ag a'i derbyniasant ef, efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw 'aber soviele ihn annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein' (Joh. 1, 12); hier ist cynnifer ag a'i 'die gleiche Zahl wie (ag), welche (a) ihn (i) annahmen (derbyniasant), und das Relativ liegt in a, während Rowland diese Stelle als einen Beleg für ein neukymr. Relativ ag (ag a) ansieht. Es ist also in den zahlreichen neukymr. Stellen derart ag einfach 'wie', ag sydd 'wie welcher ist', ag a 'wie welcher' und das Eintreten von ag ist aus der Konstruktion erklärlich, ohne dass es eine relative Funktion habe. Dasselbe gilt von dem Gebrauch von ac, neukymr. ag nach y fath, y cyfryw 'die Art', da ja cyfryw ein Kompositum ist wie cymmaint, cynnifer etc. Also auch in Sätzen wie Oblegid hyn, y torrwyd ymaith Anthemau, Respondau, Infitatorau a chyfryw wag bethau ammherthynasol, ag oedd yn torri cwrs cyfan ddarlleniad yr Ysgrythyr 'deshalb wurden hinausgeworfen A. R. J. und ähnliche leere ungehörige Dinge, welche den ganzen Verlauf der Schriftlesung unterbrachen' (Llyfr Gweddi Gyffredin, Vorrede), oder wedi y cyfan, ymddengys nad oedd amgylchiadau y ficer y gyfryw ag a'i galluogent y ddwyn y gwaith ym mlaen 'derart wie welche ihn in Stand setzten' (Llyfryddiaeth y Cymry S. 44), oder a chlywais yr olaf yn dyweyd drannoeth na chafodd yn ei fywyd y fath gurfa gan ei dad ag a gawsai y noswaith hono 'und ich hörte letzteren am anderen Morgen sagen, dass er in seinem Leben nicht eine derartige Strafe von seinem Vater erhielt, wie welche er empfangen hätte an dem Abend' (Rhys Lewis S. 28) - auch in solchen Sätzen liegt keine Veranlassung zur Annahme eines Relativs ag vor, selbst wenn man gelegentlich in der Uebersetzung mit einem einfachen Relativ auskommt. Wie wenig die oberflächliche Annahme von Relativen a'r, ag und ihre Gleichsetzung das Verständnis der Sprache fördert, kann ein Satz wie Acta Apost. 26, 29 zeigen: Mi a ddymunwn gan Dduw, fod nid tydi yn unig, ond pawb hefyd a'r sydd yn fy ngwrando heddyw, yn gyfryw ag wyf fi 'ich möchte Gott bitten, dass nicht nur du, sondern auch Jeder von denen, welche mich hören heute, sei solcher Art, wie ich bin'.

Wie nun mkymr. or a (= nkymr. a'r a) nicht nur nach den oben S. 102 aufgezählten äusseren Charakteristika steht, sondern überall wo dieselben Bedingungen vorliegen d. h. überall, wo man für 'was' setzen kann 'von dem was' etc. (s. oben

S. 103), so steht auch ag, ag sydd, ag a überall, wo der Begriff 'solcher, derart' im Vorhergehenden direkt ausgesprochen oder auch nur hineingelegt werden soll: ond gyda'u holl erwindeb, yr oedd ynddynt ryw unplygrwydd a gonestrwydd ag sydd yn ffurfio gwrthgyferbyniad ffafriol i'r oes felfedaidd a gweniaethus hon o grefyddwyr 'aber bei aller ihrer Rauhheit war in ihnen eine Art Einfachheit und Aufrichtigkeit, welche einen wohlthuenden Gegensatz bildet zu dieser (der gegenwärtigen) sammtweichen und schmeichelnden Generation von Gläubigen' (Rhŷs Lewis S. 24); dywedir iddo, wedi claddu ei wraig gyntaf, fyned i geisio caru merch ag y buasai iddi ddau blentyn gordderch, gan fwriadu gwneuthur ail wraig o honi 'man sagt, dass er nach dem Begräbnis seiner ersten Frau suchte ein Mädchen zu freien, welches zwei uneheliche Kinder hatte, in der Absicht sie zu seiner zweiten Frau zu machen' (Llyfryddiaeth y Cymry S. 13). In diesen beiden Sätzen könnte im Kymrischen ag auch wegbleiben, wie ich absichtlich in der Uebersetzung es ignoriert habe; aber es ist klar, dass dann nur eine Thatsache angegeben würde, währed ag vor sydd 'welcher ist' und vor y buasai iddi 'welcher war' eine Nuancierung des Sinnes giebt: merch ag y buasai iddi 'ein Mädchen (derart) wie welcher war'. Es ist klar, dass auch nach pawb oder pob un, nach denen in der Regel mkymr. or a, häufig nkymr. a'r a steht, weil man im Kymr. als Ergänzung gern den sogenannten Genit, partitivus zusetzt (or 'von dem, von denen'), nach denen aber auch einfaches a stehen kann, wenn man die Nuance 'von denen' nicht hinein legen will (s. oben S. 104) — dass nach diesen Ausdrücken auch ag vor dem Relativ stehen kann, sobald man in pawb oder pob un den Sinn 'jeder derartige' legt: pawb sydd ist einfach 'jeder welcher ist', pawb a'r sydd 'jeder von (o) denen (yr), welche sind' (sydd), und das mögliche nkymr. pawb ag sydd 'jeder (derartige) welcher ist'; ebenso sind pawb a wnaeth, pawb a'r a wnaeth, pawb ag a wnaeth verschieden. So wenig wir ein Recht haben, aus pawb a'r a wnaeth ein nkymr. Relativ a'r (a'r a) zu erschliessen, wie unsere Untersuchung gelehrt hat, ebenso wenig hat man ein Recht aus pawb ag sydd yn gwneuthur oder pawb ag a wnaeth ein Recht ein nkymr. Relativ ag (ag a) zu erschliessen, und noch weniger ist man berechtigt a'r und ag als gleichbedeutende Relativpartikeln zu betrachten; ag selbst dient nicht dem Ausdruck des Relativs, sondern tritt zu der gebräuchlichen Relativbezeichnung — sydd 'welcher ist', der unabhängigen Relativpartikel a und der regulären Bezeichnung des von Präpositionen abhängigen Relativs (ZE. 392, 38 ff.) — hinzu.

Es lässt sich nun nicht verkennen, dass dieses Hinzutreten von ag in heutiger Sprache vielfach vorkommt, wo es zweifelhaft sein kann, ob die Nuance, von der das Hinzutreten von ag eigentlich abhängt, vom Schriftsteller beabsichtigt ist. Aus der Bibel könnte man als ein vereinzeltes Beispiel dafür anführen Lucas 17, 10: Felly chwithau hefyd, gwedi i chwi wneuthur y cwbl oll ag a orchymynwyd i chwi, dywedwch 'so auch ihr, wenn ihr gethan habt alles, was euch befohlen wurde'. Nach dem durch viele Beispiele belegten Sprachgebrauch des kymr. Neuen Testaments (s. oben S. 89) stutzt man hier, weil man erwartet y cwbl holl a'r a orchymynwyd 'all das Ganze von dem was befohlen wurde'; aber gerade weil a'r a und ag a sonst auseinander gehalten werden, möchte man annehmen, dass der Uebersetzer hier mit ag a sagen wollte 'alle derartigen Dinge wie welche', wie ja auch die engl. Bibel an der Stelle hat 'if you shall have done all those things which are commanded you', und der kymr. Uebersetzer eher diesen als das lat. omnia quae der Vulgata vor Augen hatte. Aus Daniel Owen sei als analoger Fall angeführt ac yr wyf yn meddwl fy mod yn gwybod yr oll ag oedd i'w wybod am wraig Lot cyn i mi fod yn bump oed 'und ich denke, das ich vor meinem 5. Jahr alles wusste, was über Loths Weib zu wissen war' (Rhŷs Lewis S. 25). Auch in einem Satze wie dem von Rowland § 857 gegebenen hun yw'r dyn ag y mae cymmaint o son amdano 'dies ist der Mann, von dem soviel die Rede ist' für reguläres hwn yw'r dyn y mae cymmaint o son amdano (cf. a thybiais ar y dechre mai efe oedd yr Iesu Crist, y soniai fy mam gymaint amdano wrthyf Rhŷs Lewis S. 17) lässt sich die Einführung von ag als Nuancierung des Sinnes und Abglanz des regelrechten Gebrauchs von ag verstehen. Wenn aber Spurrell (Welsh Grammar § 163, 3) sagt, man könne in die gute mkymr. und neukymr. Ausdrucksweise y qwely y gorweddai arno 'das Bett auf dem er lag' - wie man thatsächlich sagt - auch ag einführen ('it might be introduced') und sagen y gwely ag y gorweddai arno, so möchte ich dies vorläufig bezweifeln und fragen, ob dies nicht Grammatikertheorie ist. Auch den Umstand, dass derartiges in heutiger Zeit

gedruckt nachweisbar ist, möchte ich nicht als vollkommen entscheidend ansehen, denn es schreibt mancher Neukymrisch, der eines naturwüchsigen Kymrisch ganz unkundig ist und in den Regeln der Rowland und Spurrell seine Norm sieht, wie der Inder in Päṇini. Aber selbst wenn sich die Verwendung von ag schon thatsächlich so weit ausgedehnt hätte, so wäre ag immerhin nicht das Relativ selbst, sondern nur zu der relativen Ausdrucksweise hinzutretend. Soviel in Kürze als Ausführung der Anmerkung auf S. 102.

Greifswald.

H. ZIMMER.

## THE FOUR BRANCHES OF THE MABINOGI.

## Chapter III.

## Their structure.

(Continued.)

The extent to which the Four Branches refer to particular localities will become clear from the following lists. In Pwyll Pt. I, i. e. the history of the relations between Pwyll and the king of Annwn, we have the place-names which follow:

- (1) Arberth, the 'priflys' of Pwyll.
- (2) Glynn Cuch.
- (3) Penn Llwyn Diarwya.

In Pt. II of Pwyll the following localities are mentioned:

- (1) Arberth, the birthplace of Pryderi.
- (2) Gwent-is-coet, the domain of Teyrnon Twrv Vliant. while at the end of the Mabinogi the domain of Pryderi himself is given as follows:

'Seith cantref dyuet', to which were afterwards added, 'tri chantref ystrat tywi, and 'pedwar cantref keredigya6n'.

In the Mabinogi of Branwen, the second of the Four Branches, the following are the places mentioned:

- (1) Hardlech yn Ardud6y, a 'llys' of Bendigeitvran.
- (2) Aberffraw.
- (3) Talebolyon in Anglesey.
- (4) 'Llyn y peir' in Ireland.
- (5) Kaer seint yn aruon.
- (6) Edeirnon.

- (7) The rivers 'Lli & Archan'.
- (8) Llinon auon yn iwerdon.
- (9) Kymry.
- (10) Ynys y kedyrn.
- (11) Y guynurynn yn llundein.
- (12) Freinc.
- (13) Góales (and Góalas) ym penuro.
- (14) Aber henueleu y tu a cherny6.
- (15) Aber ala6 yn talebolyon.
- (16) Glan ala6.
- (17) Diffeith6ch iwerdon.
- (18) Pump rann iwerdon.

In the 3rd of the Four Branches, viz, Manawyddan fab Llyr, the following are the places mentioned:

- (1) Y góynvryn yn llundein.
- (2) Arberth.
- (3) Lloegyr.
- (4) Kent.
- (5) Ryt ychen.
- (6) Henffordd.

When we come to the last of the Four Branches, it will at once be seen that the number of local allusions is far greater than in the other three, but the allusions themselves are as a rule more definite in character. Here in a marked degree the stories are distinctly local in character. It is noticeable that the 'Mabinogi' of Math ab Mathon6y begins with a reference to the domains of Math on the one hand and of Pryderi on the other. The reference to the domains of Pryderi here may possibly be an interpolation in the old 'kyuar6ydyt' employed by the compiler. However, it is worth our while to note that the districts over which Pryderi is represented as ruling are the same as those named at the end of Pwyll but with the important addition of 'seith cantref morganh6c'. Why these places are here added is not clear. Possibly they ought to have been included in the list at the end of Pwyll, while the story of the relations between Pryderi and Teyrnon Twrv Vliant may be at bottom, only an explanation of the relations subsisting between Dyfed and the Eastern portion of South Wales. At any rate, the mind of the writer of 'Math fab Mathon6y' in its present

form seems to have been preoccupied with 'Morgann6c', for he says' (Rhŷs-Evans-Mab. p. 71, l. 30): 'Y portha6r heb ef dos y my6n a dywet uot yma beird o uorgann6c'. Turning now to the actual place-names mentioned, we have the following list:

- (1) Gwyned, the domain of Math ab Mathon6y.
- (2) Dol pebin yn aruon.
- (3) Kaer dathyl yn aruon.
- (4) Gwyned a phowys a deheubarth.
- (5) Y Deheu.
- (6) Rudlan teiui yg keredigya6n.
- (7) Mochdref yg g6arthaf keredigya6n.
- (8) Elenit.
- (9) Mochtref y róng keri ac aróystli.
- (10) Kym6t ym powys a elwir mochnant.
- (11) Mochtref yn cantref ros.
- (12) Kedernit gwyned, also called Kedernit gwyned yn aruon.
- (13) Creuwyryon, y dref uchaf o arllechwed.
- (14) Pennard yn aruon.
- (15) Kymperued y déy uaenaér, maenaér pennard a maenaér coet alun.
- (16) Nant call.
- (17) Dol penn maen.
- (18) Y traeth ma6r.
- (19) Y uelenryt.
- (20) Maen tyuyauc uch y uelenryt.
- (21) Kaer aranrot.
- (22) Aber menei.
- (23) Dinas dinllef.
- (24) Yr aruordir y uynyd parth a brynn aryen.
- (25) Y penn uchaf y geuyn clutno.
- (26) Dinodig a elwyr yr a6r honn eiwynyd.
- (27) Ardud6y.
- (28) Mur y castell yg g6rthdir ardud6y.
- (29) Penllynn.
- (30) Auon gynwael.
- (31) Brynn kyuergyr yg glan auon kynuael.
- (32) Ardud6y coupled with Penllyn.
- (33) Goyned coupled with Powys.
- (34) Maena6r bennard yn aruon.

- ((35) Nant y llew.
- (36) Llyn (y morwynyon).
- (37) Llech gron6 ar lan auon gynuael yn ardud6y.

When we compare the local allusions here found with those given in the other three, the meagreness of the latter becomes at once clear. The stories collected in Math ab Mathon6y bear the impress of stories connected with places of interest seen by a person on his travels. At the same time it is clear from the Four Branches themselves that they presuppose previous stories, not improbably in a written form. The term for such a story is 'kyfar6ydyt'. No reference is made to a 'kyfar6ydyt' at the end of Pwyll, but in the other three branches distinct reference is made to such narratives. For example in Branwen, Rhŷs-Evans p. 42, l. 29, we are told 'A hynny a dyweit y kyfarwydyt eu kyfranc h6y. y g6yr agychwynn6ys o iwerdon y6 honno', while on p. 43, l. 12 we are told: 'A llyna ual y teruyna y geinc honn or mabinogi. o acha6s palua6t bran6en. yr honn a vu tryded anuat palua6t yn yr ynys honn. Ac o achas yspada6t bran pan aeth niuer deg wlat a seith ugeint y iwerdon y dial palua6t branwen. Ac am y ginya6 yn hardlech seith mlyned. Ac am ganyat adar riannon. Ac ar yspyda6t benn pedwar ugeint mlyned'. The stories here enumerated were probably originally distinct and condensed by the writer of Branwen and the earlier part of Manawyddan into one narrative. At the end of Manawyddan fab Llyr reference is made to a kyfar6ydyt called 'mabinogi mynnweir a mynord', while at the close of Math fab Mathon6y we are told 'Ynteu lle6 lla6 gyffes eilweith a oresgynnóys y wlat. ac ae góledychóys yn llóydyannus. A herwyd y dyweit y kyuarwydyt ef a uu argl6yd wedy hynny ar wyned'.

There is much to be done in the way of analysing the 'four branches' in the present form in order to discover the remains of the older narratives used in their composition together with the traces of later accretions, interpolations and additions. When we turn to the 'Book of Taliessin') which, in its incoherent

<sup>&#</sup>x27;) Comparison with the allusions in the Book of Taliessin is of some service as shewing what legendary characters were associated together, and as illustrating a fusion of legends which, in the original narratives of the Four Branches does not seem to have taken place.

and fragmentary allusions, contains in almost inextricable confusion much of the débris of Early Welsh legends, we find that the stories which there rise into greatest prominence are the Gwyned narratives of the Don-cycle of Math ab Mathon6y. At the same time we do not there find, as in the Four Branches, that clear line of demarcation between the 'Don'-cycle and the Kerridwen-cycle. The merging of the two legends may have arisen through the fusion of Penllyn with Ardud6y and Aruon. The reader will see, from the following extracts from the Book of Taliessin, on the one hand the prominence of the Don-stories, on the other, their combination with legends originally distinct. In Poem I of the Book of Taliessin') we read as follows:

Gan ie6yd gan elestron.

Ry ganhymdeith ach6ysson.

Bl6ydyn yg kaer ofanhon,

6yf hen 6yf newyd. 6yf g6ion

6yf ll6yr 6yf syn6yr keinon

Dy gofi dyhen vrython

G6ydyl kyl diuerogyon.

Here 'Elestron' though not mentioned in the Four Branches belongs to the Don-cycle, and the same is true of Gofanhon; Góion on the other hand belongs to the cycle of Kerridwen. The poem in question was certainly produced in an ecclesiastical milieu, for we read in it the line,

Si ffradyr yn y ffradri.

In poem VII called Angar kyfynda6t (Tr6y ieith taliessin) we read:

Ac ef ae darogant Lladon verch lliant

G6a6t n6y mefyl gogyffra6t Aches g6yd g6ydyon.

This, too, is a poem referring to various metamorphoses like so many others of the Kerridwen-cycle. Another poem of the metamorphic type is No. VIII, called Kat Goden, a subject in some manner connected with the Don-cycle, though it has no place in Math fab Mathon6y. The following references are made in it to characters known to us from the Mabinogion:

<sup>1)</sup> The quotations are from Skene, Four Ancient Books of Wales.

Bum ygkaer uefenhit
Yt gryssynt wellt a g6yd
Kenynt gerdoryon
Kryssynt katuaon
Dat6yrein y vrythron
A oreu g6ytyon

\* \* \*
Am s6yn6ys i vath
Kyn bum diaeret
Am s6yn6ys i wytyon
Ma6nut o brython.

\* \* \*
Arthefon cil meth

Artha6on eil math Neu bum yn yscor Gan dylan eil mor.

Dylan eil mor, or, as he is called in Math fab Mathonóy, Dylan eilton, is mentioned in Poem IX called Mab Gyfreu Taliessin:

> Pan y6 gofaran T6r6f tonneu 6rth lan, Yn dial dylan.

Again in Poem X, called Daronoy, we have the lines quoted in the last chapter:

Odit ae g6yp6y Hutlath vathon6y Ygkoet pan tyfoy.

This latter is one of those poems into the scope of which 'Y Gogledd' enters, for we read:

Rég kaer rian a chaer ryéc Rég dineidyn a dineidéc Eglur dremynt a wyl goléc.

How completely stories from different cycles had come to be looked upon as forming a common stock in the Book of Taliessin, will be clear from the following quotations from Poem XIV. There are distinct references to stories concerning the children of Llyr, similar, though not identical, with those found at the end of Branwen, in the words:

> Keint yn yspyda6t uch g6ira6t aflawen Keint rac meibon llyr in ebyr henuelen.

Even the names of historical personages are included in the strange medley which we have here:

Zeitschrift f. celt. Philologie II.

Keint rac 6d clotleu yn doleu hafren Rac brochuael powys a garwys ry awen Keint yn adubyn rodle ym more rac 6ryen

Keridwen too is mentioned in the words:

Neut amuc yggkadeir opeir kerritwen. Handit ryd vyn tafa6t yn ada6t g6a6t ogyrwen.

After various references to 'tired sulli', 'ynys von', 'deganh6y', 'mallg6n u6yhaf y ach6ysson': 'Elphin pendefic ryhodigyon', we have a reference which implies legends similar to those of Branwen and Math ab Mathon6y:

> Bum ygkat godeu gan lleu a g6ydyon Vy aryth6ys g6yd eluyd ac elestron. Bum y gan vran yn iwerdon Gweleis pan lad6yt mord6yt tyllon. Kigleu gyfarfot am gerdolyon A g6ydyl diefyl diferogyon O penren 6leth hyt luch reon

Teir kenedyl g6ythla6n o iawn teithi G6ydyl a brython a romani.

To complete the references found in this poem to stories similar to those of the Four Branches, the following two lines may be quoted:

Ys kyweir vyg kadeir ygkaer sidi Nys pla6d neb heint a heneint a uo yndi, Ys g6yr mana6yt a phryderi.

Kaer sidi is not mentioned by name in the Four Branches, but it is not impossible that this was the name of the Kaer into which Pryderi and Rhiannon entered in the account of the vengeance of Gwawl fab Clut, the completion of the story of the meeting of Pwyll and Rhiannon.

No. XV is a poem called 'Kadeir Teyrnon'. Whether this is the Teyrnon Twrv Vliant of Pwyll it is difficult to say. In this poem he is called 'Teyrnon' henur? The writer of this, as of the other poems, clearly had several legends in his mind, for in one place we find the line

'Bum myna6c mynweir'

and in another a reference to Dylan in the words:

Tohit y 6anec tra gro Tir dylan dirbo. It is a curious fact that the poem called Kadeir Kerrituen, No. XVI, is full of references to the Don-cycle:

Myna6c hoedyl mina6c ap lleu
A weleis i yma gynteu

\* \* \* \* \*

Diwed yn llechued lleu
Bu g6ed y h6rd ygkadeu

\* \* \* \* \*

But the fullest references are the following:

Keluydaf g6r a gigleu G6ydyon ap don dygynuertheu A hudóys góreic a vlodeu. A dyd6c moch o deheu. Kan bu ida6 disgoreu Drut ymyt a g6ryt pletheu. A rith6ys gor6yda6t Y ar plaga6t Lys, ac enwerys kyfr6eu. Pan varnher y kadeireu Arbenhic vdun y veu. Vygkadeir am peir am deduon Am areith tryadyl gadeir gysson. Rym gelwir kyfr6ys yn llys don. Mi ac euron6y ac euron. Géeleis ymlad taer yn nant ffrangcon Du6 sul pryt pylgeint R6g 6ytheint a g6ydyon. Dyf ieu yn geugant yd aethant von Y geisa6 yscut a hudolyon. Aran rot drem clot tra g6a6r hinon Moyhaf goarth y marth o parth brython.

It is worthy of note that in this poem we have a reference to Bede in the words:

Nyt 6y dyweit geu llyfreu beda.

In poem XXV there is a reference to a 'Lleu lletvegin', while in poem XXIX we read:

Mi a wydyon beis deallon rac kewilyd

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Selyf ygnat a gennis golat. bu goell noc yd

Mab Teyrnon.

In the poems from which quotations have hitherto been made, the accretions to the combination of legends which form

the basis of the Four Branches have been mainly from the Kerridwen-cycle. There is one poem however, viz. Poem XXX, where we find references even to Arthur. This poem is interesting among other things because it tends to corroborate the view that Kaer-sidi was a place closely connected with the Dyfed legends, and also because it suggests that there may have been several other explanations of the name of Pwyll as 'Pwyll penn Annwfn' besides the one given in Pwyll pt. I. So far as Annwfn enters into the Welsh legends, it appears to enter only into those of South Wales. The quotations from this important poem are the following:

Bu kyweir karchar gweir ygkaer sidi Tréy ebostol péyll a phryderi Neb kyn noc ef nyt aeth idi. Yr gadéyn tromlas kywirwas ae ketwi A rac preideu annéfyn tost yt geni. Ac yt uraét parahaét yn bard wedi Tri lloneit prytwen yd aetham ni idi Nam seith ny dyrreith o gaer sidi.

In this poem a certain mythical cauldron is described as follows:

Yg kynneir or peir pan leferit O anadyl nao mor6yn gochyneuit Neu peir pen annéfyn péy y vynut Górym am y oror a mererit Ny beir6 b6yt ll6fyr ny rytyghit Cledyf lluch llea6c ida6c rydyrchit Ac yn lla6 lemina6c yd edewit A rac dr6s porth vffern llugvrn lloscit A phan aetham ni gan arthur trafferth lethrit. Namyn seith ny dyrreith o gaer vedwit Neut 6yf glot geinmyn, kerd glywana6r Ig kaer pedryfan ynys pybyrdor Echwyd a muchyd kymysgetor \* \* \* \* \* \* \* Tri lloneit prytwen yd aetham ni ar vor, Namyn seith ny dyrreith o gaer rigor \* \* \* \* \* \* \* \* Tra chaer wydyr ny welsynt 6rhyt arthur \* \* \* \* \* \* \* \* Tri lloneit prytwen yd aeth gan arthur Namyn seith ny dyrreith o gaer golud . . . . . . . . . A phan aetham ni gan arthir auyrdol gof6y Namyn seith ny dyrreith o gaer vandôv

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Pan aetham ni gan arthur afyrdól gynhen Namyn seith ny dyrreith o gaer ochren.

Other references to characters in the Four Branches are the following. Poem XLIII is a Marónat Dylan eil ton, while in Poem XLV we read:

Pan doeth aedon o wlat wytyon seon teedor

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Math ac euuyd. huteyt geluyd ryd eliunor
Y mye geytyon ac amaethon. at oed kyghor.

If 'euuyd' is Eveyd Hen the father of Rhiannon, then it is not impossible that Rhiannon herself belongs to the Don-cycle, as the form of her name would suggest.

The number of references to 'Beli' in the book of Taliessin seem to be confined to the two following: (1) in Poem XLVII

Seith meib o veli dyrchafyssyn Kaswallón a lludd a chestudyn.

# (2) In Poem XLIX:

Budic veli A mhanogan. ri rygeid6 y teithi Ynys vel veli Teithia6c oed idi.

These quotations will serve to shew that several of the legends of the Four Branches were familiarly thought of in combination by the writers of the Book of Taliessin. There are, however, some important omissions to which reference will be made in the next article.

Aberystwyth.

E. Anwyl.

# GEIN BRANDUIB MAIC ECHACH OCUS AEDÁIN MAIC GABRÁIN INSO SÍS.

This story is here for the first time edited from Rawlinson B. 502, fo. 47a1—47b1. The variants of the fragment in Rawlinson B. 512, fo.1a1 (R<sup>2</sup>) are added. The same story is told, though not in the same words, in the Yellow Book of Lecan, p. 128a.

- 1. Eochu 7 Fælan dá mac Muredaig maic Oengusa maic Fedeilmid maic Enna maic Labrada maic Bresail Belaig maic Fiachach Baccida maic Cathair. Robrog tra inti Fælan in nEochaid o thir dar muir i nAlbain, co mbæ la Gabran mac nDomongairt maic Fergusa Moir maic Eircc maic Echach Muinremair.
- 2. Bæ dano a ben i fail Echach i. Feidelm ingen Fedelmid Findleith maic Cobthaich maic Crimthaind maic Nathi maic Fiachrach. Torrach dano ben Echach 7 ba hed ben Gabrain. Maccach dano ben Echach 7 ingenach ben Gabhrain. Astuidet i n-oenaidchi. Da mac la mnai Echach 7 di ingin la mnai Gabrain.
- 3. 'Cid rucais, a ben Echach?' ar ben Gabrain. 'Failet da mac limm isunna', ar ben Echach. 'Failet lim-sa isunna dano di ingein, mar nach aunom', ar ben Gabrain. 'Nomthesaircg-se 7 tuc dam indara mac 7 beir huaim indara n-ingin. Mo mind oir 7 mo fail, mo delge 7 mo dechelt duit.'
- 4. 'Atetha anisin', ar Feidelm. Ocus roadnacht Feidelm grainne n-oir fo slinnen 7 dobert uaidi am-mac 7 dobert ingin uaidi, co mba mac 7 ingen la cechtar n-æ.
- 5. Baistiteir na maic ar thus 7 in da ingin iarum. Ocus atbert in drui triasin mbaithis: 'Na bad nar lib-si, a mná, hit emuin in da mac sa 7 it hemuin in di ingin'. Ocus dobert Aed 7 Brandub foraib.

- 6. Rochomailit iarum hi comaltus, cotoracht Eochaid mac Muiredaig dia thir 7 a mac leis 7 rogab in mac sin rigi Lagen iartain. Rogab Aedan immorro rige nAlban.
- 7. Ba mor uall 7 borrfad Aida[i]n. Doluid for sluagod i nHerinn do chosnam rige Hérenn. Ar ba toich do .i. o senathair, o Chairpre Rigfota mac Conaire Moir maic Etarsceoil maic Eogain maic Ailella Ain maic Hieir maic Dedaid maic Sin.
- 8. Amlaid dothæt Aedan .i.¹) co nAlbain 7 Bretnu 7 Saxsanu leis do inriud for Hérind. Ocus dothæt co Laigniu do chuingid giall co Brandub. A mathair beo hifus ar a chind. Ocus dochuaid do chuingid chairdde co Aedán.
- 9. Ocus asbert si: 'Orddan 7 tocad duit, a maic Gabrain! Ba coir dún fáilti frit fodaig t'athar 7 do mathar. Ocus in ticfa ar leth do immacallaim frim-sa?' 'Can don mnai?' ar cach. 'Mathair Branduib in sin', ar Aedan. 'Ar is caillech mo mathair-se,'2) ar Aedan. 'regma') do acallaim na caillige aile'.
- 10. 'In béo do máthair?' 4) ar si. 'Béo écin', ar Aedan. 'Is bennachda dún. 5) Dia ar a bethaid!' ol sisi. 6) 'Cid condnuige, 7) a chaillech?' 'Cairdde fri[m] mac din chaur sa 8) ardaig for cairddessa. Ar is Eochaid mac Muiredaig 10) do athair 7 missi do máthair 7 Brandub do derbrathair. 11) Ar ni bered ben Gabrain acht ingena 7 ni berind-se acht macco. 12) [Ocus rochloechloichsem mac 7 ingen (R²)]. Ocus fail uaim-si 13) comartha innut 14) i. grainne óir bæ hi cind mo deilge graiph fail fot slinnen chlé-su'. Ocus topacht in grainne ass 7 rolín a lepaid 15) isin deilgc.
- 11. Dothæt Brandub do acallaim Aedain 7 fognit a cairddes do derbad. 16) Comraichne 7 imairchisse[ch]t 17) eturru 18) ond uair sin.
- 12. Atberat araili co mbæ Aedan il-Laignib, co ndechas nad co hAlbain 19) [do imchomarce (R2)] a mathar 7 coro-innissetar 20) in da 21) mnai do feib dorola 22) a cairddes 7 amail rochlaimchaiset chlainn 23) .i. mac 7 ingen cechtar n-ai. Finit.

<sup>1)</sup> Aedain MS. 2) Here R2 begins 3) regmai R2 1) mathair-se 5) bendachto dund R2 6) bethaith or si R2 7) condaige R2 5) frim mac don chur sa R2 9) bar R2 10) Mairedaig R2 11) derb-13) uam-si R<sup>2</sup> 14) indatt R<sup>2</sup> brathair R2 12) macca R2 15) leppaid 16) derbbad R2 17) imairchisechd R2 18) eturroib R2 19) Halpain 20) corpo hoen doindisedar R2 21) di R2 22) dorala R2 28) amail roimchlæchlaisead a clainn R2.

# The Birth of Brandub son of Eochu and of Aedán son of Gabrán here below.

- 1. Eochu and Fælán were two sons of Muredach, son of Oengus, son of Fedelmid, son of Énna, son of Labraid, son of Bresal Bélach, son of Fiachu Baccid, son of Catháir. Now this Faelán expelled Eochu from his land over the sea into Scotland, where he was with Gabrán son of Domongart, son of Fergus the Great, son of Ercc, son of Eochu the Stout-necked.
- 2. Eochu had his wife with him, even Feidelm, daughter of Fedelmid Findliath, son of Cobthach, son of Crimthand, son of Nathi, son of Fiachru. Then Eochu's wife was pregnant, and so was the wife of Gabrán. Eochu's wife was pregnant with a boy, Gabrán's wife with a girl. On the same night they are brought to bed, Eochu's wife with two sons, and Gabrán's wife with two daughters.
- 3. 'What hast thou brought forth?' said Gabrán's wife. I have here two sons', said Eochu's wife. 'And I have two daughters, as is not rare', said Gabrán's wife. 'Save me, and give me one boy, and take one girl from me. Thou shalt have my diadem of gold and my arm-ring, my brooch and my dress.'
- 4. 'Take that', said Feidelm. And she put a grain of gold under his shoulderblade, and gave her son away and took the girl from her, so that each had a boy and a girl.
- 5. The boys are baptised first, and the two girls afterwards. And at the baptism the druid said: 'Be ye not ashamed, oh women. These two boys are twins, and the two girls are twins'. And to the boys he gave the names Aed and Brandub.
- 6. Thereupon they were reared together in fostership until Eochu son of Muredach went to his country, and his son with him. And that son afterwards took the kingship of Leinster. Aedán, however, took the kingship of Scotland.
- 7. Great was the pride and arrogance of Aedán. He went on a hosting into Ireland to contest the kingship of Ireland. For he had a claim to it from his grandfather Cairpre Longwrist, son of Conaire the Great, son of Etarscél, son of Eogan, son of Ailill Án, son of Hier, son of Dedad, son of Sen.
- 8. Thus did Aedán go, with (the men of) Scotland and Britons and Saxons to invade Ireland. And he came to Leinster

to demand hostages from Brandub. His mother was then living there. And she went to ask a truce of Aedán.

- 9. And she said: 'Honour and luck to see, O son of Gabrán! For thy father's and thy mother's sake it behoves us to rejoice at thy coming. And wilt thou come aside to converse with me?' 'Whence is the woman?' said all. 'That is Brandub's mother', said Aedán. 'And since my own mother is an old woman', said Aedán, 'we will go to converse with the other old woman'.
- 10. 'Is thy mother alive?' said she. 'Alive indeed', said Aedán. 'That is blessed (news) to us. God preserve her life!' ') said she. 'What dost thou ask, old woman?' 'A truce with my son this time, for the sake of your kinship. For Eochaid son of Muredach is thy father, and I am thy mother, and Brandub is thy brother. For Gabrán's wife bore but daughters, and I bore but sons, and we exchanged a son and a daughter. And there is a token from me in thee, viz. a grain of gold, which was in the head of my writing-style, is under thy left shoulderblade.' And the grain was cut out, and it filled its socket in the style.
- 11. Brandub went to converse with Aedán and they proceed to confirm their kinship. From that hour there were good will<sup>2</sup>) and mutual forbearance between them.
- 12. Others say that when Aedán was in Leinster he sent to Scotland for his mother, and that the two women told him how their kinship had happened and how they exchanged their children, a boy and a girl, each of them.
- 1) Perhaps, as there is no full stop after dún in the MS., we ought to read Is bennachda dún Dia ar a bethaid 'God is blessed by us for her life'. But Dia ar do bethaid or Dia do bethu is a common formula.
- <sup>2</sup>) For this meaning of comraichne cf. LU. 74 a 12 and LL. 48 a 14. An adjective comraichnech 'willing' occurs in Three Fragments p. 74, 9.

Liverpool.

Kuno Meyer.

# DÉIRDRE.

The Tragic Fate of the Sons of Uisneach has fared well at the hands of editors, and is in fact the only romance in all Irish literature which has had the good fortune to have been edited by five distinguished scholars from at least six different MSS. O'Flanagan first printed two versions of it in the solitary volume which comprises the 'Transactions of the Gaelic Society' as early as 1808. The older of these two versions agrees closely with that contained in 'Egerton 1782' of the British Museum, but neither of the manuscripts which he used is now known to exist. Eugene O'Curry edited the story from the text in the Yellow Book of Lecan, with a translation in the Atlantis, an Irish periodical long since defunct. Windisch edited the oldest existing version, that contained in the Book of Leinster, in the first vol. of Irische Texte, none of these three versions differ appreciably; and in the second volume of the same, Dr. Whitley Stokes edited a consecutive text from 56 and 53 of the MSS, in the Advocates Library at Edinburgh, the latter being a vellum MS. of the 15th century. And finally the text of both these MSS. was published in full in Vol. II of Dr. Cameron's Reliquiae Celticae, where he also gives a translation of the first. Keating too in his history retells the whole story at considerable length. Windisch's, O'Curry's and both of O'Flanagan's texts were reprinted in 1883 in the Gaelic Journal. In addition to all these, Mr. Carmichael published in Gaelic in 1887 an admirable folklore version of the story from the Isles of Scotland, in the 13th vol. of the Transactions of the Inverness Gaelic Society, and the tale is retold in English, chiefly from this version by Mr. Jacobs in the first series of his Celtic Fairy Tales. M. D'Arbois de Jubainville has given a French translation of the entire story from the Book of Leinster, the older Edinburgh DÉIRDRE. 139

MS. and the Highland folktale, the latter two being translated by M. Georges Dottin.

Macpherson made this story the foundation of his Darthula, and Dr. Dwyer Joyce, brother of the author of the 'Irish names of places', published the story in America under the guise of an English poem, where it had a great success, running I believe to over 20 000 copies. Sir Samuel Ferguson, Dr. Todhunter and the present writer have all published adaptations of it in English verse. And Mr. Rolleston made it the subject the poige cantata at this years Féis Céoil in Dublin.

Considering then, the attention that has been from the first directed to this fine saga, certainly the finest of the 'three sorrows of storytelling', it seems curious that the present text should have been overlooked. It is contained in one of six unnumbered Irish MSS, now in the Belfast Museum, and is bound up with a version of the Tain Bo Chuailgne copied by the same scribe, and a number of Irish poems, sermons, elegies, and grammatical tracts, in several different handwritings, none older than the middle of the 17th century. Neither the date of writing nor the name of the scribe who copied this MS. is given, but he was certainly Samuel Bryson, Mac Brisi, or Briosain, as he variously writes his name, in whose possession I believe all these MSS, once were. I have not been able to discover anything about him, but I have heard that he was well-known in the North of Ireland and was mixed up with Wolf Tone and the United Irishmen in their gallant attempt to gain the independence of Ireland by the sword in 1798. Two tracts in his handwriting, also bound up in this volume, are dated 1805, and another is dated 1809. There are several lacunae left blank, and lines half-written, in his version of the Tain, thus showing that it was copied from a manuscript some of which was defective or illegible, but none such occur in his Children of Uisneach, though on several pages a large space, nearly a quarter of the page, is left blank, apparently for the purpose either of annotation or of giving various readings. Of these he gives sixteen in all, mostly short, and only in connection with the poetry. From this however it would appear that he had two copies before him.

The great bulk of this preface to the tragedy, consisting of the story of Déirdre from her birth to her elopement, is new,

and not contained, as far as I know, in any other manuscript, all the other versions confining themselves to the prophecy of Cathfaidh, at the feast, the shutting up of Déirdre, and the episode of the raven.

Only the briefest summary is given in our manuscript of the doings of the sons of Uisneach in Scotland, which are recounted at some length in the three old copies of the saga: but after this our version agrees substantially with the second and more modern one of O'Flanagan, until the arrival of the Sons of Uisneach at Emania. At this point the story is somewhat softened down by making Lavarcam whilst going from the king to Déirdre to see if she were still handsome, find a body of men close to the Red Branch where the Sons of Uisneach were lodged, and as they did not answer when she spoke to them, she conjectured that they were foreigners employed by the king. The Ultonians who did follow the king were, it is stated, drunk. Fergus's sons when they sally out of the Red Branch House to quench the fires, have each his charioteer protecting him with two shields, and Iollann's charioteer is slain to his great regret by an arrow through his head, just as he crosses the threshold on his return. Their exertions in quenching the fires are told at more length than in the other versions. But the principal difference is in the fight between Fergus's son Iollann and King Conor's son Fiacha. Iollann is not killed at the Red Branch House, but retreats with the sons of Uisneach and Déirdre, and after he had escorted them a good distance in their retreat, King Conor makes him stop to fight his own son Fiachra, while he himself hurries on in pursuit of fugitives. It is then that Conall Cearnach arrives on the scene and seeing the Red Branch House in flames and the slaughtered men lying all over the plain, he asks a wounded man 'who did it'. The wounded man pointing to Iollann said that 'yonder man did it'. Conall looks and seeing him fighting with the king's son, immediately stabs him without knowing who he was. Iollann before he dies tells him who he is, and says he will forgive him for his death if he only saves the sons of Uisneach. Conall hastens off after them, but meets the Druid who tells him that he is late, that the children of Uisneach are dead, and 'yonder is Conor returning, and Déirdre with him'. Conor seeing them, goes aside before he reaches them, to avoid them, Conall, also, does not wish to

141

cross the king, but the Druid does. The Druid's meeting with the king and his curse is then told.

This version though considerably larger and fuller than O'Flanagan's omits some points of interest, as that the portion of territory wherewith King Conor bribed Fergus's eldest son to forsake the Children of Uisneach, became a barren mountain on that night, and the touching episode of each of the brothers wishing to be the first slain, and finally all dying at the same moment by the same stroke.

It also contains six stanzas of poetry that are not in O'Flanagan's version.

This is probably one of the latest redactions of this saga. as it is also the longest. I have small doubt but that the briefly-told sagas of the ancient vellum MSS, were from the very first expanded and amplified in the telling by the professional storytellers, and that when paper took the place of vellum and could be had cheaply, the sagas were written down at somewhat greater length, and no doubt more in accordance with their verbal recitation. But there is a latter-day flavour and a certain modern air about this particular recension that is peculiar to itself, more especially in the Nurse's horrified repetitions of Déirdre's confessions, in the apparent allusions to astrology as practised by bards, and in the rather minute portrayal of Déirdre's feelings, yet the constant occurence of obsolete forms, even in the prose narrative, as do beart, beirsiomh sgarsat, bháthsad, itchím, thollastar and cen, uccad, bodhein, with such obsolete words as saoige = snow, cealaigh = 'eat' etc. would appear to point to an original at least several centuries old.

Unfortunately our text is very corrupt and careless, accents and marks of aspiration being plentifully omitted, and, still worse, inserted in the wrong places. The orthography too is barbarous, and the same word is arbitrarily spelt in three or four different ways in the same page.

The punctuation, some of the quotation marks, and some of the capital letters are due to me, and I have disjoined a few words that seemed to have run into one another in the writing. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The whole story fills 81 pages of manuscript, and the opening part here given is contained in 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pages, but the handwriting which is very clear and good, grows larger towards the end.

## Text.

Feacht naon ro luidhe1) Conchubhar mhac Fachtna ri Uladh 7 maithe na Craobhruaidhe chum fleadha go tigh Fheidhlim mhic Doill, árd sgealuidh an righ, agus ba' subhach soimheanmnach an rí agus a mhuinntir ag caitheamh na fleidhe sin a ttigh an ard-sccealuidh le ceolta caoimh na noirfideach 7 le binneas glor na mbard sna nollamh, re haoibhnios urlabhra 7 seanachais na suadh 7 lucht léighte caoineach leac 7 leabhar: re tuar na ndruadh 7 lucht airimhthe Raé agos Rean. Agos an tráth bu suthach sáimh [an] comhdháil go coitchionn, tárla go rucc bean Fheidhlimi inghion áluinn iolcrothach, le linn na fleidhe. Eirghios go hathlomh Caithfaidh caoimh ceann draoidh na hEireand, a tharla [a] lathair san ccomhdháil an tráth sin, agus beart a shein leabhar seitheach sigh inn a láimh chlí lais, 7 imthighios amach fa húr a leasa 7 gabhus ag breathnughadh go grinn 7 ag rinfheithimh ar neultaibh an aeoir, ar alt na realt, 7 ar aois na Ré, chum faisdine d' fhaghail 7 fios na cineamhna bhi accuine an linibh do gineadh ann. Fillios Cathfaidh go luath ar chách a láthair an righ, 7 do aithris dóibh tuar 7 tarrangaire, go ttiucfadh niomad dochar 7 dithe do choicce Uladh da thoisg na hinghiona do gineadh ann.

Ag fághail na faistine do mhaithibh Uladh do cinneadar comuirle a noidhe do mhilleadh 7 dobradar laochra na Craobhruaidhe a marbhadh gan fhuireach.

Ní hamhlaigh deantar, ar an righ, ní hionmholta cathughadh anaghaidh na cinneamhna, 7 is mairce don ti do mhilleadh naoidhe neamhurcoideach, oir is geanamhuil gnaoi 7 gáire an leinibh: mo nuar! bu truagh a muchadh. Tugaighe fa ndeara a uaisle Uladh 7 eistighe liomsa, a churadha crodha na Craob ruaidhe, 7 tuigighe go ngéilliomsa fos do thuar na ttarrangaire 7 dfaistine bhfaidhe, acht cheana ní gheilliom sní mholaim gníomh táir no feillgníomh do dhénomh a ndochas choisg feirge chúmhachta ndúl²). Mas cineam[h]ain í nach feidir seachnadh, tugaidh gach einneach oidhe do feisin acht na dórtaoi cru a

<sup>1)</sup> There is a footnote to this 'luidh, he went'.

<sup>2)</sup> This is a remarkable case of four consecutive nouns in the genitive.

### Translation.

Once upon a time Conor son of Fachtna, and the nobles of the Red Branch, went to a feast to the house of Feidhlim the son of Doll, the king's principal storyteller, and the king and people were merry and lighthearted, eating that feast in the house of the principal storyteller, with gentle music of the musicians, and with the melody of the voices of the bards and the ollays, with the delight of the eloquence and ancient tales of the sages, and of those who read the keenes (?) [written on] flags and books; [listening] to the prognostications of the druids and of those who numbered the moon and stars. And at the time when the assembly were merry and pleasant one-with-another, it chanced that Feidhlim's wife bore a beautiful well-shaped daughter, during the feast. Up rises expeditiously the gentle Cathfaidh, the head-druid of Erin, who chanced to be present in the assembly at that time, and a bundle of his ancient (?) fairy books in his left hand with him, and out he goes on the border of the rath and falls to minutely observing and closely scrutinizing the clouds of the air, the position of the stars, and the age of the moon, to get a prognostication and a knowledge of the fate that was in store for the child who was there born. Cathfaidh [then] returns quickly to all, in presence of the king, and told them an omen and a prophecy, that many hurts and losses should come to the province of Ulster on account of the girl that was there born.

On the nobles of Ulster receiving this prophecy, they resolved on the plan of destroying the infant, and the heroes of the Red Branch bade slay her without delay.

'Let it not be so done', says the king, 'it is not laudable to fight against fate, and woe to him who would destroy an innocent infant, for agreeable is the appearance and laugh of the child; alas! it were a pity to quench her [life]. Observe, O ye nobles of Ulster, and listen to me, O ye valiant heroes of the Red Branch, and understand that I still submit to the omens of the prophecies and fore-tellings of the seers, but yet I do not submit to, nor do I praise, the committing of a base deed or a deed of treachery, in the hope of quenching the anger of the power of the elements. If it be a fate which it is not possible to avoid, give ye, each one, death to himself; but do

naoídhe nimh-chiontach, óir ní dual ágh na dhiaigh. Fuagraim dhibh iomora a mhaithe na hEamhna go ngabham a ninghion faoi [mo] chumairce bo dhein feasta 7 ma beó buan me 7 í is eidir go mbiadh na haon mhnaoi 7 na caoimh ceile agam. Uime sin dearbhaighiom dfhearaibh Eireand fa ratha easg 7 grein einneach do lamhadh a milleadh anois no [a]rís nach buan beó é, ma mhairimsa da [h]éis.

Deistiodar maithe Uladh 7 cách go coitcheann go toi tostach, gur eirghidh Conall Cearnach, Feargus mhac Roigh, 7 laochra na Craobhruaidhe a naoineacht, 7 aseadh do beart: A airdrí Uladh is ceart do breith, 7 is dleacht a choimhead, 7 gurab í do thoil-se dheantar.

Daile na hinghiona thug Conchubhar fo na chumairce feisin i, 7 do chuir a lios fa leith i, da hoileamhain age [ag a] buime darbh ainm Leabharcam, a ndaingion na Craobhruaidhe, 7 beirsiomh Conchobhar 7 Cathfaidh droidh dheire [lege Déirdre] d'ainm dhi. As a haithle do [bha] Dhéirdre da hoileamhain go húr fui Leabharcam re ré a haosa 7 fo bhantracht ga hard leasugha inn gach healadh[ain] bo hoireamhna[ch] d'inghion ardflaithe, gur eirghe na buinne blathmhur 7 gur chinn os gach ceim a háilne. Acht cheana ro hoileadh í ré hiomarc sogh bidh 7 dighe, ionnus go ma moide a mead sa hapadh, 7 go ma luaiche ionnuachar dhi. Is amhlaigh boi arus Dheirdre a ndaingion na craoibhe, do reir recht an righ, gach solus dúnta a néadan a dúnaigh, 7 na fuineóghadh cuil a bheith forsguoilte, luibhghuirt áluinn lán torrthach in niar thaobh a leassa inn a mbia Déirdre, seal a sifulbhul faoi shuil a h-oide a ttús 7 a ndeireadh an laé, faoi sgath na ng[c]raobh sna ngeag úra 7 re h-úr sreabha siubhulach lúbach baoi snamh go sáimh tri lár an úirlis. Muir ard aibheil aimhreidh, nach uras tarsnadh ag timchiolradh an m[h]ór adhbha soin, 7 ceathrar farchon fogharg o Chonchobhar ag buan choimhead ann, 7 bo baoghalach saoghal don te da lámhadh [a] ionsoigheadh.

145

not shed the blood of the innocent infant, for it were not [our] due [to have] prosperity thereafter. I proclaim to you, moreover, O ye nobles of Emania, that I take the girl under my own protection from henceforth, and if I and she live and last, it may be that I shall have her as my one wife and gentle consort. Therefore I assure the men of Erin, by the securities of the moon and sun, that anyone who would venture to destroy her, either now or again, shall neither live nor last, if I survive her'.

The nobles of Ulster, and everyone in general, listened silent and mute, until Conall Cearnach, Fergus mac Roigh, and the heroes of the Red Branch rose up together, and 't was what they said: 'O High King of Ulster, right is thy judgment, and it is [our] due to observe it, and let it be thy will that is done'.

As for the girl, Conor took her under his own protection, and placed her in a moat apart, to be brought up by his nurse, whose name was Lavarcam, in a fortress of the Red Branch, and Conor and Cathfaidh the Druid, gave her the name of Déirdre. Afterwards Déirdre was being generously nurtured under Lavarcam, and under [other] ladies, perfecting her in every science that was fitting for the daughter of a high prince, until she grew up a blossom-bearing sapling, and until her beauty was beyond every degree surpassing. Morever she was nurtured with excessive luxury of food and drink that her stature and ripeness might be the greater for it, and that she might be the sooner marriageable. This is how Déirdre's abode was [situated, namely] in a fortress of the Branch, according to the kings command, every [aperture for] light closed in the fort of the dun, and the windows of the back [ordered] to be open. A beautiful orchard full of fruit [lay] at the back of the fort, in which Déirdre might be walking for a while under the eye of her tutor, at the beginning and the end of the day; under the shade of the fresh boughs and branches, and by the side of a running meandering stream that was winding softly through the middle of the walled-garden. A high, tremendous, difficult wall, not easy to surmount, [was] surrounding that spacious habitation, and four savage man-hounds [sent] from Conor [were] on constant guard there, and his life were in peril for the man who should venture to approach it.

Oir nir bho dleacht do neach firionn dol da ghar, no a ccoir Déirdre, no fós feachain uirre, acht a hoide darb ainm Cailcin 7 an righ Conchobhar boidhein. Ba rathmhur reim Chonchobhair 7 ba calma clu curadh na Craoibhruaidhe ag cosnamh coigeadh Uladh anaighe Allmhurach 7 gach coige eile a n-Éirinn re na linn, 7 ni raibh triar a tteaghlach na hAmhna no a mBanba fá seach, ba crodha iná mic Uisneach, no laochraidh dob airde ceim na iad i. Naoise, Ainle 7 Ardan.

Iomthusa Dhéirdre, an tráth ba ceithre mbliaghan décc d'aois dí, do frith ionuachar í 7 do thriall Conchobhar go ttuccadh cum [a] aird cearcaille ') foidhein í. Luighios mun am sin dubrón [7] trom thuile tuirse an an oig rioghain, gan chodhlodh sáimh, gan satha thomaltus, cen macnaois, mar ba gnátha lei.

Go ttarla lá naon re lin laoige luighe san ngeimhre go ndeacha Cailcin oide Dheirdre a marbhadh laoighe chum prainn d'ollmugha disi, 7 iar ndorta fola an laoighe amuigh ar a tsneachta cromus fiach dubh da hól 7 mar thucc Déirdre sin dá naire 7 i ag feitheamh tre fuineoig an daingnich ro2) leig osna throm go ng[c]uala Cailcin i. 'Créd fath do thuirse, inghion?' ol sé. 'Monuar nach raibh súd agum mar cím', ol si. 'Biaidh sin agud má 's feidir', ol sé, ag tarraing a láimhe go h-athalámh gur chlaith urchor gan iomroll da sgine ar amhus a nffhlich, gur thrasgar a leath chois dhe, 7 togus a nean iaromh 7 ro theilg fon aice Dheirdre é. Clisios an inghion a cceadoir 7 ro thuit a nanfainne, go ranoicc Leabharcham fa cobhair dhi. 'Cred fa filir mar chim, a inghion ionmhuin?' ol sí, 'oir is truagh do gne otha nde a leith'. 'Mion [mian] tárla dhom', ol Deirdre. 'Cred an mion sin?' ar Leabharcham. 'Tri datha it chonarcas', ol Déirdre 'i. duibhe a nf[h]ich, dircce na fola, 7 gile an tsneachta'. Is urus sin d'faghail duit anois', ol Leabharcham, 7 d'eircche mach cen fuireach 7 ro cruinnig lán leastar don tsneachta 7 leath lán chuaiche d'fuil a laoigh, 7 beanas tri chleite as sgiathan a nf[h]ich 7 ro leag ar clar as comhar na hinghiona iad. Ro thionsgain Deirdre samhail mar

<sup>1)</sup> There is a note at the bottom of the page here 'cearcaille a bed, aird cearcaille foidhein his own Royal bed'.

<sup>2) &#</sup>x27;daingnich . R' MS.

For it was not permitted to any male to come next nor near to Déirdre, nor even to look at her; but [only] to her tutor whose name was Cailcin and to king Conor himself. Prosperous was Conor's sway, and valiant was the fame [i. e. famous was the valour] of the Red Branch defending the province of Ulster against foreigners and against every other province in Erin in his time; and there were no three in the household of Emania nor throughout all Banba [Ireland] more valiant than the sons of Uisneach, nor heroes of higher fame than they, Naoise, Ainle, and Ardan.

As for Déirdre, when she was fourteen years of age she was found marriageable, and Conor designed to take her to his own Royal couch. About this time a sadness and a heavy flood of melancholy lay upon the young queen, without gentle sleep, without sufficient food, without sprightliness — as had been her wont.

Until it chanced of a day, while the snow was lying [on the ground] in the winter, that Cailcin, Déirdre's tutor, went to kill a calf to get ready food for her, and after shedding the blood of the calf out upon the snow, a raven stoops upon it to drink it, and as Déirdre perceives that, - and she watching through a window of the fortress, - she heaved a heavy sigh so that Cailcin heard her. 'Wherefore thy melancholy, girl?' said he. 'Alas that I have not vonder thing as I see it', said she. 'Thou shalt have that if it be possible', said he, drawing his hand dexterously, so that he gave an unerring cast of his knife at the raven, so that he cut one foot off it, and after that he takes the bird and throws it over near Déirdre. The girl started at once, and fell into a faint, until Lavarcam came up to help her. 'Why art thou as I see thee, dear daughter?' said she, 'for thy countenance is pitiable ever since yesterday'. 'A desire that I chanced to have', said Déirdre. 'What is that desire?' said Lavarcam. 'Three colours that I saw', said Déirdre, 'namely the blackness of the raven, the redness of the blood, and the whiteness of the snow'. 'It is easy to get that for thee now', said Lavarcam; she arose [and went] out without delay; and she gathered the full of a vessel of snow, and half the full of a cup of the calf's blood, and she pulls three feathers out of the wing of the raven, and she laid them down on the table before the girl. Déirdre began as though she were eating

da mbiadh ag ithe an tsneachta 7 ag blaiseadh na fola go falsa le bar chleite an f[h]ich 7 a buime ag breathnadh go geur uirre, gur iar Déirdre ar Leabharcha[m] a fagbhail lei fein seal. Imthighios Leabharcum 7 fillios aris, 7 is amhlaighe a fuair si Deirdre ag cumadh meall sneachta a ndeilbh cinn fir 7 ga bhreacadh le bar chleite an nf[h]ich as cru a laoigh 7 [ag] cur mion chlumh dubha mar folt fair 7 nir airigh si a buime ag breathnughadh uirre no gur chrìochnuigh e. 'Cia dó is samhlait sin?' ol Leabharcam. Clisios Deirdre 7 dubhairt 'is oiber somilte i'. 'Is ró ion[g]amh liom-sa an ober sin a inghion', ol Leabharcam', oir nír bu ghnáth leat-sa deilbh fir do tharraing, nocha ro bhoi dleacht do bhandail na hAmhna mhúnadh dhuit acht comhsamhlacht Chonchobhar náma'. 'It conairc me gnuis am aisling', ar Deirdre, 'ba gile gnaoi ina gnuis an righ, no Chailcin, 7 is ann a bhfeacus na trí datha do craigh mé .i. gile an tsneachta ar a chneis, duibhe an fhiche ar a fhuilt, 7 deirge na fola ar a ghruaidh; 7 mo nuar, ni buan mo bheatha muna bfhagham [mo] mhion'. 'Faroer do mhion a mion!' ar Leabharcham. 'Mo mhion a bhuime caoimh', ar Deirdre. nuar, is truagh do mhion 7 is doilghe d'fhaghail', ol Leabharcam, oir daingion dúnta bruighion na craoibhe, is ard aimhreidh badhmhun 1) timchioll 7 geur coimhéd na mborb ffarchon inte '. 'Ni baoghal duinn na coin', ol Déirdre, 'Cáit inn ar dhearcais an ghnuis sin?' ol Leabharcam. 'I n-aisling a né', ol Deirdre' 7 i ag caoi, iar bhfolach a gnuis a nucht a buime 7 ag sileadh déar gu flias [fras?]. 'Eirighe diom, a dhalta dhil', ol Leabharcum, '7 cosg do dheora feasta go nithir biadh 7 go nibhthir deoch, 7 deis Cailcin a phrainn a chealamh beimaoid ar aon a 'teacht ar an aisling'. Togbhas a buime cionn Dheirdre suas 'gabh uchtac, a inghion', ol si, '7 bi foigheideach, ô[i]r is doigh linn go bhfuigheir do mhion go seadh; óir do reir aosa 7 beatha daonda ni fada buan saoghal Chonchobhair ad aice'.

Iar nimthiacht do Leabharcham uaiche d'airigh si brat uaithne crochaidh a mbal fuineóighe dúnta, ar chionn luircc umha 7 bar gaithe da saitheadh tre mhuir na bruighine. Cuireas

<sup>1)</sup> i. e. babhdhún an enclosure or 'bann' from bath and dún, but it is curious to here make it feminine.

the snow, and lazily tasting the blood with the top of the raven's feather, with her nurse closely scrutinizing her, until Déirdre asked Lavarcam to leave her alone by herself for a while. Lavarcam departs, and again returns, and this is how she found Déirdre — shaping a ball of snow in the likeness of a man's head, and mottling it with the top of the raven's feather out of the blood of the calf, and putting the small black plumage as hair upon it, and she never perceived her nurse scanning her until she had finished. 'Whose likeness in that?' said Lavarcam. Déirdre starts, and she said 'it is a work easily destroyed'. 'That work is a great wonder to me, girl', said Lavarcam, 'because it was not thy wont to draw pictures of a man, [and] it was not permitted to the women of Emania to teach thee any similitude but that of Conor only'. 'I saw a face in my dream', said Déirdre, 'that was of brighter countenance than the king's face or Cailcin's, and it was in it that I saw the three colours that pained me, namely the whiteness of the snow on his skin, the blackness of the raven on his hair, and the redness of the blood upon his countenance, and O woe! my life will not last unless I get my desire'. 'Alas for thy desire, my darling'(?), said Lavarcam. 'My desire, gentle nurse', said Déirdre. 'Alas! 'tis a pity thy desire, it is difficult to get it', said Lavarcam, 'for fast and close is the fortress of the Branch, and high and difficult is the enclosure round about, and [there is the sharp watch of the fierce man-hounds in it'. 'The hounds are no danger to us', said Déirdre. 'Where did you behold that face?' said Lavarcam. 'In a dream yesterday', said Déirdre, and she weeping, after hiding her face in her nurse's bosom, and shedding tears plentifully. 'Rise up from me, dear pupil', said Lavarcam, 'and restrain thy tears henceforth, till thou eatest food and takest a drink, and after Cailcin's eating his meal we shall talk together about the dream'. Her nurse lifts up Déirdre's head, 'Take courage daughter', said she, 'and be patient for I am certain that thou shalt get thy desire, for according to human age and life, Conor's time beside thee is not [to be] long or lasting'.

After Lavarcam's departing from her, she [Lavarcam] perceived a green mantle hung in the front of a closed-up window on the head of a brass club and the point of a spear thrust through the wall of the mansion. Lavarcam puts her

Leabharchum a lámh chuige go ranaic lei go reidh, sgur tuitsiomh clocha 7 caonach nuas ina haithle, co madh leir solus lae, faithche feurmhur, 7 rian na ngaisgeach, os comhair eadan na bruighne, 7 na laochra ar a lúth-chleassa muigh. 'Tuigim, a dhalta', ol Leabhurcum, 'gur ab an[n] son ro chonaire tu an aisling uccadh, acht nír fhreagar Deairdre dhí. D'fhag a buime biadh 7 beoir ar clar a lathoir Dheirdre 7 d'imthig uaiche cen labhairt lei, oir nír thaitean le Leabharcam tolladh na fuineoige d'eagla Chonchubhair no Chailein fios d'fhaghail fair. Iomthusa Dheirdre rir [lege nir] chealaigh prainn, acht ro choisg a hiotach as corn beorach 7 togus feoil a laoigh lei iar na fholach fo bhinn a braite 7 ro luidh chum a hoide 7 iarrus cead dul seal amach fa chula na bruighne. 'Ta an lo fuar, agus sneachta dubhuinn ann, a inghion', ol Cailcin, 'acht feidir siubhul seal fa sgath sleasaibh na bruighne, 7 tobhair dod aire tiach duigthear na coin. D'imthigh Déirdre mach 7 nior stuanadh lei go ndeachaidh sios tri lar a tsneachta mar a raibh cuas na bhfarchon, 7 mar aithin na coin í 7 balamh a nfeoil, níor bhain lei, 7 ní dhearnadar tafan, gur rainn si a prainn eotorra, 7 fillios asteach as a haithle. Tanaic Leabharcam iaramh, 7 fuair Déirdre na luighe air leathtaobh a cearcaille, 7 í ag osnamh go trom 7 a falcadh déar. Ro sheas a buime go toi seal, ag breathnughadh uirre, gur maothadh a croidhe chum truaighe 7 gur imthigh a fearcc uaidhche. Sínios a lámh 7 aseadh ro ráidh: 'Eircche inghion chaidh go mbéimis a trácht ar an aisling 7 airis dom a bhfacais an gaisgiath dubh na haislinge ucchad ariamh, a roimh ndé 1)', ol Leabharcuim. 'Gaisgiath geal, a bhuime chaoimh, gaisgiath na ngruadh geanamhuil chorcuisi'. ol Déirdre. 'Airis dam gan ghó', ol Leabharcam, 'an b[h]faicis ariamh an laoch sin roimhe ndé, no sul far thollais obair na fuineoige ré bar gaithe 7 le lorcc umha, 7 gur dhearcais thrid amach ar laochraidh na Cróibhe tan ro bhádor ar a ccleassa lúth, ar rian na ccuradh, 7 go bhfacais a naisling a dubhrais.' Folachas Deirdre a gnúis a mbrollach a buime ag caoi, go ndubhairt: 'A mháthair chain 7 oileamhuin mo chroidhe, ná

<sup>1)</sup> This is probably the origin of the curious phrase in modern Irish arú (arroo) andé = 'the day before yesterday', i. e. a-roimh andé.

hand to it, so that it readily came away with her, and stones and moss fell down after it, so that the light of day, and the grassy lawn, and the plain of the champions in front of the face of the mansion, and the heroes at their feats-of-activity outside, were visible. 'I understand now, my pupil', said Lavarcam, 'that it was here you saw that dream!' but Déirdre did not answer her. Her nurse left food and ale on the table before Déirdre, and departed from her without speaking, for the boringthrough of the window did not please Lavarcam, for fear of Conor or of Cailcin coming to the knowledge of it. As for Déirdre, she ate not her food, but she quenched her thirst out of a beaker of ale, and she takes with her the flesh of the calf, after covering it under a corner of her mantle, and she went to her tutor, and asks leave of him to go out for a while [to walk] at the back of the mansion. 'The day is cold, and there is snow darkening in [the air], daughter', said Cailcin, 'but you can walk for a while under the shelter of the walls of the mansion, but mind the . . . . house of the hounds'. Déirdre went out, and no stop was made by her until she passed down through the middle of the snow to where the den of the man-hounds was, and as soon as the hounds recognized her and the smell of the meat, they did not touch her, and they made no barking till she divided her food amongst them, and she returns into the house afterwards. Thereupon came Lavarcam, and found Déirdre lying on one side of her couch, and she sighing heavily and shedding tears. Her nurse stood silent for a while, observing her, till her heart was softened to compassion, and till her anger departed from her. She stretches out her hand and 't was what she said: 'Rise up, modest daughter, that we may be talking about the dream, and tell me did you ever see that black hero of the dream before yesterday?' said Lavarcam. 'White hero, gentle nurse, hero of the pleasant crimson cheeks', said Déirdre. 'Tell me without falsehood', said Lavarcam, 'did you ever see that warrior before yesterday, or before you bored through the window-work with the head of a spear and with a brass club, and till you looked out through it on the warriors of the Branch when they were at their feats-of-activity, on the Champions plain, and till you saw all the dream you spoke of'. Déirdre hides her face in her nurse's bosom, weeping, till she said: 'O gentle mother and nurturer of my heart, do not

habair sin lem oide 7 ní cheilfim ort go b[h]facas é ar faithche na heamhna ris na macaibh ag imirt cluibhthe 7 a foghlaim cleassa goile, 7 och ba hálain gnaoi dho, an tráth sin, 7 bu ro gheanamhuil andé'. 'A inghion', ol Leabharcam, 'ni fhaca tusa na macaoibh no faithche na heamhna ón trath bu seacht mbliadhain daois duit, 7 ita sin sepht mbliadhna o shoin'. 'Sepht searbh mbliadna', ol Déirdre, 'o chonairc mé aoibhneas na faithche 7 imirt na macan, sgur chind Naoise tar ócclaochuibh na heamhna ar cheana.' 'Naoise mac Uisneach', ol Leabharcam. 'Naoise is ainm dó mar dubhairt sé liom', ol Déirdre, 'acht níor fhiarfuigh me ciar mhac é'. 'Mar dubhairt sé leat!' ol Leabharcam. 'Mar dubhairt sé liom' ol Déirdre, 'an tan ro c[h]aith se urc[h]or meill re hiomroll siar go fiar tar chionn an oghbhuidhean do sheas fa húr na faithche, 7 d'eirghidhe meise ar chaich gur thogus an leathroid 7 toirbhiros dó i, 7 d'faisg se mo lámh go luaghaireach'. 'D'faisg do lamh, inghean!' ol Leabharcam. 'D'faisg se i go díl, 7 dubhairt go bfeicfeadh arís me, ach bu deacair dó, 7 ní fhacus é o soin go tti ndé, 7 [a] bhuime chaoimh, mas maith leat béo me, beir sgeala dhó uaim-se 7 aber leis tiacht dom fhios 7 dom agalla os isioll anocht, gan fhios do Chailcin, no d'aoin neach oile'. 'A inghion', ol Leabharcam, 'is ro bhaoghala[ch] an toisg chosg do mhiansa d'fhaghail, ó fheirce an righ, faoi gheur choimhéd Chailcin, um bhfioch na bhfarcon ngarg, 7 mun aimhréidhe an bhadhbhun timchioll'. 'Ni baoghal duinn na coin', ol Déirdre. 'Tuilleadh fos', ol Leabharcham, 'is mor cion Chonchobhair ar Cloinn Uisneach 7 nil éin churaidh fon Craobhruaidh is disle dho ina Naoise'. 'Ma seadh mac Uisneach é', ol Déirdre, 'do chualas a thaiste o bhandail na hAmhna sgur mór a ghabhaltusí fein a niarthar Alban, leith muigh do chumus Chonchobhair, 7 a bhuime chaoin, aitiom ort dul da fhios Naoise 7 feidir aifth ris do mar táim 7 mar mó mo chionas a[i]r ina ar Chonchobhair'. 'Ai[th]ris fein sin do ma eidir', ol Leabharcam, 7 d' imthigh mach a cceadoir d' fhios Naoise, gur frith é, 7 go ranaic lei go harus Dhéirdre a ttús na hoidhche gan fhios do Chailcin. Tráth

tell that to my tutor, and I shall not conceal from thee that I saw him on the lawn of Emania playing games with the boys, and learning feats of valour, and och! he had the beautiful countenance that time, and very lovely was it yesterday'. 'Daughter', said Lavarcam, 'you did not see the boys on the green of Emania from the time you were seven years of age, and that is seven years ago'. 'Seven bitter years', said Déirdre, 'since I beheld the delight of the Green, and the playing of the boys, and surely moreover Naoise surpassed all the youths of Emania'. 'Naoise the son of Uisneach?' said Lavarcam. 'Naoise is his name, as he told me', said Déirdre, 'but I did not ask whose son he was'. 'As he told you!' said Lavarcam. 'As he told me', said Déirdre, 'when he made a throw of a ball, by a mis-cast, backwards, transversely over the heads of the bandof-maidens that were standing on the edge of the Green, and I rose from amongst them all, till I lifted the ball, and I delivered it to him, and he pressed my hand joyously'. 'He pressed your hand, girl!' said Lavarcam. 'He pressed it lovingly, and said that he would see me again, but it was difficult for him, and I did not see him since, until yesterday; and O gentle nurse, if you wish me to be alive take a message to him from me, and tell him to come to visit me and talk with me secretly to night, without the knowledge of Cailcin or any other person'. 'O girl', said Lavarcam, 'it is a very dangerous mission to gain the quenching of thy desire [being in peril] from the anger of the king, under the sharp watch of Cailcin, considering the fierceness of the savage man-hounds, and considering the difficulty of [scaling] the enclosure round about.' 'The hounds are no danger to us', said Déirdre. 'Then too', said Lavarcam, 'great is Conor's love for the Children of Uisneach, and there is in the Red Branch no hero more dear to him than Naoise', 'If he is the son of Uisneach', said Déirdre, 'I heard the report of him from the women of Emania, and that great are his own territories on the west of Alba, outside of Conor's sway; and gentle nurse go to find Naoise, and you can tell him how I am, and how much greater my love for him is than for Conor'. 'Tell him that yourself, if you can', said Lavarcam, and she went out thereupon to seek Naoise, till he was found, and till he came with her to Déirdre's dwelling in the beginning of the night without Cailcin's knowledge. When Naoise beheld the conairc Naoise breaghacht gnaoi na hinghiona liontar é re tuile seirc, 7 aitighios Déirdre fair, a breith ar eologh go hAlbain, acht bu ro dhoilighe le Naoise sin, d'eagla Chonchobhair, ach faire na hoidhche ro ghabh Dhéirdre buaidh fair, gur aonta dhi, accos ro triallsat imightheacht san oidhche iar na mharoch.

Dealogh Deirdre a meodhan na hoidhche gan fhios da hoide ina [lege na] [da] buime o(i)r táinic Naoise an tráth sin 7 a dhis bráthar maraon fris, gur thollastar bearn a chúl chuas na ccon, o(i)r ro bhadhtar na madradh marbh cheana re nimh o Deirdre.

D'ardaighiodar an inghion tar na muiribh tres gach aimreidhe, gur bhuan reabpa brait 7 bar eideagh dhi, 7 cuirseamh ar muin eich i 7 nír stuanadh riú go Sliab Fuaid 7 Fioncharn na foraire, 7 go ranccadar an cuan, 7 go ndeacadar a luing 7 gur seoladh iad re gaoith o ndeas tar bochna-mara 7 for dhruim cladh an domhuin fairge go Loch nEathaig an iar[th]ar Albain, 7 tri coeccad curadh crodha maraon friu, .7. fo gach fear don triar dearbhrathar .i. Naoise, Ainli accos Ardan.

DÉIRDRE. 155

splendour of the girl's countenance, he is filled with a flood of love, and Déirdre beseeches him to take her and escape to Alba. But Naoise thought that too difficult [an enterprize] for fear of Conor, but in the course(?) of the night Déirdre gained the victory over him, so that he consented to her [wish], and they determined to depart on the night of the morrow.

Déirdre escaped in the middle of the night without the knowledge of her tutor or her nurse, for Naoise came at that time and his two brothers along with him, so that he bored a gap at the back of the hounds' den, for the dogs were dead already, through poison from Déirdre.

They lifted the girl across the walls, through every rough impediment, so that her mantle and the extremity of her dress were all torn-to-pieces, and he set her upon a steed's back, and no stop was made by them till [they reached] Sliabh Fuaid and Fionn-charn of the watch, till they came to the harbour and went aboard a ship and were driven by a south wind across the ocean-waters, and over the back-ridges of the deep sea, to Loch n-Eathaigh in the west of Alba, and thrice fifty valiant champions sailed along with them, namely fifty with each of three brothers, Naoise, Ainle and Ardan.

Frenchpark, co. Roscommon.

DOUGLAS HYDE.

# PARRACH MHA'L BHRIGHDE 'S A MHAC.

Isan gCaisleán i ngar do Charraig Mhachaire Rois ar mhachaire Fhearnmhuighe (Farney) is eadh do chuireas sios an sgeul-sa ó bheul-aithris Thomáis Uí Chorragáin.

- 1. Bhí fear ionn aon uair amháin a rabh Parrach Mha'l Bhrighde air, agus bhí mac aige. Goideadh dhá mhart uabhtha. D'imthigh Parrach Mha'l Bhrighde 's a mhac ar maidin dá gcuartughadh. Bhí siad ag siubhal go rabh an oidhche ann. Chas toigh orrthú, agus fuair siad lóisdin go lá. D'ársaigh siad gur chaill siad dhá mhairt, go rabh siad dá gcuartughadh ó lá. Fuair siad a suipear, sáith feola. Nuair a bhí siad réidh le n-a suipear, chuaidh mac Pharra' Mhi'l Bhrighde amach ar sgáth cloidhe. Chuaidh nighean an toighe (= tighe) a rabh siad ar lóisdin ann ar an taoibh eile do'n chloidhe. Thàinic buachaill a rabh si ag súirghe leis.
- 'Anois', adeir si leis an mbuachaill, 'tarr anocht. Tá strainsearaidhe ar lóisdin againn, is fuigfe mè an dorus fosgailte, ag féitheamh ort.'
- 3. D'imthigh an bheirt, is thàinic mac Pharra' Mhi'l Bhrighde isteach 'un (= chum) tighe. Fuaras réidh leabaidh dò, agus do n-a gháid in sa' rúm. Bhí leabaidh eile aige (= ag) seanduine an tighe ann, agus aige n-a bhean in sa' rúm ciadna (= céadna). Bhí leabaidh ag an chailin i gcóirneál na cisdeanaighe.
- 4. Nuair a chodlaigh siad, d'éirigh mac Pharra' Mhi'l Bhrighde, is thàinic sè aníos 'un na cisdeanaighe. Dhruid sè an dorus. Chuaidh sè isteach in sa' leabaidh aige nighin an tighe. Shaoil sí gur'b é an baitleàr a bhí aicí a rabh sí ag caint leis tráthnóna an oidhche roimhe.
- 5. 'Tomhais gà hé tá againn anocht', adeir sí, 'na fir adaidh (= úd) ar ghoid mo gháid agus mo dhréathair (= dear-

bhráthair) na ba uabhtha. Mharbh siad cionn acú, agus fuair siad sac do'n fheoil aréir le hithe, agus tá an mart eile amuigh 'sa' choill.'

- 6. D'éirigh cailleach an tighe as a leabaidh, agus cha rabh solus aicí. Ghrópáil sí na leabthacha, agus an leabaidh nach bhfuair sí acht aon dhuine amháin ann, chuaidh sí isteach 'sa' leabaidh. D'éirigh mac Pharra' Mhi'l Bhrighde as leabaidh an chailin, agus chuaidh sè síos 'un an rúim. Chuairtigh sè na leabthacha, agus an leabaidh nach bhfuair acht aon dhuine amháin ann, chuaidh sé isteach ann. Chuaidh sé isteach i leabaidh seanduine an tighe.
- 7. 'A gháid', adeir se, 'chuala mè gà hé ghoid na ba. Bhí mè aige nighin an tighe ó oidhche, agus d'arsaigh sí damh gà hé ghoid na ba.'
- 8. 'A ráscail', ars' an seanduine, 'goidé rug aige mo nighin ó oidhche thú?' Thoisigh an bheirt ag troid.
- 9. Labhair an chailleach thall 'sa' leabaidh eile: 'Is truagh mur (= bhur, bhar) ndóigh', ars' í, 'má's mar sin a bhíonn siú (= sibh) [ag] troid 'sa' mbaile'.
- 10. Shaoil an chailleach gur'b é an gáid agus an mac a bhí ag troid.
- 11. 'A chailleach dhiabhail', ars' an seanduine', goidé rug thall annsin thú?' D'éirigh an chorràid as.
- 12. 'Éirigh, a gháid', arsa mac Pharra' Mhi'l Bhrighde, 'seo na fir a ghoid nàr (= ár) gcuid ba. Mharbh siad cionn acú, agus tá an cionn eile amuigh 'sa' choill. Fuigfeamuid goidtí (= goidte) iad. Gheabhmuid a ngabhail ar maidin.'
- 13. Dubhairt fear an tighe nach mar sin a bhéidheadh, acht go bhfuighead siad an mart a bhí beo is luach na mairte eile. Fuair siad an mart a bhí beo, agus fuair siad luach na mairte eile. Chuaidh an bheirt a bhaile.
- 14. Sin mo sgeul-sa, agus brobh in do bheul-sa, agus ceapaire fada buidhe in mo bheul-sa.

### Translation.

# Patrick Mac Bride and his son.

1. There was a man once who was called Patrick Mac Bride, and he had a son. Two cows were stolen from them. Patrick

Mac Bride and his son went in the morning to search for them. They were walking until it was night. They chanced on a house, and they got lodging till day. They told [these people] that they had lost two cows, for which they had been searching all day. They got their supper, sufficiency of meat. When they were done with their supper, Patrick Mac Bride's son went forth in the shelter of a fence. The daughter of the house in which they were lodging went to the other side of the fence. There came a lad whom she was courting.

- 2. 'Now', says she to the lad, 'come to-night. We have strangers lodging with us, and I'll leave the door open, waiting for you.'
- 3. The two went away, and Patrick Mac Bride's son came into the house. A bed was prepared for him, and for his father in the room. The old man of the house and his wife had another bed there in the same room. The girl had a bed in the corner of the kitchen.
- 4. When they slept, Patrick Mac Bride's son arose, and he came up to the kitchen. He shut the door. He got into the bed of the daughter of the house. She thought that it was the bachelor was with her to whom she had been talking in the evening the night before.
- 5. 'Guess who are with us to-night', says she. 'You men from whom my father and my brother stole the cows. They killed one of them, and they got a sack of the meat last night to eat, and the other cow is without in the wood.'
- 6. The old woman of the house rose out of her bed, and she had no light. She groped along the beds, and the bed in which she found only one person she got into. Patrick Mac Bride's son got out of the girl's bed, and he went down to the room. He searched the beds, and the bed in which he found but one person he went into it. He got into the bed of the old man of the house.
- 7. 'Father', says he, 'I heard who stole the cows. I was with the daughter of the house all night, and she told me who stole the cows.'
- 8. 'You rascal', said the old man, 'what made you be with my daughter all night?'

The two began to fight.

- 9. The old woman beyond in the other bed spoke: 'Wretched must be your way of living', said she, 'if that is the way you fight at home.'
- 10. The old woman thought that it was the father and the son that were fighting.
- 11. 'Devilish old woman', said the old man, 'what brought you over there?'

Quarrelling arose out of it.

- 12. 'Get up, father', said Patrick Mac Bride's son, 'these are the men that have stolen our cows. They have killed one of them, and the other one is out in the wood. We'll leave them stolen. We'll have them arrested in the morning.'
- 13. The man of the house said that not so should it be, but that they should get the cow that was alive, and the worth of the other cow. They got the cow that was alive, and the worth of the other cow. The two went home.
- 14. That is my story, and may there be a straw in your mouth, and a long yellow buttercake in mine.

### Notes.

The grave accent is used to mark a long vowel made short, but not obscure.

Parrach, Parra, Pádhraic, Páirc, Pádraic, are all in use in the dialect of this story. The last is only applied to St. Patrick.

Mha'l Bhrighde = Mac Giolla Brighde.

ionn == 0. Ir. ind, now always ann in literary usage.

mart; gender doubtful. Thus we find an mart, dhá mhart beside dhá mhairt, na mairte, and in dicts. mart, sm. gen. mairt. toigh (= teach), toighe; the t is broad throughout.

d'arsaigh from arsa: orig. sense, 'to tell old stories'. A local word. chodlaigh; chodail is equally in use in the dialect.

ó lá, ó oidhche; translated as Englished in the district.

nighean; Ulster dial. for inghean.

corràid (sometimes Englished 'scrimmage'), gáid (= dad); these words appear to be local.

nàr = 0. Ir. náthar; this is a survival of great antiquity, more ancient in form than ár used in the literature.

Dublin.

J. H. LLOYD.

# IOLO GOCH.

Schon 1854 wurde es angeregt, von den Gedichten des Iolo Goch, eines der hervorragendsten welschen Barden des 14. Jahrhunderts, eine Ausgabe zu veranstalten. Aber sie blieben bis auf einige zwanzig, die in Anthologieen verstreut vorlagen, ungedruckt, bis Robert Jones 1877 eine Edition unternahm, die kaum über das Dutzend hinausgekommen war, als der Herausgeber durch den Tod abgerufen wurde. Da forderte 1894 die National Eisteddfod Association zu einer vollständigen Sammlung der Werke des Dichters auf und von drei Bewerbern, die sich der Aufgabe unterzogen, gewann Charles Ashton aus Dinas Mawddwy den Preis. Seine Arbeit, die 78 Gedichte und einige Beigaben nebst langer Einleitung und ausführlichem Kommentare in welscher Sprache umfasst, übernahm zum Behuf der Drucklegung die Honourable Society of Cymmrodorion, und unter deren Auspicien ist sie unlängst in aller Stille in die Oeffentlichkeit getreten. 1) Lob und Dank allen, die beigetragen haben, dass uns so ein wertvolles Denkmal der welschen Litteratur zugänglich geworden ist, zumeist aber Herrn Ashton, der ungemeinen Fleiss auf das Buch verwandt hat. Wenig hätte unsere Kenntnis der welschen Bardenpoesie mehr fördern können, als die Codificierung der Gedichte eines ihrer vornehmsten Vertreter, und als ich letzthin die Musse schöner Sommertage in dem anmutigen Reichenhall verlebte, begann ich mich alsbald

<sup>1)</sup> Gweithiau Iolo Goch: gyda nodiadau hanesyddol a beirniadol gan Charles Ashton. [Cyhoeddedig gan Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion.] Argraffwyd dros y gymdeithas gan Woodall, Minshall, a'u cwmni, Caxton press, Croesoswallt. 1896. VII u. 691 Seiten 8°.

mit dem alten Dichter zu befreunden, von dessen Werken ich nun einen kurzen Bericht abstatten will.

Dass wir in der vorliegenden Ausgabe die sämtlichen Werke Iolo Gochs besitzen, ist keineswegs ausgemacht. Aber nur 78 Gedichte, wie gesagt, hat Ashton in den 53 Handschriften im Britischen Museum, in 7 Oxforder, in 7 des Herrn Bennet in Glan-yr-afon und einigen andern zusammengefunden. Dabei bleibt zu bedauern, dass ihm die 17 Hengwrter Handschriften in Peniarth, die Stücke Iolos enthalten, bis auf wenige von S. Evans genommene Kopieen, von andern nicht genannten zu schweigen, fremd geblieben sind. Andererseits haben einige Gedichte Aufnahme gefunden, die nur gelegentlich von Schreibern ohne Auktorität dem Iolo beigelegt worden sind und die er wahrscheinlich nicht verfasst hat oder unmöglich verfasst haben kann. Man zählt 19 Gedichte zweifelhafter Urheberschaft in der Ausgabe, und Ashton giebt ohne weiteres zu, dass Nr. 22, ein Gedicht aus der Zeit des Krieges der beiden Rosen (1468), vielmehr dem Gutto 'r Glyn zugehöre. Ob Nr. 48, die Klagen des Liebekranken, Iolos ist, lasse ich dahingestellt; aber Nr. 52, über Iorwerths Dichterkranz, und Nr. 76, über die Zunge, sind, wenn wir nicht sehr irren, dem Dafydd ab Gwilym zuzuschreiben (letzteres ist Nr. 146 in dessen Werken). Ferner ist Nr. 77, auf die Lederharfe (= D. G. 139), von Edward Jones, Welsh bards 1, 102, übertragen, auch ganz in seiner Art, und Nr. 78, an die Sonne (= D. G. 93), ist ein wichtiges Denkmal aus seiner Lebensgeschichte.1) Nr. 54, an die Dreieinigkeit, ist ja nach dem Zeugnisse der ältesten Handschriften von Edward ab Rhŷs

Rho duw hael, rhydau helynt gwawr ar gymru ddigri ddynt a gore man gwinllan gost ar fud i fowud fuost tra fu amser i glera a dusg yw hen gymru da Rho Duw hael rhadau helynt gwawr ar Gymru ddigrif gynt! Goreu man a gwinllan gost ar fyd i fywyd fuost, tra fu amser i glera a dysg yr hen Gymry da.

'Gieb, gnadenreicher Gott, dass heraufziehe die Morgenröte über das frohe Wales von ehemals! Ein trefflicher Ort und ein köstlicher Weingarten warst

<sup>1)</sup> Hin und wieder lässt sich der gedruckte Text Ab Gwilyms durch die Mitteilungen Ashtons aus den Handschriften verbessern. Wie die Handschrift liest und wie der Text vielleicht herzustellen ist, mag ein Beispiel aus der 'ledernen Harfe' zeigen, einem Gedichte, das an die Satire des Niall Mac Mhuirich auf den Dudelsack erinnert (J. Mackenzie, Beauties of Gaelic poetry p. 67):

Maelor verfasst, und auf andere der geistlichen Gedichte hat ohne Zweifel der Wycliffianer Dr. John Kent, der sich den strengen Formregeln der Bardenpoesie nicht unterwarf, 1) ein besseres Anrecht als Iolo, auf dessen allbekannten Namen manches ohne Grund eingeschrieben zu sein scheint.

Die Handschriften, auf denen Ashtons Ausgabe beruht, sind sehr verschiedener Art. Etwa ein Drittel der Gedichte ist aus Handschriften des 15. Jahrhunderts, das zweite Drittel aus Manuskripten des 16. und 17. Jahrh. und das letzte Drittel aus solchen des 18.-19. Jahrhunderts entnommen. Die Texte sind aus diesen Codices, nach der Sitte der welschen Gelehrten, peinlich genau abgedruckt, im allgemeinen auch wohl zuverlässig. Freilich, wer ist so unfehlbar, dass er seinen Augen nie zu misstrauen brauchte? So giebt Ashton z. B. 10, 76 amol mit übergeschriebenem an, eine vox nihili, die Lloyd (Cymmrodor 5, 272) richtig anianol gelesen hatte. Sollte in der Handschrift 65, 7 wirklich ffeunes stehen, d. h. paunes (W. L. Jones, Caniadau p. 12), statt phennes 'Herrin'? 71, 69 pamd statt panid? oder gar p. 483 faensedd statt faenfedd? Vielleicht, dass, wer die Manuskripte vergleichen kann, manches verlesen finden würde. Es ist nicht mehr als Recht, dass uns die 4 Gedichte Iolos im Codex Hergestiensis buchstäblich wiedergegeben werden; ebenso lässt man sich die 21 Nummern aus dem Llyfr Huw Lleyn aus dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. Jahrhunderts, einem Codex, den ich beim Studium dieser Gedichte habe schätzen lernen, in getreuer Kopie gar wohl gefallen. Aber war es nötig und förderlich, es mit den späteren Handschriften, in denen sich die Schreibart teils in einem sehr schwankenden Zustande und teils in vollster Décadence befindet und deren Text von offenbaren Fehlern wimmelt, ebenso zu halten? So liest man z. B. im 1. Gedichte Vs. 6 gwregys aur, was aer heissen muss, da es

du fürs Leben auf der Welt, als die Zeit für Bardenfahrten und die Gelehrsamkeit der guten alten Cambrier war.' Viele Verse Ab Gwilyms wird man jedoch auch aus Ashtons Texten nicht sanieren können.

¹) 'Dem Doktor John Gwent,' sagt Griffith Roberts in seiner welschen Grammatik, 1567, p. 204, 'fehlt es weder an Gelehrsamkeit, noch Frömmigkeit, noch dichterischer Begabung; da er aber in der Harmonielehre und andern damit zusammenhängenden Dingen keine Unterweisung hatte, so sind seine Oden unter den Barden nicht so geschätzt wie sie sein würden, wenn man in ihnen ebensoviel Alliterationskunst wie Heiligkeit und Gelehrsamkeit gewahrte.'

auf anghlaer reimt. So werden z. B. die Pronomina ei, eu bald so, bald i, bald y geschrieben, wie denn überhaupt i, y und u oft promiscue stehen. Indem uns die Ausgabe der Werke Iolos den orthographischen Werdegang von 4 Jahrhunderten veranschaulicht, ist ihrer Sprache der Charakter der Unsicherheit aufgedrückt worden. Ich will es nicht verhehlen, dass ich diese Drucke nicht liebe, die jedes Wort der Handschrift stehen lassen wie es steht; die grosse Anfangsbuchstaben für Eigennamen verschmähen, aber sie gelegentlich da anwenden, wo sie nicht hingehören; die uns Doppelwörter, Worthälften und Drittel und andere Monstra darbieten (z. B. a rol i wydd 69, 16 statt a'r oliwydd, wie eine Note erläutert), und die jede Interpunktion für entbehrlich halten, aber hier und dort ein Komma setzen, wo ein Bindestrich am Platze ist. Zeile für Zeile abzudrucken wie es der Schreiber schrieb, ist leicht; aber Zeile für Zeile in die vulgate Rechtschreibung zu übertragen, den Sinn zu erfassen, die Grammatik zu bedenken, zu interpungieren und sich in jedem Falle zu entscheiden, welche Lesart die beste und welche zu verwerfen und in die Anmerkung zu verweisen ist, das ist schwer. Ashtons Texte sind ohne Interpunktion, seiner Ausgabe fehlt die Durcharbeitung. Ich räume ein, dass, wie er p. 79 sagt, die Gedichte Ab Gwilyms in den Handschriften ganz anders aussehen als in dem Drucke von 1789. Aber in dieser Ausgabe steckt erstaunlicher Fleiss und die tiefste Kenntnis der welschen Sprache, wie sie die drei Brüder Morris, Owen Jones und William Owen Pughe besassen: die Gedichte sind lesbar geworden, wenn sie auch noch von Schwierigkeiten strotzen. Ins Mittelwelsche wird man die neuwelsch überlieferten Werke des auf der Sprachscheide stehenden Iolo nicht übertragen können; wie viel sie aber an Verständlichkeit gewinnen, wenn man ihnen eine gleichmässige Rechtschreibung verleiht, das lehren die jüngsten der von Ashton benutzten Handschriften, namentlich die des 'selftutored stone mason', die wie ein Kommentar zu dem oft krausen Zeug der älteren Mss. sind; das lehrt auch die unvollendete Ausgabe von Rob. Jones.

Zur kritischen Feststellung des Textes hat der Herausgeber Iolos alle und jede Mitwirkung abgelehnt. Und das wäre so schlimm nicht, wenn er die Fülle der wichtigen Varianten einigermassen vollständig ausgezogen hätte. Ich berühre da die schwächste Seite der Ashtonschen Ausgabe: ich erkenne den

Plan nicht, nach dem er die Lesarten der Handschriften nutzt. Manche Gedichte sind in zahlreichen Codices überliefert, über deren Wert und Verhältnis unter einander kein Aufschluss gegeben wird. Nur wenige Handschriften zieht der Herausgeber in solchen Fällen heran. Wie hätte es auch bei dieser Art der Kollation wohl anders sein können? Als Variante führt Ashton meistenteils den Doppelvers in extenso an, wenn auch nur ein einziger Buchstabe abweicht oder es sich nur um orthographische Verschiedenheiten ohne jeden Belang handelt. Man vergleiche, um auch hier statt vieler nur ein Beispiel anzuführen, den Doppelvers 46, 23 f.: der Text schreibt rwng (wie immer in der betreffenden Handschrift statt rhwng), die Variante rrwng (gleichfalls nach feststehender Regel) - das ist alles. In andern Fällen hat der Herausgeber nur eine spärliche Auslese unter den Varianten gehalten und lässt selbst an den schwierigsten Stellen im Stich. Die Proben, die ich in dieser Hinsicht auf Grund gedruckter Texte gemacht habe, sind ungünstig ausgefallen. So ist der Text von Nr. 68, auf die Apostel, der im Cymmrodor 9, 13 steht, vollständig ignoriert, ein anderer von Nr. 53, Iolos Beichte, ebenda 8, 173, nur oberflächlich verglichen worden. Seit mehr als 100 Jahren liegt ein durchdachter Text des schönen Gedichtes Nr. 15 auf Owen Glendower vor, das übrigens nicht Iolo, sondern dem Gruffydd Llwyd gehört und auch nicht auf Owens Tod, sondern auf seinen Kriegsruhm verfasst ist: Ashton lässt die Lesarten bei Edw. Jones, Welsh bards 1, 39, unbeachtet und druckt den unmöglichen Vers Owain Helen, Cain hael am ged, statt helm-gain, — beiläufig vielleicht eine Anspielung auf den Owen vom König von Frankreich geschenkten 'beau bassinet'.1) Kurios ist Nr. 51, auf den Buchfinken als Liebesboten (übrigens nicht unvollständig, wie der Herausgeber meint), dem ein Fragment aus einem anderen Gedichte, 46, 27-38, zu dem es hätte verglichen werden sollen, angehängt ist. So ist auch die zweite Hälfte von Nr. 17 dasselbe Gedicht wie Nr. 16. So wird auch ein Teil von Nr. 20 in Nr. 21 wiederholt. So ist Nr. 59, 1-48 ein Gedicht für sich und 59, 49-118 ein anderes.

Die sachlichen Erläuterungen, die der in der welschen Litteratur sehr bewanderte Herausgeber in seiner Einleitung

<sup>1)</sup> Vgl. Th. Price, Hanes Cymru, Crughywel 1842, p. 771.

und zu den einzelnen Gedichten gegeben hat, verdienen alle Anerkennung, wenn sie auch kürzer hätten gefasst werden können; denn manches steht mit der Erklärung der Gedichte nur im losesten Zusammenhange. Hier und dort wird man es in Einzelheiten versehen finden, was indes dem Werte des Buches nicht viel Abbruch thut. 1) Für das Verständnis der Sprache des Dichters

<sup>1)</sup> Einiges habe ich angemerkt. In der p. 27 mitgeteilten Inschrift steht gewiss alternis vicibus (nicht alterius); das lat. funus, funeris kann man nicht von funale 'Fackel' (von funis) ableiten (p. 40). - Hebyr 2, 17 (p. 107) ist keine Verbalform statt hebai, sondern heb yr un ist zu trennen; vgl. Zeuss p. 329. - Mon yr af 'ich werde nach Mon gehen' 25, 31 (p. 296), mit dem Accusativ der Richtung nach dem Verb des Gehens, ist kein Fehler, sondern alter Sprachgebrauch; vgl. vynet ynys arall, Agkyr p. 106, 30. - Ei fenestr wyf i yno 25, 65 (p. 298) heisst nicht: 'Ich bin sein Fenster (!) dort', sondern 'sein (d. h. meines Gönners) Weinkoster' (menestr, altfr. menestre); wenn aber die Jungfrau Maria 65, 7 (p. 556) ffenestr wydrin nef ai phennes 'des Himmels gläsernes Fenster und seine Herrin' genannt wird, so ist das einem lateinischen Hymnus entlehnt: 'Intrent ut astra flebiles, Coeli fenestra facta es', H. A. Daniel, Thesaurus hymnologicus 1, 173. — Eli (p. 353) ist nicht der Hohepriester Eli, sondern der Prophet Elias, der ebenso wie Henoch wegen seiner Frömmigkeit lebendig zu Gott entrückt wurde. - Bacs diwacsa, worin Ashton (p. 442) einen Ausdruck für Küssen vermutet, enthält in seinem ersten Teile das lat. pax, das im Irischen zu poc, pog 'Kuss' geworden ist; das Wort kommt auch bei Ab Gwilym 202, 25 vor, wo es der Index nicht richtig als 'Bacchus' deutet: Ffrwyth bags min diorwagserch, Cwlm hardd rhwng mwynfardd a merch: Cynneddf hwn neb nis cenyw, Cynnadl dau anadl, - da yw! 'Der Genuss des Kusses eines Mundes von inniger Liebe ist ein hübscher Knoten zwischen dem freundlichen Barden und seiner Maid; seine Eigenschaft niemand gewahrt, das Kosen zweier Atem — es ist schön!' - Nyn 48, 57 (p. 449) ist doch nicht = dyn, sondern steht für 'y nyn, fy nyn' mein Kind', wie D. G. 31, 22. - Deulin (p. 456) ist keine bessere Lesart als deuliw, denn 'die Kniee' passen an dieser Stelle 50, 9, wo eben vom primelgelben Haar der Schönen und gleich darauf von ihren feinen Augenbrauen wie denen eines Madonnenbildes die Rede ist, durchaus nicht in den Zusammenhang. Deuliw Eigr heisst 'doppelt so schönfarbig wie Eigr' (Arthurs Mutter), gleichwie deuliw 'r haul 'zweimal so glänzend wie die Sonne', D. G. 61, 53. 169, 3; ebenso bei demselben Dichter: deuliw 'r ser 61, 21; 207, 30; deuliw 'r haf 187, 24; deuliw 'r tes 156, 64; deuliw dydd 110, 52; deuliw nyf 8, 11; deuliw 'r grisial 64, 40; deuliw ton 61, 28; deuliw ewyn 257, 24 oder 'r ewyn Iolo Mss. 230; mitunter tritt wyth 'acht' für dau 'zwei' ein: wythliw ser D. G. 10, 8; wythliw dydd 58, 52; wythliw y gwawn 58, 8; wythliw ton 88, 4. -'Die fünf Alter' (pum-ocs 53, 43, 59, 94, nach deren Bedeutung Ashton p. 482 fragt, sind die fünf biblischen Weltalter (actates) von Adam bis auf Christus, mit denen der Celte durch die lateinischen Chronologen bekannt ist (vgl. Nennius ed. Mommsen p. 146). Durch die Auferstehung Christi wurden die Seelen der Gerechten der fünf Weltalter aus der Hölle ins Paradies gebracht heisst es

ist Ashtons Kommentar nur von geringem Nutzen. Es hat mich oft überrascht, dass der Herausgeber Wörter erklärt, die in den Lexicis stehen, während so viele Ausdrücke, die gewiss den meisten, wo nicht allen Lesern unbekannt sind, keiner Note gewürdigt werden. Auch leistet der index verborum am Ende, unvollständig wie er ist, keine Hilfe. Zwar ist uns bewusst, dass, wo ein andrer in diesen Gedichten nur pedetemtim vorzuschreiten vermag, der Welshman darüber hingleitet wie über ein gehobeltes Brett. Aber es klagt doch auch Ashton oft genug, dass ihm ein Ausdruck oder eine Stelle oder ein ganzes Gedicht unverständlich seien. Gleichwohl kann alles dies, was wir anders

in einer irischen Homilie: anmanna noem 7 firén na cóic naimser (Atkinson, Leabhar Breac 1. 3615, 3665). So sagt Dafydd ab Gwilym, Christus habe am Kreuze gelitten dros bum-oes byd 241, 4; 242, 16; ar groes ddwyn pum-oes o'u poen 244, 10; vgl. 245, 125; M. A. 219a. Hyperbolisch nennt Ab Gwilym Rhosyr auf Anglesey so reich, dass es fünf Weltalter erhalten könnte: paement i borthi pum-oes, 138, 19. - Pedwar ban y byd 'die vier Teile der Welt' 59, 1, was Ashton p. 518 in einem so alten Dichter noch nicht gefunden hat (S. Evans belegt es erst im 15. Jahrh.), kommt schon bei Ab Gwilym vor: 'r ddaear o bedwar ban 205, 51; 162, 13 (vgl. irisch cethar-aird). - Der Vater der Jungfrau Maria, den Iolo Sioasim 64, 2 oder Iohaysym 66, 3 oder Siohasym 46, 50 n. 58, 48 nennt, hiess nach den apokryphen Evangelien Ioiacim, Joachim, Hengwrt Mss. 2, 213. - Efo a chwegair a'th feichioges 65, 16 (p. 557) heisst nicht: 'Er (der heilige Geist) hat dich (Maria) mit sechs Worten (chwe-gair) empfangen lassen' (Ashton zählt die Wörter des Engelgrusses im griechischen Evangelium umsonst nach), sondern 'mit dem süssen Worte' (chweg-air); vgl. chwedl-chweg D. G. 98, 23. 'Das süsse Wort' ist das Avc. wie es in einem alten Marienliede heisst: 'Verbum bonum et suave Personemus illud ave . . . . Per quod ave salutata Mox concepit fecundata Virgo David stirpe nata, Inter spinas lilia'. Daniel, Thes. hymn. 2, 93. - Die Form Eurdonnen 65, 40 oder Eurdonen Heng. Mss. 2, 228. 234 (Iorddonen D. G. 163, 31) für den Jordan entspricht der irischen Iordanén (dem lat. Accusativ). - Dass llcian 69, 42 (p. 593) kein Eigenname ist, lehrt Llyvyr yr Agkyr p. 106, 7. - Der Silbenzahl der Verse hat Ashton wenig Aufmerksamkeit geschenkt: überzählige Silben lässt er unbeanstandet und ein Vers wie Dy gerdd mewn y bedw gwrddion (l. gwyrddion) 51, 12 wurde nach ihm gewinnen, wenn man y striche; aber das ist ein 'tor mesur', denn bedw ist einsilbig. -Ashton meint p. 617, yr hydd llamidydd llym 62, 10 sei eine weniger gute Lesart als llam hedydd 'wie eine Lerche hüpfend', da nicht einzusehen sei, welche Aehnlichkeit zwischen einem Hirsche und einem Tümmler (porpoise) bestehe; aber llamhidydd, eine Bildung wie tremidydd oder tremhidydd (Ashton p. 671), heisst auch 'Seiltänzer', 'Gaukler' (so I. G. 59, 6) und eigentlich ohne Frage 'der Springer'. Ab Gwilym 236, 10 hat: gwyllt seuthydd llamhidydd llym 'ein wilder Schütze, springend, verwegen'.

gewünscht hätten, uns die Freude am Besitze dieser Ausgabe Iolos, die auf einer gewissenhaften Benutzung uns schwer erreichbarer handschriftlicher Quellen beruht, nicht verkümmern, noch auch soll es das Verdienst des Herausgebers schmälern.

Ehe ich fortfahre von den Werken Iolo Gochs zu handeln, widme ich seinem Namen einige Worte. Man hat 1010 (so nennt sich der Dichter 25, 54; 32, 99; 49, 14. 23 selbst) für eine Koseform von Iorwerth erklärt, das gelegentlich Edward anglisiert wurde; daher nannte sich der Sammler der Iolo Mss., Edward Williams, so. Aber diese Annahme steht, wie es scheint, auf schwachen Füssen, da der einzige Grund, den Ashton dafür anführt (p. 17), nicht stichhaltig ist. Eine Handschrift schaltet in dem auch von Ashton dem Ab Gwilym zugesprochenen Gedichte Nr. 52, das ein dem Iorwerth von einer Dame geschenktes mit Gold und Steinen geschmücktes Silbergeschmeide (ariangae) betrifft und übrigens freundlich gehalten ist, die Verse ein:

Ba wr un rhôl ag Iolo ddefod hardd hoyw fardd y fo (l. efo).

Diese korrupten Worte, die ja freilich den eingangs angeredeten Iorwerth nun mit Iolo zu bezeichnen scheinen, stehen hier nicht an richtiger Stelle; sie gehören in ein anderes Gedicht Ab Gwilyms, in dem ein Dominikaner (nicht ein grauer Bruder, wie die Ueberschrift sagt) den Barden vermahnt lieber Gott als seine Geliebte zu preisen und reumütig ein härenes Gewand anzulegen (217, 27):

Bydd yr un rhôl ag Iolo defod hardd, hen (l. hoyw) fardd y fro; a wisg y munudiau certh, dew rawnbais du eirinberth; cais grys o'r maulus muloen, oered ei grefft ar dy groen.

'Halte es wie Iolo von schöner Sitte, der treffliche Barde des Landes, der das fromme Gebahren annimmt, einen dickhärenen Rock, schwarz wie ein Schlehenbusch. Suche ein Hemd von maulus muloen, 1) wie widrig auch sein Stoff auf deiner Haut.'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Maulus (Ellis liest maelus) muloen wird im Glossar zu Ab Gwilym als eine Art dicken Stoffes erklärt, den die Mönche trugen um ihren Leib zu kasteien. Das erste Wort erinnert an melote, ein aus Schaf-, Dachs- oder Ziegenhaaren gefertigter rauher Rock der Mönche. In muloen ist vermutlich

Vielleicht dass der Dichter seinen Freund Iolo hier scherzhaft einführt, vielleicht dass dieser in spätern Jahren zur Frömmigkeit neigte. Iorwerth aber, den der Dichter in dem vorerwähnten Gedichte anredet: Iorwerth druan ddioerwas, Erioed ni bu drwg ei râs! 'Armer Iorwerth, nicht übler Barde, niemals gnadenlos!', der sich ein so wertvolles Geschmeide von einer Dame schenken lässt, ist nicht sein Freund Iolo, wie eine späte Ueberschrift des Gedichtes besagt. Es gab mehrere Dichter des Namens Iorwerth, die Zeitgenossen Dafydds und Iolos waren, und der hier gemeinte ist zweifellos Iorwerth ab y Cyrriog von Anglesey, der schon im Rothen Buche vorkommt und dessen Tod Sefnyn beklagt (Myv. Arch. 334b). In der Ode nämlich, die Ab Gwilym seinem Freunde Madog Benfras widmete, als ihm die Geliebte ein Birkengewinde verehrt hatte (Nr. 147), stellt er dem Freunde und sich selbst (der gleicher Ehre teilhaft geworden war) Iorwerth, nach Vs. 37 mab y Cyriog ym Môn (Rob. Ellis lässt das y gegen Brauch und Metrum aus), gegenüber:

> Gwell gan Iorwerth gywerthydd ei wawd nog anrheg o wŷdd; trysorer cerdd tros ariant ac aur coeth, fal y gwyr cant. Rhyw dudded bys rhoed iddaw, rhod lân rhag rhydu ei law; rhoi wnaeth rhiain fain fynwaur, rhwydd yw hi, rhoddi ei haur.

'Lieber ist Iorwerth der Lohn für sein Lob als ein Geschenk von Zweigen, dem Schatzmeister der Poesie für Silber und lauteres Gold, wie hundert wissen. Eine Fingerbedeckung wurde ihm geschenkt, ein hübscher Reif, dass seine Hand nicht roste; das Fräulein mit dem feinen Halskragen, unbehindert ist sie, machte ihm ein Geschenk mit ihrem Golde.' Und weiter heisst es:

> Maelier y gerdd a'i molawd yw Iorwerth, a werth ei wawd.

'Ein Krämer der Poesie und ihrer Lobpreisung ist Iorwerth, der sein Lied verkauft.' 1) — Also, Iorwerth und Iolo sind aus dem

mul (ein aus Maultierhaut gearbeiteter Stoff?) enthalten, das in demselben Gedichte Vs. 23 vorkommt: pawb a gasul ful foelrhawn — zugleich ein Belag für das von S. Evans vermisste Verb casulo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Den Dichterkranz Iorwerths erwähnt auch ein anderer Dichter, den Griffith Roberts p. 268 anführt:

Gedichte Nr. 52 nicht als der gleiche Name zu erweisen. Auch wird Iolo Goch von zeitgenössischen Dichtern, deren Zeugnisse der belesene Herausgeber (p. 33. 92) gesammelt hat, nie anders als Iolo genannt. Ob der Name Iollyn 37, 64 mit Iölo zusammenhängt, ist fraglich.

Der Beiname Iolos 'der Rote' ist seltsam gedeutet worden; er habe ihn, heisst es, von dem roten Gewande, das ihm als einem Doktor der Rechte eignete. Mindestens mit demselben Rechte könnte man ihn auf die Farbe seines Haares beziehen; denn in einem Gedichte auf seinen Bart (47, 47) sagt er:

Garw yw o beth ar gwr boch ei bod fal bargod burgoch.

'Ein Rauhes ist er am Rande der Wange wie eine hellrote Umrahmung.' Und in einem Jugendgedichte (49, 31) legt er einem Nebenbuhler, der bei einer Schönen minder glücklich war als er, die auf ihn gemünzten Worte in den Mund:

Fy nghred, pe doethwn attoch, gwnaethwn ffo i'r cadno coch!

'Meiner Treu, wenn ich euch kriegte, verjagen würde ich den roten Fuchs!' — Aber bei Goch handelt es sich, wie in ähnlichen Fällen bei Llwyd, Wynn oder Fychan (Vaughan), lediglich um einen Familiennamen (oder *llysenw*), da Iolos Vater und mehrere Ahnen seines Geschlechts, wie die Stammbäume zeigen, gleichfalls den Beinamen Goch führen.

Iolo Goch war der Sohn des Ithel Goch ab Cynfrig, dessen Stammbaum auf Hedd Molwynog, einen der 15 nordwelschen Stämme (Iolo Mss. 87), zurückgeführt wird. Die sich widersprechenden Angaben der Genealogen scheinen darin wenigstens übereinzustimmen, dass Iolos Mutter Marred hiess; dass sie eine englische Gräfin gewesen sei, ist eine ebenso vage Behauptung wie manche andere Ueberlieferung über den Dichter, die vor der kritischen Sorgfalt Ashtons nicht Stand gehalten hat. Man weiss nicht, wann Iolo Goch geboren, und auch nicht, wann er gestorben und wo er bestattet worden ist. Schon bald nach der Schlacht von Crécy 1346 tritt er mit seiner Elegie auf Syr Rhŷs Wgawn auf; er lebte unter Eduard III., Richard II. und

Cae Ierwerth fab y Cyrriawg, cyfryw hwnn nis caf yrhawg.

Heinrich IV. und spielte eine gewisse Rolle in der Rebellion Owen Glendowers, dessen Sturz 1404 er überlebt zu haben scheint. Ashton stellt für sein Geburtsjahr die Wahl zwischen 1310 und 1335; nach allem wäre etwa 1320 noch wahrscheinlicher. Ueber seine Lebensumstände weiss man kaum mehr als aus seinen Gedichten zu entnehmen ist. Er soll in Coed Pantwn, in der Grafschaft Denbigh, gewohnt haben; dass er Gutsherr auf Llechryd, in der Grafschaft Cardigan, gewesen sei, ist eine unverbürgte Nachricht. Ashton meint, er möchte ein Freisasse (yeoman oder freeholder) gewesen sein. Jedesfalls lässt sich aus seinen Gedichten nicht ersehen, dass er ein Lord, noch auch dass er ein Rechtsgelehrter gewesen ist. Er war, so scheint es, des Lateinischen kundig, ein gläubiger Katholik, hatte Familie und lebte in bescheidenen Verhältnissen, wenn er auch als politischer Barde eine nicht unbedeutende Stellung eingenommen haben mag. Sein Gönner war Ithel ab Robert von Coed y mynydd, unweit Caerwys, Flintshire, der bald nach 1393 gestorben zu sein scheint; er geht ihn in Gedichten um ein Pferd an (Nr. 30. 31), aber er scheint ihm mehr verdankt zu haben als ein gelegentliches Geschenk. Der Beschützer seines Alters war Owen Glendower, wenn sich auch kaum sagen lässt, dass er dessen Hausbarde gewesen sei. Er war, wenn er bei seinen vornehmen Freunden vorsprach, den Freuden der Tafel nicht abhold; aber man geht wohl zu weit, wenn man ihn für einen simplen Wanderbarden (clerwr) hält. In seinen reifen Jahren denke man ihn sich als einen langbärtigen Weisen von ernster Lebensführung.

Während sich Rhŷs Goch Eryri von den Fesseln der alten Bardenformen noch nicht frei gemacht hat, erscheint Iolo Goch schon als ein Dichter der neuen Zeit, in der das Cywydd deuair hirion waltet. Ab Gwilym gilt als der Erfinder oder vielmehr Ausbildner dieser dichterischen Gattung der paarreimigen Verse von sieben Silben mit Allitterationsverkettung und Accentwechsel des Reimwortes, einer Form, die so glücklich gewählt war, dass alle folgenden Dichter sie jeder anderen vorzogen (Iolo Mss. 97). Iolo Goch, der andre Metra selten benutzt, fand das Cywydd (von dem ja bereits im Llyvyr yr Agkyr vom Jahre 1343, p. 104, eine Spur nachgewiesen ist) schon vor, wenn er auch kaum viel jünger als Ab Gwilym war. Ashton meint (p. 88), Iolo sei vielseitiger, dunkler, tiefer, schwerfüssiger als Dafydd; im allgemeinen scheint es, dass dieser, 'die Nachtigall von Demetia', durch den

Reichtum der Sprache, den Wohllaut der Verse, die Leichtigkeit der Darstellung und den Witz der Erfindung ein überlegener Dichter ist.

Iolo Goch war vor allem ein nationaler Barde, der die politischen Ereignisse seiner Zeit mit regem Anteil verfolgte. Er besang hervorragende Männer, wie Syr Rhŷs Wgawn, mit dem der kleine Bucklige Ab Gwilyms 1346 in die Schlacht von Crécy zog und der bald darauf in Carmarthen gestorben zu sein scheint (Nr. 1); Syr Howel 'mit der Streitaxt', der König Johann den Guten in der Schlacht von Poitiers 1356 gefangen nahm (Nr. 2) dessen Neffen Ieuan ab Einion, das ist jener 'Hertzog Yffo von Callis mit sim guldinen hut', der 1375 mit Enguerrand von Coucy in die Schweiz eindrang und mit seinen Guglern im Klöster Fraubrunnen gegen die Berner unterlag (Nr. 7); den König Eduard III., den er sehr lobt (Nr. 3); Roger Mortimer, Richards II. Statthalter in Irland + 1398 (Nr. 4), und vor allen seinen Liebling Owen Glendower, dessen Thaten der Dichter von dem schottischen Feldzuge unter Richard II. 1385 (Nr. 9) bis zu seinem Untergange 1404 (Nr. 14) feiert. Wohlbekannt ist die Beschreibung, die er von Owens Schloss entwirft (Nr. 10), Sycharth oder Saghern, dem 'buarth y beirdd', das 1402 von Hotspur zerstört wurde, 1) und das Gedicht auf den Kometen von 1402, der ihm Owens Erfolge zu verheissen schien, vergleichbar dem Sterne Christi und dem, der Arthurs Geburt ankündigte (Nr. 11). Iolo Goch zeigt sich in seinen politischen Gedichten leidenschaftlich und hat gewiss dazu beigetragen, die Geister aufzuwiegeln und die Kriegsflamme zu schüren. Zu dem 'Iolo Goch cecinit' eines dieser Gedichte bemerkt Iolo Morganwg: 'Wenn es der Teufel gedichtet hätte, so hätte er's nicht blut-

<sup>&#</sup>x27;) Zu den schwierigen Stellen dieses Gedichtes, die wie Vs. 35 auf Textverderbnis beruhen, gehört auch Vs. 33, wo von Cynglynion, in einander greifenden Ornamenten in einer Kirche, gesagt wird: A phob un fal llun llyngwlm Sydd yn ei gilydd yn gwlm. Ashton giebt keine Variante, aber andere lesen llwngwlm; so William Owen, der s. v. übersetzt: 'And every one like the form of a hard knot, is tyed in the other'; 'Concatenated in linked order, all conjoined in harmony', hat E. Jones, Welsh bards 1, 57; 'Structures in contact... Into each other fastened they The form of a hard knot display', G. Borrow, Wild Wales 2, 393; 'And, as a ship's planks fitly joined Together all completely groin'd', übersetzt H. W. Lloyd (im Cymmrodor 5, 267), der llynggwlm zu lesen vorschlägt. Das scheint annehmbar, denn das fragliche Woft ist wohl Salesbury's llynckwlwm 'a drawyng knot'.

dürstiger, mord-, kriegs- und beutelustiger thun können'. In einigen Stücken aus der Zeit der Rebellion wird der Alte dunkel, geheimnisvoll, rätselhaft (Nr. 18—21); er gebraucht allegorische Namen, er macht Andeutungen mit Buchstaben; wo aber der Dichter zum Seher wird, da ist man versucht mit jenem Kommentator des Persius zu fragen: 'Si intelligi non vis, cur scribis? si intelligi vis, cur scribis obscure?'

Iolo Goch hat auf mehrere vornehme Männer seiner nordwelschen Heimat Encomien verfasst, so auf die Bischöfe von Llanelwy Dafydd ab Bleddyn † 1352 (Nr. 23) und John Trevor II +1410 (Nr. 34. 35), auf Tudur Fychan ab Gronw auf Anglesey †1369 und dessen Söhne, bei denen er in seinen alten Tagen die Runde zu machen pflegte (Nr. 24-26). Manchen glücklichen Ausdruck wird man in diesen Gedichten finden, aber es will scheinen, als ob der Dichter im Loben nicht massvoll sei; der Bischof Ieuan von Llanelwy ist ihm der Vertreter Gottes auf Erden (35, 7), und in der Elegie auf den Archidiakon Ithel (Nr. 32) versteigt er sich zu der Behauptung, ein solches Unwetter wie zu der Zeit sei seit dem Tode Christi nicht dagewesen. Seine schöne Elegie auf seinen Freund Dafydd ab Gwilym (Nr. 27) ist bekannt; 1) in der auf den Barden Llewelyn Goch (Nr. 36) nennt er sich den Schüler dieses Meisters und den Amylion dieses Amys. Llewelyn sei als Dichter so vortrefflich gewesen wie König David, aber er habe, fügt er hinzu, mit diesem auch die leidige Schwäche für das schöne Geschlecht gemein gehabt, wie übrigens der Sänger der Lleucu Llwyd in einer Ode selbst zuzugeben scheint: gwneuthum odineb nag ednebydd (Myv. Arch. 352b). Gott wird ihm seine Thorheit verzeihen, sagt Iolo.

Yntau a faddau i'w fardd ei ffolineb, ffael anhardd.

Llewelyn würde wenig erbaut gewesen sein, wenn ihn dieser Nachruf seines Schülers erreicht hätte.

So verschwenderisch Iolo den Freunden sein Lob spendet, so scharf ist er in der Rüge; seine Satiren auf den Franziskaner von Chester (Nr. 38, 39), auf das arme alte Bettelweib Hersdin Hogl (Nr. 40) und ihren Sohn Gwyddelyn, der nach einer schier unglaublichen Ueberlieferung gar der Dichter Gruffydd Gryg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vs. 18 liest der neue Text besser nid da'r byd, nid hir y bydd als die Ausgabe Ab Gwilyms p. XL, die das zweite nid auslässt.

wäre (Nr. 41), zeigen einen Mann, der, um mit Hariri zu reden, wo er tadelt, entadelt. Iolo hatte Humor, wie seine verschiedenen Gedichte auf den Bart beweisen (Nr. 45, 46, 47), sowie das auf ein ihm geschenktes wteniff oder 'wooden knife', das in verwandtschaftlicher Beziehung zu den berühmten Schwertern der alten Sage stand (Nr. 28). Es gelang ihm auch wohl ein Liebeslied (im Llyfr coch hat er ein Carmen auf eine Schönheit allerersten Ranges, Nr. 50), aber häufiger schlägt er den ernsten Ton an, der, nicht immer original, in mehreren geistlichen Gedichten auf Gott, Christus, Maria, die Apostel, St. Dewi, die Messe (Nr. 71) u. a. zum Ausdruck kommt. Das Gedicht über das

<sup>1)</sup> Dem Gedichte auf die heilige Anna, die Mutter der Jungfrau Maria (Nr. 64), liegt das Evangelium des Pseudo-Matthaeus zu Grunde, aber doch nicht in der bekannten welschen Uebersetzung des Weissen Buches (Heng. Mss. 2, 212). Iolo scheint vielmehr die Fassung der Nativitas Mariae oder der Legenda aurea vor sich gehabt zu haben. Der erste Vers Saint y Kaint a Sant Kitus, an dem sich Jones und Ashton abmühen, enthält vermutlich korrupte lateinische Worte, etwas wie 'Sanctus sanctificatus'; dann heisst es weiter: 'Joachim, der Grossvater Jesu, war ein edler hochherziger Herr aus Nazareth und in Israel. In weiser Tugend teilte er mit Anna sein Gut in drei Teile. Vertrauend (?) gab er von seinem Vermögen einen Teil an das Haus Gottes - war er nicht weise? und den andern Teil gab er nach seinem Bedürfnis zumal an die Armen; mit einem Drittel des Gutes konnte er so leicht sein Haus bestellen. [Omnem substantiam suam trifariam diviserunt: unam partem templo et templi servitoribus impendebant, aliam peregrinis et pauperibus erogabant, tertiam suae familiae usibus et sibi reservabant.] Er hatte nicht Erben noch Kind von seinem Leibe um es als Opfer des hehren Gottes darzubringen. Deshalb wurde der Mann, der beste seines Stammes, aus dem Tempel ausgestossen [scriptura dicente maledictum omnem esse qui non genuisset masculum in Israel]. Darob (bekümmert), brachte er seine Leute und seine Habe von Anna fort; er zog (sein Glaube versagte nicht) auf die höchste Stelle des Gebirges [inter montes]. Er rief an (er liebte die Einkehr), zum Schöpfer rief er; er bat um ein Gnadengeschenk, das nahm er zu Herzen. Gott sendete seinem trefflichen Vater einen Boten hin: 'Geh, du Fürst deines Stammes, wiederum zu Anna; sie wird der oberste Zweig deines Geschlechts werden, sie erwartet dich am goldenen Thore' [ad auream portam]. Er ging heim in die Heimat seines Vaters; schaue ihn! grösser war seine Erscheinung. Das Leben Annas war begnadet: die gute Göttliche ward schwanger. Anna wurde eine Tochter geboren, und das war Maria, die Zierde des Glaubens. Maria ward durchs Wort vom hohen Himmel unverborgen schwanger. Wie die Sonne (sie wird gepriesen werden) durchs Glas zur Quelle dringt, in derselben Weise (ein rechtes Gnadengeschenk) kam Gott zu der schönen Pflegemutter.' - Prof. Cowell hat denselben Gedanken bei dem provenzalischen Dichter Peire de Corbiac nachgewiesen (Cymmrodor 8, 229); bei Iolo kehrt er in noch deutlicheren Worten 65, 17 wieder: 'Gott drang in

Alter der Geschöpfe (Nr. 72), das in den Iolo Mss. 286 ff. vollständiger und besser veröffentlicht worden ist, gehört vermutlich nicht Iolo; die darin enthaltene Volksweisheit scheint unter den celtischen Stämmen verbreitet gewesen zu sein. Wenn in diesem Gedichte gelehrt wird, dass der Erlenstamm, der Hund, das Pferd, der Mensch, der Hirsch, die Drossel, die Eiche, die Erde jedes folgende dreimal so alt als das vorhergehende und das erste drei Jahre alt werde, so wird man sich eines damit ziemlich übereintreffenden irischen Textes erinnern, den Wh. Stokes (Lismore Lives p. XLI) mitgeteilt hat.1) Es entspricht nämlich W. gwern 'Erle' dem Ir. gurt 'Feld', ci 'Hund' = cu, march 'Pferd' = each, gwr 'Mann' = duine, hydd oder carw 'Hirsch' = dam allaid, mwyalch 'Drossel' = lon 'Amsel'; weiter nehmen die Stelle des W. derwen 'Eiche' im Irischen ilar 'Adler', bradan 'Lachs' und iubhar 'Eibe' ein, und endlich ist y grwn tir 'die runde Erde' das irische bith 'Welt'. Die irische Fassung ist jedoch weniger zutreffend, da sie für das Alter der Welt viel zu hohe Jahre gewinnt. In ähnlichen Altersfolgen, die bekannte Erzählungen in den Mabinogion p. 129 f. und in den Iolo Mss. 189 bieten, werden auch eryr 'Adler' und ehawc oder gleisiad 'Lachs' sowie cuan oder dylluan 'Eule' und endlich lluffan 'Kröte' als die ältesten Tiere eingereiht. - Iolos Gedicht über die Werke der Schöpfungswoche (Nr. 57) erinnert an ein älteres Gedicht über den Gegenstand in der Myvyrian Archaiology p. 356a. Ich nenne noch seine Ode auf das Schiff, auf dem sich der Dichter indes wie in einem Gefängnisse vorkam und das ihm, wenn er Bug und Heck in schaukelnder Bewegung wie die Wagschalen sich heben und senken sah, widrige Empfindungen geweckt zu haben scheint (Nr. 73). Endlich lasse ich die schöne Betrachtung über den Landmann nicht unerwähnt, dessen Beruf Iolo, unter Verweisung auf den Lucidarius, sehr hoch stellt (Nr. 74). Ins Einzelne der Gedichte kann ich hier nicht eingehen; für jedes bieten die Kritik des Textes und die Interpretation gleich anziehende Aufgaben, von denen ich vielleicht künftig einmal die eine oder die andere aufnehme.

deinen Schoss, wie durchs Glas die glühende Sonnenhitze geht, als eine Fülle herrlicher Gnade'. — Der Ausdruck terudr tes gehört Ab Gwilym 93, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein albanogälisches Sprichwort kennt die Reihenfolge: Hund, Pferd, Mensch, Hirsch, Adler, Eiche. Vgl. A. Nicolson, Proverbs p. 371, und T. Macleoid, Caraid nan Gaidheal p. 345.

Eines der von Ashton edierten Stücke (Nr. 62) ist so eigenartig, dass ich sogleich dabei verweilen will. Es ist ein Spiel der heiligen drei Könige oder des Herodes in Versen, offenbar eines jener 'Cerdd' oder 'Gware hud a lledrith' oder 'Gware miragl' genannten Schauspiele, die in Wales ehemals nicht ungewöhnlich gewesen sein müssen (Iolo Mss. 86). Das Mysterium Iolos, das nach einer nicht sonderlich guten Handschrift aus dem Ende des 16. Jahrhunderts mitgeteilt wird, ist, wie die Veberschrift zu erkennen giebt, nur der Anfang eines Ymddaith (l. ymdaith) Crist des Lebenslaufes Christi, also eines Cyklus, der in mehrere Teile zerfiel, und, wie eine spätere Hand hinzufügt, aus dem Lateinischen übersetzt. Die Dichtung behandelt in 65 vierzeiligen Strophen im Englyn unodl cyrch die Ankunft und die Anbetung der drei Könige von Köln (ihre Leiber sollen von der heiligen Helene nach Konstantinopel und von dort später nach Köln gebracht sein), Josephs Flucht nach Aegypten und den Mord der bethlehemitischen Kinder durch Herodes. handelnden Personen sind ein Engel, die drei Könige, Herodes, die Königin. Joseph. Maria, ein Doktor, ein Bote des Herodes, der Pförtner in Jerusalem, der Pförtner in Bethlehem, dessen Bursche und der Teufel.

Das Stück beginnt, durch Legit eingeleitet, wie jenes Frankfurter Passionsspiel mit einem Silete! Silete!!) folgendermassen: 'Schweigt von dem Geschwätz und hört! macht keinen Maultrommellärm!!) Sicherlich werdet ihr Unehre haben nach eurer Bewillkommnung, wenn ihr nicht schweigt!' Ein Engel scheint die drei Könige von Köln (o Gwlen) zur Fahrt nach Bethlehem aufzufordern. Der erste König sagt: 'Schwierig ist der Weg nach Bethlehem, da wir ohne Führer sind: um Rat und richtige Belehrung zu bekommen lasst uns gen Jerusalem ziehen'. Hier kommen sie an und werden nach einiger Unterhandlung mit dem Pförtner und dem Diener des Königs von Herodes empfangen. Sie fragen: 'Wo ist der Sohn geboren, der gezeitigte (? addfed) König der Juden? Der Stern war unser

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Edélestand du Méril, (\*) gines latines du théâtre moderne, Paris 1849, p. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chwedl sturmant neb nis gwnaethoch, Var. ffrae sturmant neb nis gwnewch; wo ffrae das engl. 'affray, fray' und sturmant vielleicht = ystyrmant 'Jew's (recte jaws) harp' ist. Nach Th. Richards hat Ab Gwilym: ystyrmant yr ystormydd, aber nicht in der Ausgabe von 1789.

Führer - wohl dem, der ihn erschaut!' Herodes zieht seine Doktoren (scolheigion) zu Rate und, nachdem diese die Geburt in Bethlehem bestätigt haben, lässt er die Könige, da der Stern verschwunden ist, dahin führen; sie beten an und verlassen das Land auf einem andern, ihnen vom Engel gewiesenen Wege. Herodes aber beratschlagt mit der Königin und schickt auf deren Zureden einen Boten nach Bethlehem um sich über die Rückreise der Könige zu unterrichten. Als es hier zwischen dem kecken Burschen des Thorwächters und dem königlichen Boten zu einem lebhaften Wortwechsel kommt, erscheint der Pförtner selbst: 'Oho! welchen verhassten Lärm¹) machst du hier in der Frühe? — wie zwei Hähne kämpfend! am Galgen möchte ich euer beide Köpfe sehen!' Der Bote erwidert: 'O Pförtner von Bethlehem Judaeae! der Bote des Herodes bin ich, ein grosser Schimpf (wird dich treffen)2) ohne Verzug, dein Bursche beleidigt mich'. Als der Pförtner hört, wen er vor sich hat, erschrickt er und sagt: 'Oh! es wird mir noch schlecht ergehn, wenn du nicht das Geheimnis bewahrst. Hier nimm hundert Pfund, sei nicht böse! mit dem Geschenke3) geh wohlbehalten!' Der Bote, dem der Pförtner noch aufträgt Herodes zu sagen, dass er 'ein treues Herz' sei (yn gowir galon fy mod), erhält und überbringt seinem Herrn die Nachricht über den Weg, den die drei Könige eingeschlagen haben. Herodes ruft aus: 'Zum Kuckuck die Geschichte! ich fürchte das Spiel zu verlieren, da ich nicht gethan habe, was ich musste, und ihnen die Kinnladen nicht zerbrochen habe'. Er wendet sich wiederum an seinen Boten: 'Geh nach Bethlehem eilens und lass den Aufruf veröffentlichen, die Kinder im Amte dort festzunehmen, bis zu zwei Jahren oder mehr'.

Damit scheint ein Akt zu schliessen; denn es folgt: 'Oho! schweigt mit eurem Lärm! kommt nahe zu hören! Schliesst die Thüren und haltet jeden, den ihr abseits gehen seht'. Auf des Engels Geheiss geht Joseph mit Maria und dem Kinde nach Aegypten; Herodes aber bricht von Jerusalem auf und kommt nach Bethlehem. 'Habt ihr nach dem Befehl gethan, den ich euch allen gab? bringt mir die Kinder her, die ich verlange'.

<sup>1)</sup> pa gas gimain, mir unverständlich.

<sup>2)</sup> mawr gwilidd; vielleicht mawr gywilydd?

<sup>3)</sup> o gylenia dos yn iach; ob o galennig?

Der Bote erwidert: 'Hier sind sie vor euch, die die Brust nehmen und innerhalb des Alters von zwei Jahren, in eurer Gegenwart zu dieser Stunde'. Nach der Ermordung der Kinder empfindet Herodes Reue, weil er sich, den Sohn der Verheissung suchend, an den Unschuldigen vergriffen hat. Aber schon lässt sich der Teufel vernehmen: 'Ha, ha! tanzen will ich und will springen in meinen Feuerböcken,') wenn ich Herodes in seinen Feuerböcken habe, die bereit stehen'. So hat der Teufel das letzte Wort, wie der 'Demon' in den Chester plays (ed. Th. Wright, London 1843, p. 186).

Es scheint, dass kein lateinisches Mysterium des Herodes, das dem welschen zu Grunde läge, erhalten ist; die oblatio magorum in den Mss. von Freising und Orléans, die noch in engem Zusammenhange mit der kirchlichen Liturgie steht, ist durchaus verschieden. Die spätern Spiele in den Volkssprachen zeigen eine erheblich erweiterte Form, namentlich die englischen Mysteriencyklen von York, Towneley, Chester und Coventry. Es wird indes noch anderer englischer Spiele über Herodes bis in die Neuzeit hinein Erwähnung gethan: 1477 in Sleaford, 1498 in Reading, 1501 in Canterbury, 1534 in Coventry.2) Es liegt daher die Vermutung nahe, dass das welsche Spiel statt eines lateinischen vielmehr ein englisches Vorbild gehabt haben möchte, und sie findet in einigen Eigentümlichkeiten der Sprache ihre Bestätigung. Bethelem Iudii (Str. 2) oder Iudi (36, 43) scheint die englische Aussprache Judye wiederzugeben; sens (Str. 2), das übrigens (neben tus 65, 35; M. A. 314a) auch bei Iolo 69, 22 und D. G. 239, 35 (der Index erklärt es hier falsch als 'Sinn') vorkommt, ist die altenglische Form für 'incense, sence'; taring (11) steht für 'tarrying', reolti (12) für 'royalty'; strank (40) ist aus 'strange', polter (49) aus 'palter' entstanden. Doctor für den 'scriba' der alten lateinischen Mysterien kommt gerade in den englischen Stücken aus Chester vor. How hai master porthor (38),

<sup>1)</sup> yn fy mrigawns, . . . . yn ei frigawns. Ashton erklärt brigawns als brigynau (von brigwn) 'andirons', was auf höllische Feuerqualen zu deuten wäre; oder hat Salesbury Recht, der brigawns 'brigandins' (doch wohl 'brigandines' Panzerhemden?) giebt? Das plurale s kommt mitunter in der spätern Zeit vor; so hat Iolo: teilys, teils = engl. tiles 10, 45; Owtils = Italians 14, 28; Ab Gwilym: brics = bricks 32, 38; bwliwns = bullions 47, 56; caets = cates 35, 11; ridens = redans 118, 22; trwmpls = trumps 235, 30, und sogar pebyls statt pebyll 93, 51.

<sup>\*)</sup> Vgl. York plays ed. L. T. Smith, Oxford 1885, p. LXVII.

wo master für das gewöhnliche W. meistr (39. 40) eintritt, zeugt ebenso sicher für den englischen Ursprung des Spiels wie Mahound mahound o'r chwedle! (48), wo der Name Mahound (Muhammad) wie so oft in den englischen Mysterien zu einem Fluche geworden ist. Die Angabe, dass Iolo Goch das Stück aus dem Lateinischen übersetzt habe, ist daher unhaltbar, und dass er der Uebersetzer aus dem Englischen ist, auch nicht über jeden Zweifel erhaben. 1)

Eher mag ein anderes, in Prosa abgefasstes Stück Iolos, Ymrysson yr enaid a'r corph, 'der Streit der Seele und des Körpers', aus dem Lateinischen geflossen sein, wie seine Ueberschrift angiebt (Ashton p. 672). Dass Iolo es übersetzt hat, scheint auf dem Zeugnis nur der einen, nicht alten Handschrift zu beruhen. Man wird daran erinnert, dass er eines seiner dunklen Gedichte aus der Zeit der Rebellion (Nr. 13) in ein Gespräch zwischen Seele und Körper gekleidet hat, eine Verwechselung also denkbar wäre. Der 'Dialogus (conflictus oder rixa) animae et corporis' gehört zu den beliebtesten Stoffen der Litteratur des Mittelalters, namentlich früh in England, dann in Frankreich, Spanien, Deutschland und sonst. Am verbreitetsten ist aber das als 'Visio Fulberti' bekannte lateinische Gedicht, das dem 12. Jahrhundert angehört. Dass seine Idee in der Patristik ihren Ursprung gehabt hat, namentlich, wie Th. Batiouchkof (Romania 20, 1 ff., 513 ff.) darlegt, in der Vision des Macarius, ist wahrscheinlich genug. Aber wir vermissen immer noch einen lateinischen Text, aus dem eine irische Homilie in der Pariser Handschrift und im Leabhar breac 251 b 38 einzelne, von H. Gaidoz in der Revue celtique 10, 463 ff. zusammengestellte, Sätze aushebt. Und vermutlich gab es noch andere lateinische Fassungen, denn ob zwar der welsche Text Iolo Gochs, der übrigens sehr schlecht überliefert ist, sich stellenweise, wie die Noten zu der folgenden Uebersetzung zeigen sollen,2) als eine Uebertragung des lateinischen Gedichts ausweist, so ist er doch in andern Teilen davon gänzlich verschieden.

¹) Dies ist das erste welsche eigentliche Schauspiel, das bekannt geworden ist; vgl. Th. Stephens, The Literature of the Kymry p. 90, und H. de la Villemarqué, Le grand mystère de Jésus p. XXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach E. du Méril, Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle, Paris 1843, p. 217 ff., verglichen mit den Texten Th. G. v. Karajans und Th. Wrights.

So sprach die Seele zum Körper laut seufzend und stöhnend: O elendester Körper ohne Wohlgestalt . . . 1) deine ungerechten Handlungen und deine Thorheit sind die Quelle des argen Lebens und des bösen Stolzes. Schlecht bist du unterwiesen worden, als du im Jugendalter in dieser Welt warest. Warum gehorchte dir gestern alles und stand zu deinem Befehl?2) Wo ist die Familie, die dir gestern folgte?3) Du sollst gedenken, dass du nicht in den gekalkten viereckigen Türmen bist, noch in den feinen Wohnungen. wo du den grossen Aufwand zu haben pflegtest.4) Du bist heute vielmehr in einem rohen erdigen Loche und die aufgeworfene Erde ist auf dich gefallen.5) Obwohl dir gestern die ganze Welt gehörte, so hast du heute doch nur sieben Fuss Erde. 6) Weh mir, weh mir! durch Bekenntnis und Taufe würdig gemacht und gereinigt und in den Christenglauben gestellt war ich, als ich unter deine Herrschaft kam; du hast mich mit Schmutz befleckt.7) Deine Leichtfertigkeit liess mich nicht die Messen besuchen noch Arme erfreuen, noch Kranke bedenken, noch Nackte kleiden, noch Hungrige speisen, noch Durstige tränken, noch Führerlosen den Weg weisen, noch Unerfahrenen raten.8) Dies ist mir und dir heute offenbar geworden,9) und die Zungen aller

Es ist bemerkenswert, dass der Welsche das calchaid im Texte hinzugefügt hat; ihm gelten kalkweisse Häuser als die vornehmsten. Ab Gwilym hat: neuaddau calchaid 93, 50, und calch gaer 260, 65; caer galch 61, 2; 102, 8; lliw'r calch ar gaer 49, 35; mur calch 161, 131; y mur gwyn dan y calch 207, 20; ty geirw galch teg 228, 11; llys...lliw glaer yn lasgalch 231, 32. Eine Erzählung über den Ursprung der Bauart mit Kalk geben die Iolo Mss. p. 187.

<sup>1)</sup> ar ddiysdyr gogaf? Im Lateinischen beginnt die Rede 10 caro miserrima, quis te sic prostravit?'

<sup>2)</sup> Nonne tibi pridie mundus subdebatur? nonne te provincia tota verebatur?

<sup>3)</sup> Ubi nunc familia quae te sequebatnr?

Non es nunc in turribus de petris quadratis, sed nec in palatiis magnae qualitatis (Var. largitatis).

<sup>5)</sup> Tua domus qualiter modo tibi placet? cuius nonne summitas super nasum iacet?

<sup>6)</sup> Quid tibi palatia prosunt, vel quid aedes? Vix nunc tuus tumulus septem capit pedes.

<sup>7)</sup> Ego, quae tam nobilis fueram creata, et ad formam Domini tam bene formata, ac ab omni crimine baptismo mundata, per te sum criminibus graviter damnata (Var. nimis deformata).

<sup>&</sup>quot;) Quidquam boni facere non me permisisti. — gweiniaid 'pauperes', I. G. 64, 10.

<sup>9)</sup> O caro miserrima, mecum es damnata. — Yn dywynedig?

Völker könnten nicht die Grösse der Strafen beschreiben, die ich erleide, und ich habe Sorge, dass ich am Tage des Gerichts beim Gott des Himmels um deiner Bosheit willen kein Erbarmen finden werde. 1) Wo sind die grossen Besitze an Gold und Silber und der Schatz, den du verborgen hast? wo sind die Schlösser und grossen Hallen, die du gebaut hast? 2) wo sind die hellen Lampen, womit du (deine Gemächer erleuchtetest)? wo sind die köstlichen Kräuter und das Geflügel und der Wein, den du genossen hast, der du heute ein Frass für Würmer bist!3) Bedenke doch klar, ob deine Stätte heute schön ist! Was du den Leuten der Welt durch Gewalt und Macht mit Arglist und Verrat genommen hast, das hat dir heute alles der Tod genommen.4) Denkst du an die schönen Frauen und Mädchen, an die du dein Gut eitlerweise hingegeben hast? Selbst dein Vater und deine Mutter und deine Brüder und alle deine Verwandte, die dich gestern begraben haben, keiner erinnert sich heute an dich und keiner kümmert sich darum, wo du bist. Denn sie nahmen dein Geld, deinen Schatz und dein Kleinod, als du tot warest - dein Land, dein Gut, deine Häuser, deine Paläste, alles besitzen sie heute. 5) Ich glaube nicht, dass deine Frau und deine Söhne dir eine Furche

Man wird durch die Worte an Iolo Gochs Gedicht auf Sycharth erinnert, wo er die mannigfaltige Versorgung der Küche seines Gönners schildert (10, 55 ff.): 'Da ist ein Fischteich, ein abgeschlossenes Gehäge, nötig, um die Netze auszuwerfen. In Fülle giebts da (ein untadeliger Ort) Hechte und edle Merlane; und seine drei Gestelle mit lebendem Geflügel, Pfauen und Reiher von trefflicher Art'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Omnes linguae saeculi non possent pro vero fari poenam minimam, quam infelix fero; sed quid magis doleo? veniam non spero.

<sup>2)</sup> Ubi nunc sunt praedia, quae tu congregasti? celsaque palatia, turres, quas fundasti?

b) Ubi modo volucres, vel electa vina, vel murenae nobiles, vel caro ferina? Non cygnis, non gruibus redolet coquina; es nunc esca vermibus, haec est lex divina.

<sup>4)</sup> Quidquid dudum misero congregasti more, dolo, fraude, foenore, metu vel rigore, ... a te totum rapuit sors unius horae.

<sup>5)</sup> In tuis parentibus amodo non speres, mortem tuam breviter plangit tuus heres, quia sibi remanent turres, domus et res (Var. teres) et thesauri copia, pro qua poenas feres.

Landes geben würden, um uns beide zu dieser Stunde aus den Qualen zu befreien. 1) Deshalb weh dir, dass du nicht wusstest, wie trügerisch die Welt ist und wie viel die Teufel Macht über sie zu gewinnen suchen. 2) Wisse, dass du heute die Kleider, den Purpur und die schönen Mäntel nicht trägst, dass es aber deiner Frau und deinen Nachkommen gar viel ist, zwei Ellen Leinen für dein Leichentuch zu geben oder deinen Körper zu verhüllen. 3) Meinst du denn noch trotzdem, dass keine andere Vergeltung über dich kommen wird als die heutige? 4) Die heilige Schrift sagt, dass du mit mir zusammen am Tage des Gerichtes Strafen leiden musst. 5) Aber ich gehe von dir weg, denn du kannst mir auf das, was ich dir gesagt habe, nichts entgegnen. 6)

Da antwortete der Körper und sprach: 'Es ist wahr, ich habe viel Böses und viele Sünden begangen. Aber ich hätte nichts thun können, wenn dein Wille nicht gleiches Sinnes mit mir gewesen wäre.' <sup>1</sup>)

Die Seele: 'Aha, aha! da höre ich von dir ein Wort der Verteidigung. Möchtest du nicht alle Schuld auf mich werfen?'s) Ich war freilich zu tadeln, weil ich dir, als du in der Welt warest, deine Begierde und deine Freiheit liess Böses und Sünde zu thun. Deine Leichtfertigkeit und dein böser Wille liessen

- 1) Non crede, quod mulier tua sive nati darent quinque iugera terrae sive prati, ut nos, qui de medio iam sumus sublati, a poenis redimerent, quas debemus pati.
- 2) Iam scis, caro misera, quam sit male tuta mundi nequam gloria fallax et versuta... et veneno daemonum nequiter imbuta.
  - 3) Pretiosis vestibus non es nunc induta, tuum valet pallium vix duo minuta, parvo linteamine iaces involuta.

Succuttorrion im welschen Texte ist der Plural von schutor 'sectour' bei Salesbury, das lateinische secutores 'haeredes, posteri' bei Ducange.

- 4) Adhuc tuum meritum non es consecuta.
- 5) Nam testantur omnium scripturarum iura, quod tormenta postmodum mecum es passura.

Das i doi di igyd boini a myfi des Textes ist fehlerhaft.

- 6) Non possum hic amplius stare, iam recedo: nescis ad opposita respondere, credo.
- 7) Caro sine anima nihil operatur.
- \*) Volens mihi penitus culpam imputare.

mich dich nicht besiegen,1) und als ich dich durch Durst und Kälte . . . bändigen wollte, da liess die Natur der sündigen Welt dich nicht zähmen noch zu Ruhe bringen.2) Und so warest du stärker und mir ein verräterischer Diener, da du mich mit deiner Ungerechtigkeit dir nachzogest und mich in einen Sündenpfuhl brachtest.3) Zu tadeln war ich allerdings, dass ich als dein Herr dich vom argen Leben nicht zurückgehalten habe.4) Und so machte mich dies jede Stunde, die ich lebte, glauben, deine Schlechtigkeit und deine Begierde würden aufhören und die Teufel würden nicht kommen, obwohl du die ewige Welt wegen der Annehmlichkeit der Sünden aufgabest (?); denn nichts war angenehmer als die Sünden . . . Und dennoch hat dich der Tod trotz der Grösse deines Besitzes nicht verschont. Denn oft trifft es sich, je grösser jemandes Besitz und Ehre in dieser Welt ist, desto grösser wird, wenn er sich nicht beherrschen kann wie er sollte, hernach die Abrechnung und die Vergeltung sein.5) Wenigen von deinen Nachbarn und deinen Freunden, wie sehr sie dich als Lebenden in der Welt liebten, wäre es heute leicht dich anzusehen,6) mit deinen zerbrochenen Knochen, durchlöchertem Schädel, leeren Augenhöhlen, faulen und morschen Zähnen, die Arme vom Körper abgefallen und das Fleisch zu staubiger Asche geworden!'

Da antwortete der Körper und sprach zur Seele: 'Hast du

Annoithni im welschen Texte ist mir unverständlich.

<sup>1)</sup> Restitisse debui tuae voluntati, sed tua fragilitas, prona voluptati atque mundo dedita, noluit haec pati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quando te volueram, caro, castigare verbere, vigiliis, vel fame domare, mox te mundi vanitas coepit invitare.

a) Et ita dominium de me suscepisti, familiaris proditrix tu mihi fuisti, per mundi blanditias me post te traxisti et peccati puteo dulciter mersisti.

<sup>4)</sup> Scio me culpabilem; nam in hoc erravi, quod, cum essem domina, te non refraenavi.

Ouod, dum quis in saeculo magis exaltatur, tanto cadit gravius, si transgrediatur. Dives ergo moriens, si forte damnatur, gravibus prae ceteris poenis implicatur.

<sup>6)</sup> Qui tibi, dum vixeras, a mici fuere, iacentem in tumulo nolunt te videre.

nicht im Herzen gewohnt? und das Herz erdenkt doch die Sünde, ehe sie gethan wird; und deshalb ist der Gedanke früher als die That. Du hast eher gesündigt als ich! Denn wegen der Sünde des Gedankens fiel Lucifer in den Schwefelpfuhl der Hölle, aus dem er nimmer herauskommt'.

Da antwortete die Seele und sprach: 'Gott hat (dem Menschen) seine fünf körperlichen Sinne verliehen ihn vor Bösem und Sünden zu bewahren. Sind sie nicht dir desgleichen verliehen worden? Und ich bin am Tage des Gerichts nicht zu tadeln, wenn auf dem Oelberge') die Werke eines jeden auf seiner Stirn geschrieben stehen; und zu der Zeit wird niemand leugnen können, was hier in der Welt gethan wurde. Deshalb bitte ich den Herrn, der zur Rechten des allmächtigen Vaters sitzt und die Lebendigen und die Toten richtet, dass er, unserm Streite und unsern Werken gemäss, zwischen uns ein gerechter Richter sei'. —

Das letzte Stück aus den Werken Iolo Gochs, dessen ich gedenken will, ist eine artige kleine Erzählung in Prosa (Ashton p. 667), die indes schon früher gedruckt war. Ein Jüngling aus dem Gebiete des Rhuawn Befr ab Deorthach in Gwynedd verliebte sich in ein wunderschönes Fräulein aus dem Gebiete des Brochwel Ysgithrog in Powys, obwohl schon bekannt war, dass die Jungfrau gänzlich unnahbar sei. Von Liebesqualen gepeinigt, schickte er einen redegewandten Diener, 'der die wilden Vögel aus dem Walde locken konnte', zu der Dame und der sprach: 'Heil dir heute von Gott und Menschen, ') Herrin

¹) Nach einem Worte des Propheten Joel wird das jüngste Gericht im Thale Josaphat abgehalten werden, d. h. dem Thale des Cedronbaches zwischen Jerusalem und dem Oelberge, auf dessen Gipfel Jesus zum Himmel fuhr. Bei den Welschen gilt daher als die Stätte des Gerichts Mons oliveti, mynydd Olivet oder Olifed (I. G. 68, 90; Heng. Mss. 2, 410), was später zu mynydd Olifer 'der Berg Olivers' enstellt wurde. So in dem obigen Texte und M.A.352b, 354b. Oliver heisst der Herr des Oelbergs, und thatsächlich scheint er für den wohlbekannten Ritter Karls des Grossen gehalten zu werden. Iolo Goch hat: Mynydd maith Olifer borffer berffaith, 32, 121, und: Ym mhen mynydd, lle bydd barn Igyd Olifer gadarn, Teg a fydd chwedl diledlais Llafurwr, tramwywr maes, 'Auf dem Berge, wo das allgemeine Gericht sein wird, dem Berge Olivers des Helden, da wird der Landmann, der das Feld durchschreitet, schöne Rechenschaft ohne Stammeln geben', 74, 5.

<sup>2)</sup> Henpych gwell heddiw o dda ac o ddyn! Vielleicht ist für o dda vielmehr o Dduw zu lesen, das in der Verbindung mit o ddyn in den Mabinogion vorkommt.

der Schönheit. Besitzerin der Reichtümer, Kaiserin der Jungfrauen! Der verliebte, geplagte, bleichwangige Junker von der Herrschaft des Rhuawn Befr ist aus Liebe zu dir krank. Was ist dein Rat hierzu, edles Fräulein?' Sprach die Jungfrau zu dem Diener: 'Das kommt mir zu plötzlich; ich habe Verwandte und Ratgeber, und wenn ich sie zusammengerufen habe (?), so sollst du eine Antwort haben'. 'Antworte, o Herrin', sagte der Diener, 'wann wird das sein?' Und nun vertröstet ihn die Dame auf die griechischen Kalenden: es werde sein, wenn gewisse mit Fehlern behaftete Personen jener Zeit solche Vollkommenheiten und Vorzüge haben würden, wie sie berühmten Sagengestalten beigelegt werden. 'Wann wird das sein?' fragt der Diener immer wieder und erhält die Antworten: Wenn Coch y Sebon ebenso glücklich Gwilym ab Iolos Weib verführen wird wie Uthr Bendragon ehemals Eigr, das Weib der Grafen von Cornwall Gwrlais (Bruts p. 175); wenn Gòmach Grythor einen so langen Arm hat wie Caswallawn Llawhir, der einen Stein vom Boden aufheben konnte um eine Krähe zu töten ohne seinen Rücken zu beugen (Côir Anmann 248); wenn der und der so schön sein wird wie Absalom, in den die Mädchen Indiens so verliebt waren, dass sie neun Talente Goldes für ein Haar von seinem Haupte gaben, um es mit einem Ehrenmale zu umgeben; wenn der Krüppel Atkin so stark sein wird wie Glewlwyd der Grossgriffige (Arthurs Pförtner), der mit einer Hand den Kessel mit dem kochenden Bauchfleisch von sieben Ochsen darin vom Feuer auf den Boden hob; wenn ein gewisser Bettler in Rhosyr auf Anglesey so schön ruht wie Math der Sohn Mathonwys, der nicht schlief ohne seine Füsse in den Schoss einer Frau oder einer Jungfrau zu legen und nicht aufwachte, wenn ihn nicht der Krieg weckte (RB. Mab. 59); wenn der und der ein so guter Schütze ist wie Mydr der Sohn Mydrydds, der von Caenog in Dyffryn Clwyd bis nach Esgair Oerfel') in Irland einen Zaunkönig durch die Kralle seiner Füsse schiessen und treffen konnte (Mab. 112); wenn Ffwg mit den trägen Hacken ein so guter Fussgänger ist wie Edeyrn ab Gwyddno Garanhir, der so rasch wie der Wind lief, als eine mächtige Flotte kam, das Weib des Ffin ab Coel mit Gewalt zu entführen; wenn irgend ein Bauer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sescenn Uairbheóil in Leinster; vgl. K. Meyer, Early relations between Gael and Brython (1896), p. 35.

so beredt ist wie Uriel Wastadiaith, der nie eine Sprache mit seinem Ohre hörte, die er nicht mit seiner Zunge ebenso gewandt gebrauchte wie er sie hörte (Mab. 112, 114); wenn der und der ebenso schön ist wie Sande Brydangel, den seine Schönheit in der Schlacht von Camlan rettete, da ihn niemand angriff, weil man ihn für einen geflügelten Engel vom Himmel hielt (Mab. 108); und wenn Madog Gloddaith (ein Zeitgenosse Iolo Gochs) ebenso hässlich wie Morfran ap Tegid ist, den seine Hässlichkeit in jener Schlacht errettete, weil ihn jeder für einen Teufel aus der Hölle hielt (Mab. 108); wenn jemand so scharf sehen kann wie Tremydd, der das Drittel der Fliege in den vier Weltgegenden sah (Mab. 109), oder wenn ein andrer so scharf hören kann wie Clustfain, der das Fallen der Tautropfen vom Schilfgrase in den vier Weltgegenden hörte (Mab. 112); wenn eine gewisse Dame so keusch sein wird wie die heilige Gwenfrewy, die lieber ihren Kopf verlor als dass sie sich mit einem Manne abgegeben hätte (Llyvyr yr Agkyr p. 122 — Iolo hat ein Gedicht auf ihre Quelle verfasst, Nr. 70); wenn die Spur eines plattfüssigen Weibes in Bala ebenso schön sein wird wie die Olwens, in deren Fussstapfen vier weisse Kleee sprossen, wo immer sie ging (Mab. 117). Mit diesen Antworten kehrte der Diener zu seinem Junker zurück.

Die Erzählung zeigt, dass Iolo Goch mit den Mabinogion wohl vertraut war und den humorvollen Ton des Kulhwch liebte, eines der volkstümlichsten Stücke der welschen Litteratur des Mittelalters. 1) Man hat den Namen des Königs Conchobar Mac

RB. Mab. 101:

Dydgweith ydaeth y wreicda allan y orymdeith. Y deuth y dy henwrach oed yn y dref heb dant yn y phenn. Ac y dywawt y vrenhines: 'Ha wrach, a dywedy di y mi y peth a ovynnaf itt yr Duw? ble mae plant y gwr am llathrudawd yg gordwy?' Heb y wrach: 'Nyt oes blant idaw'. Heb y vrenhines: 'Gwae vinneu vyn dyvot at anvab!' Ac yna y dywawt y wrach: 'Nyt reit itti hynny; darogan

Hengwrt Mss. 2, 302:

A diwarnawt y doeth hi y ty (l. dy) gwrach ysgymmun unllegeidiawc, heb un dant yn y phen. A dywedut wrth y wrach: 'Yr Duw, mae plant yr Amherawdyr?' 'Nit oes iddaw yr un', heb y wrach. 'Gwae vinneu!' heb hi, 'y vod ef yn anvab'. Yna y truanhaawdd y wrach wrth yr yscymmun arall gan ddywedut: 'Nyt reit itti hynny; darogan yw iddaw gaffel plant ag agatvyd ys ohonat ti y keiff,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine ganze Stelle des Kulhwch hat der Priester Llewelyn, wie hier beiläufig bemerkt sei, in seine welsche Bearbeitung der sieben Weisen von Rom eingeschoben.

Nessa darin entdeckt (Mab. p. 106), und Cuchulainn (Cocholyn) kommt schon im Buche Taliessins vor (Skene, Four ancient books 2, 198). In der oben kurz zusammengefassten Erzählung begegnen wir in *Phin ap Koel* dem hochberühmten Finn mac Cumhaill. Ich zweifle nicht, dass mit jenem Edeyrn ab Gwyddno Garanhir, der ihm sein Weib entführt haben soll, der als der Entführer Grainnes, der Gattin Finns, wohlbekannte Diarmait der Sohn des O'Duibhne gemeint ist, dessen Name dem Erzähler entfallen sein mochte.

Ehe ich diese Bemerkungen zu Iolos Werken abbreche, will ich noch auf eins hinweisen, was sie nur mittelbar berührt. In seinem Gedichte auf Syr Rhŷs Wgawn, der unter Eduard III. nach Frankreich zog, sagt der Dichter:

> Gwae ai gweles (l. weles) yng Nghressi, gwr diwael mewn trafael tri —

'Weh wer ihn bei Crécy sah, einen vorzüglichen Mann in der Anstrengung von dreien!' Eine Anmerkung Iolo Morganwgs zu der Stelle (Ashton p. 98) hebt mit Recht hervor, dass das Jahr der Schlacht von Crécy 1346 zugleich ein fester Punkt im Leben Ab Gwilyms ist, der die Ausfahrt der welschen Krieger mit einer wohlbekannten Ode (Nr. 99) begleitete. 'Mögen sie heimkehren, sie gingen mit Gott, allesammt bis auf Einen! — Sohn Gwgans, es ist eine Drohne bei euch; wenn ihr Männer lasst, der ist ein Feind, unlieb dem Barden des Weibes und den Barden der ganzen Welt.' Sodann bringt uns ein Gedicht Ab Gwilyms auf Hywel, der von 1359—1370 Dekan von Bangor war (Nr. 228), dem Ende seiner Laufbahn nahe.') Die Angaben welscher

yw idaw kaffel etived ohonat ti, yr nas kaffo o arall. Na wna dristit hevyt; un mab yssyd idaw'. Mynet a oruc y wreicda yn llawen atref, ac y dywawt hi wrth y chymar: 'Pa ystyr yw gennyt ti kelu dy blant ragof i'. Heb y brenhin: 'A minheu nys kelaf weithon'. Kennattau y mab a orucpwyt a dyvot ac ef yr llys, etc.

kynys kaffo o arall, ag na vydd trist; un vab yssyd iddaw ar vaeth y gan doethon Rufein'. Ag yna y doeth hi ir llys yn llawen orawenus, a dywedut wrth yr Amherawdyr: 'Pa ystyr y keli di dy blant ragof i?' heb hi. 'Nys kelaf vinneu bellach', heb ef, 'ag avory a baraf vynet yn y ol oe ddangos ytti', etc.

Das lateinische Original und andere Bearbeitungen der Septem sapientes haben die ganze Episode nicht. Vgl. Revue celtique 14, 341 n. 1.

Vgl. T. Marchant Williams in den Transactions of the Liverpool Welsh National Society, Fourth Session 1888—1889, p. 49.

Antiquare über Geburts- und Todesjahr des Dichters, namentlich über letzteres, können daher von der Wahrheit nicht allzuweit entfernt sein (Iolo Mss. 487. 489). Er soll nach einer, angeblich von dem verhassten Rhŷs Meigen gedichteten Strophe im Jahre 1300 geboren (Iolo Mss. 92) und soll unter der Regierung Eduards III. (1327—77), nach bestimmterer Nachricht in dessen 40. Jahre um Weihnachten, oder 1367, kurze Zeit nach dem Tode seines Gönners Ifor Hael, gestorben sein (Iolo Mss. 94). Kaum konnte der Dichter schon 46 Jahre alt sein, als er dem Bwa bach, dem Gatten seiner geliebten Morfudd, den Untergang in Frankreich wünschte; und andrerseits war er doch wohl mindestens ein hoher Funfziger, als er in dem Gedichte 'Curiodd anwadal galon' (Nr. 227) über die Unlust seines Alters klagte oder die Worte schrieb (262, 23): 'Mae gwayw i'm pen o'm henaint!'

Nun macht der Dichter selbst eine Angabe über sein Lebensalter, wie der Herausgeber der Iolo Mss. p. 484 bemerkt. Er sagt (Barddoniaeth 52, 9 ff.):

> Yn wir, nos wener nesaf yw nos wener hanner haf; genyf y mae, gwyn fy myd, ugain haf ag un hefyd.

'Wahrhaftig, die nächste Freitagsnacht ist die Freitagsnacht des Mitsommers; ich habe, wohl mir! zwanzig und noch einen Sommer.' Darf man es wörtlich nehmen, so ist hier das Gwyl Ieuan hanner haf (Hengwrt Mss. 1, 190) gemeint, das auf den 24. Juni fällt. Es würde das Anniversarium der Geburt des Dichters sein, das, wenn ich die Tabellen der Komputisten recht gebrauche, auf einen Freitag in den Jahren 1321, 1327, 1332, 1338 fiel (von früheren und späteren Jahren abzusehen), so dass er 1300, 1306, 1311 oder 1317 geboren wäre. Es ist freilich eine Berechnung, die ihr Wenn und Aber hat.

Einige andere Worte desselben Gedichtes hat Ab Iolo, der darin eine weitere Anspielung auf Ab Gwilyms Nativität vermutet: 'On the day that Adam was born, existence commenced at Llandaff, under a hedge' (p. 485), nicht richtig aufgefasst. Der Dichter sagt (52, 19 ff.):

> Y dydd y lluniwyd Addaf, y lluniwyd oed yn Llan Dâf. Dan berth, ni wyr dyn o'r byd yma hanner 'y mhenyd.

'Am Tage da Adam geschaffen wurde, ward das Stelldichein in Llandaf bestimmt. Unter einer Hecke - kein Mensch von der Welt weiss hier die Hälfte meiner Qual', u. s. w. Die Geliebte liess ihn nämlich an diesem Tage (es war an einem Montage) warten, so dass er wie ein Reisigsammler (gwialwr) im Gehölz umherlungerte oder wie eine Art Heiliger (rhyw Sant) dastand; er würde ihrer vergeblich geharrt haben, und wenn er das Alter des Adlers von Gwernabwy, des Hirsches von Cilgwry oder der Eule von Cwm Cawlwyd erreicht hätte. Das Gedicht beginnt: Lluniais oed ddywllun ys hir 'Seit langem setzte ich eine Zusammenkunft für Montag fest'. Der Ausdruck kommt öfter bei Ab Gwilym vor: lluniais oed mewn mangoed mai 151, 1; llawen nos iau lluniais oed 159, 1; es ist dasselbe wie oed a wneuthum 97, 4; ni wnawn oed nag amneidiaw arnad 12, 31; oder das Verbum oedi (ir. dálaim) 237, 57. Die Zusammenkunft war für Montag vor Mitsommer geplant; verabredet war sie aber 'lange', 'als Adam geschaffen wurde'. Das ist nämlich ein Datum: pann luniwyd Addaf 'when Adam was created' bedeutet nach Ms. Heng. 45a den 23. März. So teilt in einer sehr schätzbaren Abhandlung über den welschen Kalender J. Fisher mit (Transact. Soc. Cymmrodorion 1894-95, p. 143); aber er scheint zu irren, wenn er hinzufügt: 'The date is wrong, being elsewhere given as the 25th'. Der 25. März ist der Anfang des zu Dafydd ab Gwilyms Zeit gültigen Marienjahres; aber der Tag der Schöpfung Adams ist nach Beda (de temporum ratione, cap. 66) vielmehr X. Kal. Apr., d. i. der 23. März. Er sagt: 'Sexta (die) animalia terrestria, et ipsum hominem formavit Adam, de cuius latere dormientis matrem omnium viventium produxit Evam, quae nunc, quantum mihi videtur esse credibile, decimus kalendarum Aprilium dies appellatur. Unde merito creditur, si non verior sententia vincit, quod beatus Theophilus, cum ceteris, non solum Palaestinae, sed et permultis aliarum regionum episcopis de pascha disputans, scripsit eodem decimo kalend. April. die Dominum fuisse crucifixum'. Ich habe das Datum der Erschaffung Adams sonst nicht gefunden, namentlich nicht in den handschriftlichen lateinischen Kalendarien, die ich eingesehen habe.

Berlin.

LUDW. CHR. STERN.

## I UND J IM KELTISCHEN.

In seinen Lectures on Welsh Philology, S. 89 warnt Rhys vor dem Glauben, dass das Keltische der Schlüssel zu allen möglichen Sprachen sei. Das Umgekehrte komme der Wahrheit näher. 'We want concentrated upon the Celtic languages all the light, that can possibly be derived from the other Aryan tongues'. Diese Bemerkungen richten sich zwar gegen eine ausschliesslich populäre Ueberschätzung der eigenen Sprache, wie sie gerade in keltischen Landen sehr verbreitet ist, könnten aber iedem als Motto dienen, der sich über das Verhältnis des Keltischen zu den verwandten Sprachen zu äussern hätte. Vom Standpunkt des Linguisten aus betrachtet, hat jede Einzelsprache Rechte und Pflichten. Sie darf sich bei allen Verwandten in schwierigen Fällen Rats erholen, muss aber ihrerseits zu Gegenleistungen bereit sein. Vor allem muss sie einen angemessenen Beitrag liefern zu dem gemeinsamen Fonds sprachwissenschaftlicher Erkenntnis, dessen Vergrösserung eine wichtige, wenn auch nicht die wichtigste, Aufgabe der Forschung ist. Hier versagt nun das Keltische gänzlich. Es tritt wohl in manchen Fragen der indogermanischen Laut- und Formenlehre bestätigend neben die Schwestersprachen, fügt aber nie aus eigenen Mitteln dem, was wir anderswoher wissen, etwas wesentliches hinzu. Zu der Ehre, in die Gutturalverhältnisse der Urzeit wenigstens vorläufige Klarheit gebracht zu haben, ist es ohne sein Verdienst gekommen. Jede andere centum-Sprache hätte sich ganz ebenso dazu ge-Die von D'Arbois de Jubainville aufgestellte Accenttheorie, die Dottin neuerdings zu beleben gesucht hat, wäre geeignet, das Irische in der Frage nach der indogermanischen Betonung in den Vordergrund zu bringen; aber was Zimmer. Kelt. Stud. II, 4ff. über diese Theorie gesagt hat, gilt auch heute noch. So bleibt nur zu hoffen, dass das Keltische einmal für die Syntax etwas leisten wird; man weiss, wieviel Zimmer sich von ihm verspricht (Stud. II, 62f. Anm., Festgruss an Roth, 178).

Kann das Keltische aber auch nicht in die grossen Probleme der Indogermanistik fördernd eingreifen, so ist damit nicht gesagt, dass sein Zeugnis in nebensächlicheren Einzelfragen schon überall genügend gewürdigt und ausgenutzt ist. Hier kann die Zukunft noch manches bringen. Mir kommt es diesmal darauf an, zu zeigen, dass das Irische in der Frage nach der Verteilung von i und j im Indogermanischen ein ernstes Wort zu sprechen berufen ist. Der erste, der der Ursprache ein doppeltes jod zuwies (Georg Schulze), that dies auf Grund der sonst unerklärlich scheinenden zweifachen Vertretung (durch ' und 5) im Griechischen. Das Griechische ist auch bis heute eigentlich die einzige Stütze dieses Ansatzes geblieben. Es hat zwar nicht an Versuchen gefehlt, den Unterschied auch anderwärts nachzuweisen. G. Meyer setzte albanesisch ju 'ihr' = lit. jūs, got. jus und sah in der anomalen Vertretung des jod (sonst alb. q) eine Spur der alten Doppelheit. Mit Unrecht. Pedersen hat nachgewiesen (Festskrift til Vilh. Thomsen 255), dass ju nur eine sekundäre Entwicklung des älteren  $u = ai \ vas$  ist, entstanden in Verbindungen wie hani (j)u 'ihr esst'. Ebensowenig richtig dürfte der Einfall von Sievers (PBB. XVIII, 407 f.) sein, wonach auch das Germanische die Doppelheit reflektierte. Streitberg erwähnt ihn Urgerm. Gr. § 72 Anm., weist aber in den Nachträgen noch einmal ausdrücklich auf seine Unsicherheit hin.

Nun zum Keltischen. Hier herrschte bislang die Anschauung, dass i und j im Irischen gleichmässig geschwunden, im Britannischen als i erhalten wären. Nur der letztere Teil der Behauptung ist richtig, der erstere bedarf der Revision. Zunächst sind i und j keineswegs von vornherein untergegangen. Am e von ega, Genitiv zu aig, Kymr.  $i\hat{a}$  'Eis', ist die Wirkung des einst vorhandenen jod deutlich zu spüren, vgl. Thurneysen KZ. XXXI, 76. Aber noch mehr. In der ältesten Ueberlieferung ist jod noch als h erhalten. Die Schreibungen  $h\acute{e}t$ ,  $h\acute{e}c$ , huisse erscheinen im Würzburger mit einer Regelmässigkeit, die eine blosse Schreiberlaune durchaus ausschliesst (Pedersen, Aspirationen i Irsk, S. 129 f., 135). Dies h schwand unter gewissen satzphonetischen Bedingungen, sein Erscheinen und Fehlen, das sich nicht

etwa auf bestimmte Worte verteilt, spiegelt keineswegs die alte Doppelheit wieder. Diese erblicke ich vielmehr in der zweifachen Behandlung des dem jod folgenden Vokals. Derselbe bleibt entweder wie er ist (mit der oben erwähnten Ausnahme) oder erleidet eine eigentümliche Modifikation. In die erste Kategorie gehören folgende Fälle.

ir. aig, kymr. iâ 'Eis': aisl. iake 'Stück Eis', iokoll 'Eis, Gletscher', ae. gicel Sprsch. 222.

ir. hét, 'Eifersucht', gall. Jantu-, kymr. addiad 'Sehnsucht': ai. yátatē 'strebt' Sprsch. 222.

ir. huisse 'billig, wert': lat. iūstus.

ir. icht 'Geschlecht, Kinder, Volk (so z. B. IT. III, 18 Z. 6)', kymr. iaith 'Sprache': ahd. jehan (Stokes Trans. Phil. Soc. 1891—1893, 78 und BB. XIX, 88 vergleicht deutsch echt, ohne Rücksicht auf die Geschichte dieses Wortes).

ir. áth 'Furt': ai. yā- Sprsch. 222.

ir. eirin 'Hühnchen', kymr. iâr: lit. jerube Sprsch. 223.

ir. emuin 'gemini': ai. yamá- 'Zwilling' ebd.

ir. eorna 'Gerste': ai. yáva-, gr. ζεά ebd.

ir. óac, kymr. ieuanc 'jung': ai. yuvaçá- ebd. 224.

ir. ughaim 'Pferdegeschirr', kymr. iau 'Joch': ai. yugám, gr. ζυγόν ebd.

ir. huáin (Ascoli CXXV) 'Gelegenheit, Musse, Zeit': ai. yőni- 'Platz, gewohnte Stätte' (ganz anders Strachan BB. XX, 16).

Dem gegenüber zeigen einige Worte mit sicherer Etymologie die gemeinsame Eigentümlichkeit, dass jod + Vokal gleichmässig (h)i ergeben hat. Es sind folgende:

ir. hícc 'salus', kymr. iach 'heil, gesund': ai. yáças, gr. äzoç Sprsch. 222. Früher hat man des unbequemen í wegen eine Grundform \*isacco- oder dergleichen angesetzt, wobei aber die Einsilbigkeit der keltischen Formen unverständlich blieb. Der Ansatz \*jēkkā im Sprsch. ist natürlich nur ein Notbehelf.

ir. híth 'puls', kymr. uvd, br. iod: ai.  $y\bar{u}\dot{s}$ -, gr.  $\dot{\zeta}\dot{v}\mu\eta$ , lat.  $i\bar{u}s$  Sprsch. 224.

ir. hi deiktische und relative Partikel: ai. ya-, gr.  $\delta$ - u. s. w. In hi sind gewiss mehrere Formen zusammengefallen. Das deiktische hi (induine hisiu 'dieser Mann') wird ein alter Lokativ \*jei sein; ich glaube nicht, dass es dem griechischen  $\bar{\imath}$  ( $o\dot{\nu}\tau o\sigma\dot{\iota}$ ) genau entspricht, obgleich es sein h, älter j, durch Verschleppung bekommen haben könnte, wie sicher  $h\dot{e}$  'is', 'ei', vgl. auch lit.

jîs statt \*is nach jō. Das relative hi vereinigt vermutlich mehrere Kasus des Pronomens jo- in sich.

ir. ittu 'Durst' wohl: ai. yátate, also verwandt mit hét, s.o. Kurzes i erscheint auffälligerweise in idnae 'Waffen', das man von Alters her mit altkymr. Jud- zu ai. yúdhyati 'kämpft', gr. ὑσμίνη stellt. Falls die Etymologie richtig ist, bleibt die Abweichung vorläufig rätselhaft.

Der Unterschied von hice und aig, von hith und ughaim fordert eine Erklärung. Man denkt natürlich sofort an die doppelte Vertretung des anlautenden jod im Griechischen. Aber dem, der die griechischen Verhältnisse ohne weiteres auf das Irische überträgt, steht eine Enttäuschung bevor. Die Doppelheit ist in beiden Sprachen anders verteilt. Dem griechischen ζυγόν steht ir. ughaim, ζύμη aber hith gegenüber. Sonst entspricht freilich ir. hi anlautendem Vokal mit Asper oder Lenis (hi: oc, hice: αzoc, vielleicht idnae: ὑσμίνη; ob ζητέω zu ai. yátatē gehört, ist unsicher). Aber die Zahl der Fälle ist so gering, dass das Zufall sein kann, und hith: ζύμη ist durch keine Sophisterei aus der Welt zu schaffen. Die Schwierigkeit wird gelöst durch eine Annahme, die im wesentlichen nur eine Modifikation der von L. Havet Mémoires Soc. Ling. VI, 325 vorgetragenen ist. Die griechische und keltische Doppelheit sind auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen. Die Ursprache kannte sowohl ein i wie ein j, aber nur in lebendigem Wechsel im Sandhi. Das Joch wurde etwa nach einem Vokal jugom, nach einem Konsonanten jugom gesprochen. Man hat kein Recht, eine Wortsippe mit j, die andere mit j anzusetzen. Dass die Sandhiregel die Sprachtrennung überdauerte, bezeugt die Differenz zwischen Griechisch und Keltisch. Im übrigen kann der Wechsel in beiden Sprachen zu sehr verschiedener Zeit erstarrt und in nicht näher zu verfolgender Weise reguliert worden sein. Allerdings kann man sich einer andern Möglichkeit nicht ganz verschliessen. Ich habe vorausgesetzt, dass zwischen der griechischen und der keltischen Doppelheit nicht bloss ein sachlicher, sondern ein historischer Zusammenhang besteht. Beweisen lässt sich das nicht. Darum ist auch dem nicht mit Gründen beizukommen, der die angenommene Sandhiregel zwar anerkennt, aber in beiden Sprachen unabhängig von einander herausgebildet sein lässt. Der Fall ist leider typisch für die Sprachwissenschaft.

Berlin. E. Zupitza.

## ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

Aspirationen i Irsk. En sproghistorisk Undersøgelse af Holger Pedersen. Første Del. In Kommission bei M. Spirgatis in Leipzig, 1897. 200 S. 4.50 Mark.

Inhaltsangabe. Es werden in diesem Buche die verschiedenen lautgeschichtlichen Probleme behandelt, welche mit der irischen Aspiration in Verbindung stehen. Die Regeln für das Eintreten der Aspiration im Satzzusammenhange sollen dagegen in dem im Laufe des Jahres auf Deutsch erscheinenden zweiten Teile der Untersuchung besprochen werden. Auf verschiedenen Punkten der lautgeschichtlichen Untersuchung über die Aspiration spielt die Mouillierung oder Nicht-Mouillierung der Konsonanten eine Rolle; ich habe daher in der Einleitung (§§ 2-8) die allmähliche Entwickelung der Mouillierung und des Umlauts im Irischen skizziert. Im Altirischen war der eigentliche Umlaut, d. h. die Verwandlung eines hinteren Vokales in einen mittleren oder vorderen und umgekehrt die Verwandlung eines vorderen Vokales in einen hinteren, in betonten Silben noch nicht eingetreten. muir 'Meer' wird im Neuirischen mit Umlaut als mwir' gesprochen (" bezeichnet nur die Rundung des vorhergehenden Konsonanten); für das Altirische ist aber die Aussprache mur' ohne Umlaut anzunehmen. Vom Standpunkt des Altirischen ist i in muir ein Hilfsvokal zur Bezeichnung des mouillierten Timbre von r; vom Standpunkt des Neuirischen bezeichnet i den Vokal der Silbe, während u nur als Hilfsvokal zur Bezeichnung des nicht-mouillierten Timbre von m fungiert.

Diese letzte Verwendung der Hilfsvokale ist im Altirischen in betonten Silben ganz und gar unbekannt. In einigen Wörtern, wo unter speciellen Bedingungen schon im Altirischen der Umlaut eingetreten war, bleibt das Timbre des vorhergehenden Konsonanten daher ganz unbezeichnet: so cride 'Herz' aus \*krodjo-m, kymr. craidd; r war hier nicht mouilliert, weshalb im Neuirischen croidhe geschrieben wird. Ebenso sind zu beurteilen z. B. lige 'Lager' nir. luighe, fil 'ist' nir. fuil. Auch in unbetonten Silben fehlt in der Regel die Bezeichnung des nicht mouillierten Timbre eines Konsonanten vor i (athir nir. athair, pridchimm mir. pritchaim); und so immer vor e (cene mit nicht mouilliertem n wird ebenso geschrieben wie tene, dessen n mouilliert war; nir. cheana, teine). Besonders interessant ist eine Reihe von ursprünglichen -jo-Stämmen, wie cumachte dalte timne snechte, mir. cumachta dalta timna snechta, nir. cumhachta dalta tiomna sneachta; hier ist, wie ich unter Berücksichtigung der früheren Ansichten von Windisch und Stokes nachgewiesen zu haben glaube, die Mouillierung wegen der Konsonantengruppe aufgegeben worden oder ist überhaupt nicht eingetreten (vgl. ahd. mahti, waltit, Braune, Althochd. Gramm. § 27 Anm. 2); chronologisch interessant sind core 'Friede', mir. cora und cenéle, im jüngeren Altirisch cenéla (§ 140), wo die Mouillierung wegen der in historischer Zeit schon vereinfachten Konsonantengruppen vr und tl (richtiger bl) ausgeblieben ist.

Während der eigentliche Umlaut (die Verschiebung des Vokals von der Hinterzunge nach der Vorderzunge oder umgekehrt) im Altirischen in betonten Silben nur unter speciellen Bedingungen vorkommt, ist eine verwandte Erscheinung schon ganz durchgeführt, nämlich die Hebung (das Geschlossener-Werden) der Vokale unter dem Einfluss eines i oder u der folgenden Silbe; e ist zu i geworden in mil 'Honig' dobiur 'gebe'; o zu u in muir 'Meer', ulc Dativ von olc; a zu o und u in boill, bullu von ball. Das idg. i und u erscheint normal als e und o, wird aber vor einem i oder u der folgenden Silbe erhalten (oder wahrscheinlich korrekter: zurückverwandelt): fir fiur zu fer, sruth Gen. srotha, uisce 'Wasser'. Das aus idg.

<sup>&#</sup>x27;) Der Parallelismus mit bekannten Erscheinungen im Germanischen zeigt sich noch in dem Erscheinen eines i vor nd: ind 'in ihn' (idg. e), find 'weiss' (idg. i).

ei entstandene e war ein offener Laut, der ebenso wie das offene e in den romanischen Sprachen diphthongiert wurde; vor einem folgenden i (oder u) war es aber geschlossen und nahm an der Diphthongierung nicht Teil: fiach 'Schulde' Nom. Plur. féich. — Von derselben Art wie diese Vorgänge ist Gen. ceniuil zu cencl, inníulu Wb. 25 b 23 Acc. Pl. zu nél. Diese Formen enthalten einen echten Diphthong eg iu, später eo ju; das dahinter erscheinende i ist dagegen Infektionsvokal (d. h. Zeichen des Timbre des folgenden Konsonanten); der Diphthong erscheint vor einem i oder u der folgenden Silbe; der Gegensatz zwischen nir. deór 'Thräne' (gesprochen d'or) und méar 'Finger' (gespr. mer) ist der Gegensatz zwischen o-Stamm und u-Stamm (gr. δάχου). Das zweite Glied des Diphthonges ist die Fortsetzung des vor dem r l etc. ursprünglich stehenden Konsonanten  $(k > \gamma > \gamma > w, t > b > \delta > w)$ ; das aus diesem Konsonanten entstandene w blieb, wenn das e unter Einfluss der folgenden Silbe geschlossen war, schmolz dagegen mit einem vorhergehenden offenen e zu ē zusammen. Die gleiche Behandlung von Wörtern wie sét Gen. séuit Wb. 23 a 9, Acc. Pl. mo séotu LL. 251 a 11 beruht auf Analogiebildung; wo die Möglichkeit einer Analogiebildung nicht vorhanden war, finden wir meit 'Grösse', geis 'Schwan' (gegen Richard Schmidt). 1)

Das allmähliche Eintreten des eigentlichen Umlauts im Mittel- und Neuirischen wird in §§ 7—8 besprochen. In § 9 wird die Frage erörtert, ob die drei gälischen Schriftsprachen wirklich drei verschiedene Sprachen oder nur drei Dialekte vertreten. Ich komme dabei zu dem Ergebnis, dass man hier nur von Dialekten sprechen kann; denn weder im Manks noch im schottischen Gälisch ist bis jetzt irgend eine grammatische Eigentümlichkeit nachgewiesen, die sich nicht aus der Sprachform des Altirischen erklären liesse. Dabei wird die abweichende Ansicht von Rhŷs berücksichtigt; ich versuche nachzuweisen, dass das angebliche qu im Manks einerseits mit dem indogermanischen q nichts zu thun hat, andererseits mit der irischen Aussprache durchaus übereinstimmt.

<sup>1)</sup> Während ich in § 3 den Gegensatz zwischen offener und geschlossener Aussprache des Vokals im Auge habe, habe ich in § 140 zu beweisen gesucht, dass das ursprüngliche k t etc. vor dem folgenden l r etc. nicht unmittelbar geschwunden ist, sondern zunächst bei dem Eintreten der Aspiration zu  $\chi$  p geworden ist, vgl. das erhaltene th in brethre (S. 168), bh vor r (S. 200).

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wird in Kapitel II die neuirische Aussprache der 'aspirierten' Konsonanten besprochen. Als allgemeine Formel für die verschiedenen durch die 'Aspiration' bewirkten Modifikationen bezeichne ich in § 10 das 'Offenwerden der Konsonanten': die geschlossenen Laute (die Explosive) werden zu offenen Lauten (Spiranten), die offenen Laute erhalten eine noch grössere Oeffnung (wobei z. B. s zu h wird). In § 15 weise ich nach, dass f durch die Aspiration immer schwindet (niemals zu h wird); dies ist auf den ersten Blick auffällig, da man vielmehr erwartet, dass f ebenso wie s zu h werden müsste; aber die Aspiration ist eingetreten, als f noch ein v war; dieser Laut musste durch die Oeffnung ganz schwinden (Sweet: A Handbook of Phonetics, Oxford 1877, S. 5: 'Prolong (f) and remove the lips from the teeth: the result will be simple breath. Repeat the process with (v), and the result will be simple voice'). Der grösste Teil des zweiten Kapitels ist dem Nachweis gewidmet, dass auch die Laute ln raspirierbar sind. Zu diesem Zwecke werden in §§ 17-22 meine eigenen Beobachtungen aus dem Dialekt von Arranmore im Galway Bay dargestellt. Die eigentümlichen irischen Laute L (im Falle der Mouillierung L') und N(N') werden hier in allen Fällen, wo Aspiration eintreten muss, zu l(l), n(n); die physiologische Beschreibung der Laute ist in § 17 gegeben. Vom absoluten Wortanlaut abgesehen ist die Verteilung der Laute die folgende: In anlautenden Konsonantengruppen steht L(L'), N(N') nach dem nicht aspirierten s; nach dem aspirierten s und nach allen übrigen Konsonanten steht l(l), n(n). Im Wortinnern steht L. N nach r und s. nl wird als NL, ln dagegen als L gesprochen; nach den übrigen Konsonanten steht ln; vor st und d steht L N, vor den übrigen Konsonanten l n. Auch vor r steht l n, worin ich aber eine dialektische Entwickelung für das ursprüngliche L N sehe. Intervokalisch und im Auslaut nach Vokalen vertritt L N altes ll nn, l n dagegen altes l n. -Der r-Laut ist dagegen im Arrandialekt nicht mehr aspirierbar; trotzdem genügt ein Vergleich der Arranaussprache mit der traditionellen Orthographie um das frühere Vorhandensein der Aspiration auch bei r nachzuweisen. Die wichtigste in Betracht kommende Thatsache ist der Umstand, dass das rr der Schriftsprache niemals mouilliert ist; der Komparativ zu gearr 'kurz' heisst giorra (gespr. gira), mit nicht mouilliertem r; wenn man

also parallel mit L und N einen jetzt aufgegebenen Laut R voraussetzt, so ergiebt sich, dass das ursprüngliche R' die Mouillierung verloren hat. Charakteristisch ist der Unterschied zwischen fairrge 'Meer' gespr. farəğə und airgead gespr. arəğid (so auch bei dem unten zu nennenden jüngeren Molloy: S. 35 und 199 faraige, S. 137 airigead). Wie nun im Anlaut (ausserhalb der Aspiration) die Laute L L', N N' gesprochen werden, so erwartet man gleichfalls im Anlaut R R', und hiermit stimmt die Thatsache, dass kein anlautendes r mouillierte gesprochen wird. In einem Falle wechselt jedoch ein mouilliertes r' mit einem nicht mouillierten r: Na reiri tu = nar  $\acute{e}$ irighid iu, aber N'i  $\acute{r}$ eiri = nar  $\acute{e}$ irigh; dies ist der einzige Rest des ursprünglichen Wechsels, wodurch iu iu iu Falle der Aspiration zu iu iu wurde. Die lautgesetzliche Entwickelung war

1. R: r R': +

2. R:r R:r' (R' giebt die Mouillierung auf)

3. r:r  $r:\acute{r}$  (R wird durch Lautgesetz zu r).

Der dadurch geschaffene Zustand war zu künstlich, und die Aspiration wurde daher durch eine Analogiebildung ganz beseitigt (andere Dialekte haben andere Wege eingeschlagen). In Konsonantengruppen ist r im Arrandialekt im allgemeinen in allen Fällen mouilliert, wo die Mouillierung nach dem Vokalismus zu erwarten wäre; in einigen Fällen fehlt aber die Mouillierung: · 1. nach s; hier sind also die Laute R R' vorhanden gewesen. Auch nach dem aspirierten s und nach t-s ist r nicht moulliert, was durch eine Analogiebildung zu erklären ist; 2. vor th (dh?) s d t n l. — In §§ 23-53 werden die Grammatikerzeugnisse für die Aspiration von l n r aufgezählt; die wichtigsten Zeugen sind: Franciscus Molloy (1677), Haliday (1808), O'Donovan (1845) und der ausserordentlich talentvolle Autodidakt John H. Molloy (1867); für Schottland: der Verfasser der Vorbemerkungen zur Bibelübersetzung Edinburgh 1783 (James Stewart? John Stewart?), Alexander Stewart (1801), Dictionarium Scoto-Celticum (1828). — In § 54 wird der schottisch-nordirische Uebergang von n in r besprochen, und der Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem Unterschied zwischen n und N nachgewiesen.

Im dritten Kapitel werden die Verhältnisse des Altirischen (speciell Wb.) besprochen. Eine regelmässige Bezeichnung der Aspiration findet sich im Wb. bekanntlich nur bei c und t, wird aber bei diesen Lauten, wie aus dem zweiten Teile der Unter-

suchung erhellen wird, mit der vollkommensten Regelmässigkeit durchgeführt. Dagegen findet man p in der Mehrzahl der Fälle, für die man apriori ph erwarten würde; dies erklärt sich daraus, dass p ursprünglich inaspirabel war; zur Zeit, wo das Aspirationsgesetz gewirkt hat, bestand im Irischen kein p. Die jetzt vollständig durchgeführte Aspiration von p ist eine Analogiebildung  $(t: b = k: \chi = p:?)$ . Dagegen war die Aspiration bei den Lauten f s b d g m n l r schon im Altirischen vorhanden, obgleich die Bezeichnung der dadurch entstandenen Modifikationen regelmässig fehlt; für n l r wird dies durch die verschiedenen Formen des Artikels bewiesen: Nom. inlie inrecht: Gen. indliacc indrecto; vor L R wurde nd zu n, vor l r blieb das d; dies ist mit Nom. insenduine : Gen. indsenduini ganz parallel. - Der Unterschied zwischen aspirierten (offenen) und nicht aspirierten (geschlossenen) Konsonanten ist mit dem Unterschied zwischen einfachen (kurzen) und doppelten (langen) Konsonanten nicht identisch. Zwar kommen die aspirierten Konsonanten fast niemals gedehnt vor (Ausnahme: vor r: diththrub etc. § 64), aber die nicht aspirierten Konsonanten kommen sowohl kurz als gedehnt vor. Um dies zu beweisen, habe ich auch die Konsonantendoppelung ziemlich ausführlich behandeln müssen. Nach einem Blick auf das Cymrische und nach dem Nachweis, dass die Verlängerung des Vokals, die im Neuirischen in Wörtern wie ceann druim poll fearr dialektisch eingetreten ist, und die schon im Altirischen ihren Anfang genommen hat, auf Rechnung des ursprünglich gedehnten Konsonanten zu schreiben ist, folgt eine Statistik der Konsonantendoppelung in Wb. Es ergiebt sich, dass die Orthographie in dieser Beziehung viel fester geregelt ist, als man gewöhnlich annimmt; die Regelmässigkeit tritt bei den in § 106 behandelten Erscheinungen besonders klar hervor: die Verteilung von oc und occ (ocirnigdi, aber occathindnacul) ist mit der Verteilung von in und inn 'in' ganz parallel, und der Parallelismus erstreckt sich noch auf eine ganze Reihe von anderweitigen Erscheinungen (rennaprecept, immachomalnad, diachéliu, liachéle, assathóib); die gemeinsame Ursache ist der Accent: vor dem unbetonten Pronomen hatte die Präposition einen Nebenton, welcher die Verdoppelung erhielt oder hervorrief, das s von as vor dem Schwunde schützte, die ursprüngliche Gestalt der Präposition la (\*le) und de (di) festhielt, so dass die Präposition do 'zu' nach diesem Muster gleichfalls als di- erscheint. Alle

diese Erscheinungen treten auch vor alaile auf (innalaill, dialailiu); daraus ergiebt sich, dass dies Wort auf der zweiten Silbe betont war (alàile). In Bezug auf die Konsonantendoppelung muss jedoch jedes Denkmal für sich untersucht werden; in § 107 zeige ich, dass schon der Ml. erheblich vom Wb. abweicht. Die merkwürdigste Abweichung besteht darin, dass ein aus idg. auslautendem Nasal entstandenes n im Ml. sehr häufig doppelt erscheint: connuargab, innechaib, innann-innise, aranneget, anní etc.; auch fängt in Ml. die Verdoppelung des n einiger n-Stämme an, die im Sg. noch deutlicher hervortritt (anmann), in Wb. aber ganz unbekannt ist. Ich vermute, dass in diesen Fällen ein unaspiriertes, aber kurzes N gesprochen wurde (vgl. § 137, wo ich vermute, dass anmann aus einem idg. Plural auf -on zu erklären ist; das auslautende n sollte wahrscheinlich lautgesetzlich als N auftreten; durch Einfluss der übrigen Kasus wurde das N fest und erscheint nicht nur im Sandhi vor Vokal, sondern ebenso gut im absoluten Auslaut; vom Nom. Acc. Plur. aus drang das N auch in die anderen Kasus, wo nur n lautgesetzlich war). Im Sg. ist die Doppelung schon oft Zeichen der Nicht-Aspiration ohne Rücksicht auf gedehnte Aussprache. — In §§ 108—125 behandle ich das irische h und komme dabei zu einem ganz anderen Ergebnis als Thurneysen in dieser Zeitschrift I, 1-6. Das neuirische Sandhi-h ist im Altirischen ganz unbekannt, auch nach a 'ihr', wo das Neuirische scheinbar mit dem Cymrischen übereinstimmt. Es geht nicht an, dies daraus erklären zu wollen, dass ein Zeichen für den Laut h fehle, wobei konsequenter Weise anzunehmen wäre, dass das im Altirischen unter anderen Bedingungen erscheinende h stumm sei. Denn die Iren werden, da der Laut h in ihrer Sprache häufig war, ebenso gut wie die Germanen und die Cymren das entsprechende Zeichen von den Römern übernommen haben. Und angenommen, dass sie dies nicht gethan hätten, wäre es unbegreiflich, warum sie später ein h als stummes Zeichen aufgenommen hätten. Ferner wäre es unbegreiflich, wie dies stumme Zeichen im Mittel- und Neuirischen wieder zum Lautzeichen werden könnte; fremder Einfluss auf die Orthographie ist nicht anzunehmen. Gelegentlich wird h für ch geschrieben, und das angeblich stumme altirische h hat in donaib hi: mittelir. donafib ein offenes b (v) in f verwandelt. Ferner kann die vollständige Identität des altirischen nihed und des neuirischen ni h-eadh nicht bezweifelt werden.

Eine Statistik zeigt, dass das altirische h im Anlaut solcher Wörter geschrieben wird, welche idg. mit p oder j anlauteten; es fehlt jedoch regelmässig vor dem Vokal a: ar, aber her- hir-Nach diesem Muster entstand der Wechsel ass : hess (hesséirge), ad-: hæcosc. Ferner ging h nach gewissen Konsonanten, namentlich nach dem Sandhi-n, aber auch nach t = nir. t (inti) etc.,regelmässig verloren. Durch diese Lautgesetze entstand ein gewisses Schwanken, und nun wurde das h analogisch verbreitet; die Präposition i nahm das h nach dem Muster von hó (ó) an, weshalb das h nicht erscheint, wenn die Präposition die volle Gestalt in hat. Wenn wir annehmen, dass h allmählich nach sämtlichen Konsonanten im Sandhi verloren ging, und dass andererseits sämtliche vokalisch anlautende Wörter das h annahmen, so haben wir im wesentlichen den neuirischen Zustand erreicht; hinzuzufügen ist zunächst nur noch, dass h auch im Anlaut des Satzes und im Anlaut einer grammatischen Formel verloren gegangen ist (und zwar wahrscheinlich nicht durch Lautgesetz, sondern durch eine Analogiebildung). Aber h erscheint im Neuirischen nicht, wie man nach dieser Erörterung erwarten würde, in allen Fällen, wo im Sandhi zwischen zwei eng zusammengehörigen Wörtern Hiatus vorhanden war, sondern, wie ich in § 119 zeige, nur nach solchen vokalisch auslautenden Wörtern, die keine 'Aspiration' bewirken. Diese Regelung kann schwerlich analogisch sein; man muss also annehmen, dass h schon im Altirischen nach aspirierenden Wörtern stumm wurde, dass h also ebenso wie f ein aspirierbarer Konsonant war. Hiermit stimmt die zweifache Behandlung des idg. p im Inlaut (S. 169 f.). — Die Uebereinstimmung zwischen cymr. ei henw und ir. a hainm ist leerer Zufall.

Im vierten Kapitel werden eine Reihe von Ausnahmen von der Aspiration besprochen. 1. Bei Zusammenstoss homorganer Laute wird die Aspiration aufgehoben: clocann 'Schädel' nir. cloigeann aus \*cloch-chenn. Man darf nicht annehmen, dass die Aspiration hier niemals vorhanden gewesen sei, weil etwa der Vokal zwischen den gleichen Konsonanten früher ausgefallen wäre als sonst (vgl. doberr neben nocanar); denn in sehr vielen Fällen waren die Laute vor dem Schwunde des dazwischen stehenden Vokals gar nicht homorgan: écosc aus \*ati-cosqo-, \*api-zosqo-, \*ap-zosqo-, \*ax-zosqo-. Die in diesem Worte vorliegende Dehnung, wodurch a zu ē wird, ist gleichfalls ein Beweis für

den ursprünglichen Spiranten. Diese Dehnung ist allerdings oft durch das etymologische Bewusstsein aufgehoben worden (z. B. in epert 'sagen'; vgl. die etymologisierende Schreibweise etbert MI. 83 a 5). Der Spirant ist zu einer Tenuis, verschieden von den gewöhnlichen irischen Tenues, geworden; die gewöhnlichen Tenues waren tenues aspiratæ, die aus den Spiranten entstandenen waren reine Tenues. 2. ch + c, c + ch u. s. w. ergiebt cc u. s. w. 3. th und offenes d wird nach l und n zu t und geschlossenem d; gleichfalls steht nach n und l immer unaspiriertes L N R. Dagegen gehört der neuirische Wandel von n + sh und s + shzu nt st nicht hierher. In § 135 wird nachgewiesen, dass die Ausnahmen 1-3 im Britannischen genaue Parallelen haben. Namentlich ist die cornisch-bretonische Provektion durch einen ähnlichen Vorgang zu erklären (bret. e tigouezaz aus eð ð . . . etc.). Die Regel, dass die vokalische Mutation von k t p nach Wörtern, die auf Explosive oder Spiranten auslauten, unterbleibt (S. 200), ist jedoch anderer Art. Ein historischer Zusammenhang zwischen den parallelen britannischen und irischen Erscheinungen ist nicht anzunehmen. - Eine weitere Ausnahme von der Aspiration im Irischen ist: 4. Bei Zusammenstoss mit aspiriertem oder nicht aspiriertem s wird die Aspiration einer Reihe von Lauten (in verschiedenen Sprachperioden) aufgehoben: rofetar skr. avedišam; seccu aus sech + shu, baitsim 'taufe', tuicse; s + th ist schon im ältesten Irisch st geworden, s + ch wird im Laufe der irischen Sprachgeschichte zu se, s + bh (auch wenn bh = idg. u ist) wird sp (taisfenim nir. taisbeánaim). Mit Hilfe dieser Gesetze versuche ich in § 138 (wo Vereinzeltes besprochen wird) macc neben cymr. map aus \*maqos, \*maqeso-bis (s-Stamm) zu erklären. - In § 140 bespreche ich die verschiedene Behandlung der aspirierten Laute im Wortinnern und im Anlaut; hier werden namentlich die Gruppen sn > nn, kn > n etc. besprochen. Zu beachten ist dabei der Unterschied zwischen dem eigentlichen Inlaut und der Kompositionsfuge: ksm etc. im Inlaut wird mm etc., in der Kompositionsfuge entsteht dagegen aus ks + l, n etc. einfaches ln; nur in der Kompositionsfuge steht das doppelte mm aus d+m in pammadar etc. und das doppelte r in cotobárrig etc. (S. 170).

Das Schlusskapitel behandelt das Alter der Aspiration. Lateinische Wörter haben an der Aspiration teilgenommen; daraus folgt aber nur, dass zur Zeit der Aufnahme der betreffenden Wörter kein einfaches intervokalisches t d m etc. bestand. Die irische Aspiration ist mit der britannischen vokalischen Mutation nicht nur parallel, sondern historisch identisch. Für diese Identifizierung besteht bei g d b m gw keine Schwierigkeit, bei cymr. ll und rh nur eine leicht zu hebende Schwierigkeit, und für das idg. s im Britannischen hat schon Zimmer ein ähnliches Schicksal wie für das idg. s im Irischen angenommen. Bei n ist im Britannischen keine Mutation nachgewiesen, aber der bretonische Uebergang von n zu r ist mit dem irischen ganz parallel und zeugt also von einer ähnlichen Doppelheit der n-Laute wie im Irischen. Die einzige Schwierigkeit ist also die Mutation von k t p: irisch ch th, britannisch g d b. Für das Altbritannische darf man jedoch nicht q d b ansetzen, sondern die Tenues k t p. Diese mutierten Tenues müssen jedoch von den nicht mutierten Tenues verschieden gewesen sein. Ich nehme an, dass die nicht mutierten Tenues als tenues aspiratae, die mutierten Tenues als reine Tenues aufzufassen sind. Diese reinen Tenues waren nach meiner Vermutung aus älteren Spiranten entstanden. Spiranten sind sogar in einem bestimmten Falle geblieben: cymr. braen neben ir. brén weist auf yn aus yn, der Mutation des ursprünglichen kn. S. 200 vermute ich, dass die bretonischen Spiranten in dazrou ezn etc. gleichfalls die direkte Fortsetzung der durch die vokalische Mutation entstandenen Spiranten sind, die im Cymrischen zu g und d geworden sind (dagr, edn); altbret. dacr etn haben c und t als Zeichen für ch und th; das Cornische stimmt teils mit dem Bretonischen (hethen, kinethel etc.), teils mit dem Cymrischen (croider, dagr etc.). Zu beachten ist auch das cymrische von Rhŷs gefundene Lautgesetz, wonach ôl zu dl wird.

Die irische Eklipse ist meiner Ansicht nach durch folgende Entwickelungsreihe entstanden: nt (Tenuis aspirata) : np : p : t (reine Tenuis) : d. Der Schwund des n erklärt sich nur durch den vorausgesetzten Spiranten. Man darf sich nicht etwa auf solche Sprachen berufen, in denen jede tantosyllabische Verbindung von Vokal + Nasal zu Nasalvokal und dann weiterhin zu nicht nasalem Vokal reduciert ist; denn dies ist eben im Irischen nicht geschehen. Wo der Schwund des Nasals von der Qualität des folgenden Konsonanten abhängig ist, pflegt er immer vor Spiranten, nicht vor Explosiven einzutreten. Zeugnis für die frühere Existenz des Spiranten ist ferner die eigentümliche Dehnung von a zu  $\bar{e}$  ( $c\bar{e}t$ ); diese Dehnung tritt nur vor einem ursprünglich stimmlosen Spiranten ein; vgl. ecoscc und  $ecoscc}$ 

'Thräne'.1) Ganz ähnlich war die nasale Mutation der Tenues im Cymrischen: mh nh ngh sind aus mf (bilabial), nh, wy entstanden. Im cymrischen Auslaut waren die Verbindungen von Nasal + homorganem Spiranten noch vorhanden, als das Homorganitätsgesetz (§ 135) jedes f þ x nach den homorganen Nasalen in p t k verwandelte; im Cornish-Bretonischen waren die ursprünglichen Gruppen nicht nur im Auslaut, sondern auch im Inlaut geblieben, so dass das Homorganitätsgesetz jede Spur der nasalen Mutation tilgen musste; dagegen war im cymrischen Inlaut mf nh ny schon zu mh nh nh geworden, und konnten von dem Homorganitätsgesetz nicht berührt werden.<sup>2</sup>) Jedoch wurde in der Gruppe nhr nhl der Spirant im Cymrischen bis auf den heutigen Tag bewahrt, weil hier der Nasal verloren gegangen war (cethr cathl; derselbe Schwund des Nasals scheint im Irischen für die betonte Silbe anzunehmen zu sein, während er in unbetonter Silbe durch den Eintritt eines Svarabhaktivokals verhindert wurde: ceol, forcital). — Demnach ist die nasale Mutation der Tenues gemein-inselkeltisch (der Uebergang von mb nd ng in mm nn nn im Cymrischen und Mittelirischen ist ein ganz zufälliger Parallelismus, wie aus altirisch mb nd ng hervorgeht; die Eklipse von f zu v ist sprachgeschichtlich so aufzufassen, dass das idg. u nach Nasal als v geblieben ist, im absoluten Anlaut aber zu f geworden ist). Die nasale Mutation ist über-

<sup>1)</sup> Auf zwei Punkten habe ich also für das Irische Entstehung von Explosiven aus Spiranten angenommen (écosc § 133, cét § 147); in beiden Fällen sind ganz zwingende Gründe für meine Annahme vorhanden. Es ist daher nicht leichtsinnig, dieselbe Entwickelung zur Erklärung der vokalischen Mutation der cymrischen Tenues vorauszusetzen. Wenn jemand behaupten sollte, es sei einfacher, k t p direkt in g d b übergehen zu lassen, so muss zunächst bemerkt werden, dass ll: l, rh: r keine Parallele bilden; denn die Stimmlosigkeit des ll und rh kann nicht ursprünglich sein. Zudem ist die Annahme gar nicht einfach, auch wenn man von der misslichen Konsequenz, g d b schon fürs Altbritannische voraussetzen zu müssen, absieht. War der Uebergang von k t p in g d b gleichzeitig mit den übrigen Erscheinungen der vokalischen Mutation, so begreift man nicht, warum er nicht auch damit gleichartig war. War er älter, so erwartet man, dass auch dies g d b bei der vokalischen Mutation ebenso wie das ursprüngliche g d b zu y ð v werden musste. War er jünger, so fragt man vergeblich, weshalb k t p von der vokalischen Mutation nicht berührt worden war. Nur durch die Zwischenglieder wird die Sache einfach.

<sup>2)</sup> Durch einen Lapsus habe ich S. 181 temperam als altcymrisch citiert; es ist altbretonisch und bedarf also keiner Erklärung.

haupt mit der vokalischen Mutation identisch. Die Bedingung für diese gemein-inselkeltische Lautöffnung ist nicht einfach die intervokalische Stellung des Konsonanten; viele Konsonantengruppen bilden für die Lautöffnung kein Hindernis; diese tritt vielmehr überall da ein, wo beide Elemente einer intervokalischen Konsonantengruppe zur folgenden Silbe gehören (also zwar in den Gruppen a-cra a-mna, nicht aber in den Gruppen ar-ca an-ma as-ca); gleichfalls tritt sie bei einer intervokalischen Gruppe von Nasal + homorganem Explosiv ein. In einer Anmerkung zu § 148 bespreche ich die Fälle wie ir. nocht cymr. noch und ähnliches, wo das eine Element einer Konsonantengruppe offen, das andere geschlossen ist.

In § 149 bespreche ich die britannische Aspiration, die man als 'konsonantische Mutation' bezeichnen könnte, weil sie (im Sandhi) nach Wörtern eintritt, die im Indogermanischen auf einen Konsonanten auslauteten. Sie ist aber erst eingetreten, nachdem dieser Konsonant geschwunden war, und ist weiter nichts als eine speciell britannische Wiederholung der gemeinkeltischen Konsonantenöffnung. Sie tritt im Inlaut ein: 1. bei ursprünglicher Doppelkonsonanz cc tt pp, die zunächst zu c t p vereinfacht worden ist: bychan. 2. bei den Gruppen kt und pt, nachdem das ursprüngliche k und p vokalisiert worden war: noeth; 3. nach l und r: march. Aus lt ist zunächst lb, im cymrischen Inlaut weiterhin lh geworden; wo lb geblieben war (im cymrischen Auslaut, im Cornischen und Bretonischen), wurde es durch das Homorganitätsgesetz zu lt zurückverwandelt. Weitere Beispiele: aryant urdd arf celf 'art' (celmed Eutych. 5b, ZE. 1053); 4. bei m nach n: enw. 5. bei ursprünglichem mm nach langem Vokal, nachdem zunächst einfaches m entstanden war: cymr. mawaid ir. mám; cymr. caraf ir. carimm; 6. llaes, Aipht; 7. maidd oddf = ir. medg odb. Noch jünger als die speciell britannische Konsonantenöffnung ist das schon mehrfach erwähnte Homorganitätsgesetz.

Ein kurzes Register verweist auf diejenigen Etymologien, welche in den statistischen Teilen des Buches zerstreut sind.

Für die Einzelheiten der Beweisführung muss selbstverständlich auf das Buch selbst verwiesen werden, dessen Benutzung mit Hilfe der hier gegebenen Inhaltsangabe auch für solche Leser, die des Dänischen weniger kundig sind, ohne erhebliche Schwierigkeiten sein wird.

Kopenhagen.

HOLGER PEDERSEN.

Celtic Philology is to be congratulated on recent accessions to its ranks, and not least on that of Dr. Pedersen, whose work in other fields of Indo-Germanic is so well-known. In this his first Celtic study he deals with various problems connected with the important and difficult subject of Irish Aspiration, a very misleading term, which, however, has probably become too deeply rooted in the science to be altered now. The subject is attacked from two different sides. On the one hand we have a collection of such evidence as can be got from Old Irish orthography, on the other, further light is sought in the phenomena of Modern Gaelic. Like Dr. Finck, the author has made a study of the modern dialect of the Aran islands; indeed there seems to be some ground for fearing that the Arans may come to be considered as the Mecca of all good Celtists, to the neglect of other not less interesting and important dialects. Of the Old Irish literary remains he deals fully only with the Würzburg Glosses, which of the three great collections is at once the oldest and the freeest from clerical errors. But it is possible to put too much confidence even in Wb.; thus the forms claim etc. (p. 111) may be but the beginnings of a later orthography; as to folog ib., it looks like a corruption of folongid, 'ye bear'. Doubtless the author has satisfied himself that for his purpose the other collections could be neglected with impunity. Attention may here be called to another possible source of a knowledge of Irish sounds; I mean the assonance and rhyme in Irish poetry. Some illustrations of this will be found below.

As Dr. Pedersen has furnished this journal with a summary of his argument, the reviewer is relieved of that part of his task. At the same time this summary by no means exhausts the good things, which are to be found on almost every page. To attempt to give a full account of them here would be superfluous, for the book is one that will have to be read and re-read by every serious student of Celtic. If certain points are to be selected for special notice, one of the finest things in the work is the proof that in Old Irish the letters l, n, r had more than one sound. Further may be mentioned the demonstration that Irish initial h is connected with Idg. p and p, and the explanation of certain Irish phenomena by a secondary accent, as one of

them had already been explained by the reviewer, Phil. Soc. Trans. 1895—96, p. 176. There is one small point here that gives rise to criticism. On p. 119, in expressions like *inna chridiu*, *inn* is treated as a phonetic doubling of *in*, and is separated from *ind* that appears in conjunct prepositions and in composition, for the reason that 'in Wb. *nn* and *nd* are two different things'. But surely *inna chridiu* is very parallel to *inna tuatha* 'the peoples', and in the latter case no one will deny that *nn* comes from *nd*.

But the greatest novelty, and that which will call forth the most criticism, is the attempt to bring Irish Aspiration into historical connexion with Vowelmutation in the British languages. Unfortunately here the author cannot be freed from the charge of obscurity. If he had only given a succinct sketch of what he supposes to have been the development of the Idg. explosives in Celtic he would have done his readers a great service.

Already on p. 152 it is assumed that Old Irish had two sets of tenues: tenues aspiratae [which apparently remained tenues, and pure tenues arising from double spirants, as in frecre, which became b, g. Here a difficulty at once arises. The author himself recognizes that in contrast to Mod. Ir. b = \*ff. and  $g = *\chi \chi$  we have t = \*pp. Does he then assume \*pp to have become a pure tenuis which afterwards fell together with the tenuis aspirata, on does he postulate pure tenues only in the guttural and labial series? Further what sound would be assign to the dental in O. Ir. net, Mod. Ir. nead? If Dr. Pedersen has an answer to these questions, he certainly has not imparted it to his readers. In the same chapter some other questions suggest themselves. Thus on p. 150 what sound would be assign to O. Ir. accaldam = Mod. Ir. agallamh? In Brugmann's Grundriss it is assumed that cc is phonetic for gg; certainly in the modern dialects cc = d-c, as in Scotch acain = ad-caine, is distinguished from cc = d - g. But enough of this. The pure tenues, which are here assumed for Irish, afterwards play an important part in the supposed development of the Idg. tenues in British in ch. V. 'The Antiquity of Aspiration'.

In this chapter first of all the evidence of loan-words, such as demon, Mod. Ir. deamhan, Lat. daemon, diabul, Mod. Ir. diabhal, Lat. diabolus, are rejected as inconclusive. It is alleged that at that time Irish had no intervocal simple unaspirated g, c etc.

but only [double mediae gg?] and double tenues [as in \*breccaim, Mod. breacaim?], and that it was more natural to choose the spirants than to choose the double explosive. Surely this calls for some proof; a priori one would have expected that they would have chosen the other alternative; it is not very likely that the Irish would have vexed themselves because they could not express the difference between the c of crucem and the cc of peccatum. On pp. 173-174 in another connexion loanwords are treated in the same summary way. It is there assumed that, in one of the centuries after the Roman conquest of Britain, native tenues aspiratae became first spirants and then pure tenues, but that the symbols continued the same; which is intelligible. Moreover if a foreign word contained a tenuis the Britains pronounced it with the corresponding spirant, and vice versa the foreigner replaced the British spirant with a tenuis. Who the foreigner was, is not said; if one of Latin speech, then surely f would be nearer to f; for t and k for b and  $\gamma$  more might be said, cf. Gr. λίτρα if it be rightly derived from an Italic \*librā, and an Englishman in trying to pronounce German often substitutes k for  $\gamma$ . In any case something more than bare assertion is needed. And were there no double tenues in British at that time? Or what form is it assumed that words like bychan then had? Hitherto loanwords have been regarded as valuable evidence, but, if they may be got rid of in such a way, the sooner that one frees oneself of that idea the better.

Having disposed of Latin loanwords in Irish, Dr. Pedersen proceeds to the British languages. And here he becomes very obscure. Does he mean by his pure tenues all those which in later times were expressed by b, d, g, and by his tenues aspiratae all those that were not? And did these latter in intervocalic position appear only as double consonants? If so, then there was only one kind of intervocalic simple tenuis. Thurneysen's explanation of the facts, KZ. XXXII, 568, seems to me much simpler; if he be right, then the single c p t had to do double duty only at the beginning of a word, and that is no extreme assumption. As to the spirant stage, which the author postulates for British and Irish in common, he gives no good proof, for the evidence of braen, dazrou etc. is too weak to support such a superstructure. As to Irish his argumentation from the vocalism of cét is weak. Granted that dér may have come from \*daxru

with loss of the spirant, how could that prove that in cét the change was due to the supposed spirant which was retained? As for écosc it seems probable that the quality of the first vowel is due to the palatal vowel which originally stood in the second syllable. It may be that Dr. Pedersen has some stronger evidence for his theory, but, on what is here produced, the verdict can be nothing more favourable than a non liquet.

It remains to speak of a number of isolated points, where one differs from the author, or where there is something that suggests remark.

p. 4. R. Schmidt's law of the different treatment of Idg. an, en on the one hand, and n on the other, in i-umlaut is rejected. Whether the author is right in this is very doubtful. Schmidt's best example  $c\acute{e}it$  he simply puts aside, and he does not explain why  $m\acute{e}it$  may not come from \*mnt. Further he is driven to assume that the e of  $b\acute{e}l$ ,  $s\acute{e}t$  arose after e = Idg. ei had already been diphthongised, but Thurneysen, Celt. Z. II, 348, has demonstrated that this latter change falls within the historical period. On the same page Mod. Ir.  $d\acute{e}o\acute{r}$  is treated as the legitimate descendant of \*dakru. But what of Scotch deur, Manx  $j\acute{e}ir$ ? And in Early Irish  $d\acute{e}r$  rhymes with other words containing e, e. g.  $n\acute{e}l$ -sa:  $d\acute{e}r$ -sa Fél. Epil. 400. For another explanation of  $d\acute{e}o\acute{r}$ , which I still consider more probable, see Bezz. Beitr. XX, 6, note 3.

On p. 6, there are some interesting suggestions as to the resistance of certain groups of consonants to palatalization. The whole subject would probably well repay a special investigation by one who was familiar with the spoken language; in this not only the neighbouring consonants but also the neighbouring vowels would have to be taken into account, as well as the difference between accented and unaccented syllables. Thus Wb. has pl. senman (cf. Mod. Ir. gen. seanma) but bémen (cf. Mod. Ir. gen. béime). Wb. has ingremmen, Ml. ingramman (also sg. ingraimm); Coneys, on what authority I know not, gives inghream, -eama. Note also cara friend, older care = \*carēs, \*carants (or is it carājants?); r is not a consonant that usually resists palatalization. And what of O. Ir. made later mada? More instances of the same kind could be given, but these will suffice to show that the question is somewhat complex. Pedersen's assumption seems most probable for cht, for which combination I long ago

made the same suggestion. But even here there are difficulties. Thus we could explain why there is no infection of the dative of stems in -cht (Stokes, Bezz. Beitr. XI, 77). But from bocht in O. Ir. comes boicht (the abstract is bochtae, Mid. Ir. bochta). Is this purely an analogical inflexion? It is noteworthy that Gillies in his Gaelic Grammar gives bochd as indeclinable in the singular. But timne is surely to be explained from to-imm-ānio-, and in diade, diadha and the like, the quality of the e may be due to the o that has disappeared in the preceding syllable. It is true that Pedersen (p. 5) propounds the new law that, when two consonants of different timbre come together, the palatal timbre prevails, but that is a law that will be hard to establish. On the question see now Brugmann, Grundriss I² § 262; in foigde = \*fo-guide\* a secondary u is treated in the same way.

On p. 8, it is left an open question whether in -deochatar diultad there is real u-umlaut, or whether the second vowel simply indicates the timbre of the following consonant. That the latter is the case in -deochatar is indicated by the evidence of verse; thus in the Salt. R. 3733 de-deochaid rhymes with teched. In diultaim on the other hand the u seems to have been certainly pronounced in the tenth century; in Salt. R. 3268 rodiultsatar rhymes with liunsatar (and in 6531 ros-liuna rhymes with Iuda).

p. 19. In a paper on the dialect of the Reay Country (in Sutherland) in the Transactions of the Inverness Gaelic Society XV Mr. Gunn gives as the pronunciation of mi féin in different parts of the Highlands mi-heun, mi-heen, mi-hae, mi-hian, mi-hain, mi-hi. More interesting is sibh-fein which in the Reay Country is shupeun. Of r Mr. Gunn says: 'We can distinguish between the aspirated and non-aspirated sounds. A rian fhein (his own method) is quite distinct from a rian fhein (her own method) in pronunciation. This is true also when v is succeeded by a broad vowel.'

On pp. 68—69, some of the examples of de are very doubtful. Thus in Ml. 59 a 10 de is surely 'smoke', and some of the others are by no means certain; thus in Ml. 42 b 7 di means 'concerning it' (gloria). Here too Zimmer's old heresy about laa, lathe is revived, though Thurneysen, Rev. Celt. VI, 108, has shewn it to be wrong, and it is made the base of an equally improbable explanation of són.

On p. 70, roerthar, roerthe are said to belong not to ferimm Zeitschrift f. celt. Philologie II.

but to asrenimm. This involves a use of ro- which is very startling in Old Irish. A further instance is roere-siu Fél. Oeng. Ep. 431.

On p. 71, ar preceptorib Wb. 19a3 is translated by 'we teachers' (vi Lærere). But for this translation surely some support is wanted; I do not remember having seen anything like it either in Old or in Modern Irish. The gloss is certainly a difficult one. Fr. Henebry has suggested that it may go with memores, like the Irish cuimnech ar 'mindful of'.

p. 82. Fr. Henebry has given me an interesting parallel to colpach in leapan (Mid. Ir. leptha) gen. of leaba in Co. Waterford. He has noted a similar phenomenon in the conditional of the verb, thus creidim: ni chreiting, fágint (= fágbhail): dhfhácing, lúbadh: lúping, but bualadh: bhuailhing.

p. 83. The pronunciation of mac as mache is not universal in Scotland. In the paper cited above Mr. Gunn says: 'With us it (c) has none of the guttural sound heard in the southern mac sac (machd sachd). We make it a k, pure and simple, and in this respect agree with the natives of Arran'. If I mistake not, t, in some parts at least of the Highlands, is pronounced with a similar double sound. I remember beeing struck by this in the Argyleshire pronunciation of dhuit. As to the theory here propounded with respect to the pronunciation of rt, I can only say that in Argyleshire an apparent s is very distinct before the t.

On p. 90, ni gatda is translated by, 'du vilde ikke kunne tage', but, if I understand the Danish aright, that rendering would require the secondary future. The translators' difficulties would seem to argue some corruption in the text, and I would suggest that the archetype had nigata diib, 'it takes not from them, however, the troubles of the world'. The error is intelligible on the supposition that the copyist had before him nigatadiib with the second a written small below the line, that he overlooked it until he had written the d, and then added it, omitting to delete the d. It might be worth looking whether d has not actually a nunctum delens.

On p. 90, the translation of Wb. 29 e 5 is very doubtful. Surely it would have at least required fri before farmbáich.

On p. 104, what is said of mairnim is more ingenious than convincing. The present meraim occurs Ml. 140 c 1, nummeratsa g. mé produnt, the past subjunctive Ml. 24 c 20, conumerad g. ut proderetur (leg. proderet), cf. Phil. Soc. Trans. 1896, pp. 24, 71.

As to aspirated m an interesting question might be raised touching the conjunct ending of the first person plural. On p. 165 an aspirated m is assumed in nocaram, cf. Brugmann's Grundriss II, § 1006. In agreement with this are the rhymes in the Fél. Oeng. prol. 134-36 -charam: talam, Epil. 87 -celam : denam, 98 foirgleam : coibdel, 214 adfiadam : iaram. If my observation be correct, only at Oct. 11 have we a rhyme like immeradam: Dalann (Dalan?, cf. Bezz. Beitr. XI, 94). When we come down nearly two centuries to the Saltair na Rann the case is altered. Here first of all we have the spellings triallamm 3627, tiagamm 3628, lecamm 3972, denamm 1150, then the rhymes all: epelam 2747-48, chuimleng: chuingem 1727-28, buidenn : ruibem 5539-40. The only instance that I know to the contrary is etach: atbélam 1555-56, and this may be a traditional license. Compare also the instances given in Stokes' Martyrology of O'Gorman XXVII. It seems impossible to avoid the conclusion that a change has taken place here, that an aspirated m has been analogically replaced by an unaspirated m.

On p. 113, a doubling of n is spoken of in connách by the side of conách. But connách seems to be the original form The same is true of corr- (by cor-) p. 117. As I have dealt with these forms in a paper that will appear in the Transactions of the London Philological Society, it is unnecessary to go into the matter here. In the Phil. Soc. Trans. 1895—6, p. 180 it has been pointed out that the second r of varrceoratar (p. 116) comes from ro-, and the same may be said of condomarrgabadsa and doarrchet. Of the instances given on p. 18, dorronai stands for do-n-ronai, cf. the absence of aspiration in acht ducoistis Ml. 34 a 1, aet rocretea Wb. 27 b 15, cf. 26 a 15, 27 a 15. So forróxul, Wb. 27 a 19 = fo-n-róxul 'eum abstulit', and in some at least of the other instances there may be an infixed pronoun.

On p. 129, *ómon*, *uamon* is brought together with W. *ofn*, in which the long vowel is said to have been shortened under the prehistoric accent. But is then not an Irish *omun*, established by rhymes like *comul*: *omun* Fél. Oeng. Jul. 5?

p. 147 l. 14 sq. The rule here given is apt to be upset by analogy, and it is by no means certain that in all these cases we have merely variations in orthography. So far as can be judged from dictionaries, there are discrepancies also in Modern Gaelic. Thus the Highland Society's Dictionary p. 371 after

droch gives c not ch, but gh not g. Macalpin gives drochchreideadh, Finck droχhlaχta (= droichchleachtadh Coneys), Kelly droghchoyrle etc., O'Brien drochgniomh. After deagh 'good' a following guttural seems to be regularly aspirated in the modern dialects, cf. High. Soc. Dict. p. 332, Coneys p. 114.

On p. 162 are brought together instances of the sec. pl. without d. Of these donimthigideserc Wb. 23 b 1, is doubtless for donimthigid, the d being written only once, similary confodli 24 b 9. In 24 c 19 ropridchissi is also doubtful on account of the following doib. In the remaining cases it is to be noted that the verbal form contains s: ni coitsi 17 b 32, darigensi 9 c 29. Of these forms Ascoli seems to have suggested the right explanation, thus -còitsi = \*-còitstsi = \*-còitsid-si. The longer form may be restored or be kept by analogy as doratsidsi, dorigensidsi. As from -còitsidsi comes -còitsi, so from rocrétsidsi might be expected \*rocrètstsi, \*rocrètsi, and this appears with -si once more affixed to it in rocretsisi Wb. 1 a 3. May not these forms help to explain the Mid. Ir. ending -abar, on the assumption that -si under the influence of the pronoun sib became -sib, and that later -ammar, -ib, -atar became -ammar, -abar, -atar? The only traces of a 2 pl. in -ib that I have noted so far are the variant daronaib Fél. Oeng. prol. 186, and rosellaib ib. Jul. 4. As to rochreti Wb. 14 a 34, it looks a very doubtful form.

On p. 164 asfenim is derived from \*vidnāmi, but finnathar goes back to vind-, and it would be strange if the same root appeared in Irish with the nasal both infixed and suffixed. On p. 166 the explanation of Ir. macc compared with W. mab is very forced. On p. 181 the view that ceól comes from \*cantlon is altogether improbable. The regular descendant of \*cantlon is cétal.

I trust that the author will not suppose that by these criticisms I have any intention of belittling his work. Such an intention is far from me. Both for the problems which it solves or brings nearer to a solution, and for those which it raises, it is one of the most important and suggestive contributions to Celtic philology that has appeared for many a day. Fellow Celtists will look forward eagerly to the appearance of the second part, this time in a more familiar tongue.

Marple, Cheshire.

J. STRACHAN.

Quaestiones Grammaticae et Etymologicae: scripsit Johannes Rozwadowski. Cracoviae, 1897. 46 pp. 8°.

Of this work the greater part is devoted to Celtic questions. The longest contribution consists of a discussion of a number of Celtic words alleged to be derived from the demonstrative stem ol-. Here will be found much ingenious speculation, and, what is of more importance, valuable collections of material illustrative of the use of many Irish words. Opinions will naturally on many points differ from those of the author; thus few probably will accept his explanation of ala (p. 9). In this chapter he starts a new explanation of oldaas, which, according to him, is ol-da-as, that is, the copula with an infixed pronoun. But to this there are fatal objections. If this theory were correct, then, in the extra-presential tenses, we should expect to find forms, not of the substantive verb but of the copula. In point of fact the forms are those of the substantive verb. From Wb. 26 d 26 olambicidsi is quoted by the author himself; add further olimbói Wb. 9 c 10, imbói Ml. 53 d 6. Again, where is there any example of such an infixation with the verb am? Further, the forms oldáu, oldái are explained from the analogy of attau, but as attau could have no special relative forms, what was the starting-point of the analogy? Further objections might be raised, but these will probably be found sufficient. - The second chapter treats of Idg. -st- in Celtic, and seeks to establish the law that 'accentu sequente -st- in -ss- mutatum est, alias servatum'. In the Gaelic dialects this -st- became later -ss-. The theory seems very doubtful. It may not be without interest to note a change that has taken place at least in the Waterford dialect of Irish, whereby final -iš becomes -išt, e. g. arist 'again'. - Chapter IV contains some Celtic etymologies.

J. Strachan.

Studies in Irish Epigraphy, a collection of revised readings of the ancient inscriptions of Ireland, with Introduction and Notes by R. A. Stewart Macalister, M.A. St. John's College, Cambridge. Part I. Containing the Ogham Inscriptions of the Barony of Corkaguiney and the Counties of Mayo, Wicklow and Kildare. London, David Nutt, 1897. 90 pp. 89. 3sh. 6d.

Dieser erste Teil, dem hoffentlich bald andere folgen, enthält eine Sammlung und eingehende Beschreibung von 52 Ogaminschriften Irlands. Der Verfasser hat sie sämtlich an Ort und Stelle studiert und mit den Lesarten von Brush, Graves, Ferguson, Rhýs und anderer Vorgänger verglichen. Die Ergebnisse sind wohl als endgültig anzusehen. Die beigefügten sprachlichen Bemerkungen basieren meist auf Rhýs und

Stokes und bringen kaum etwas Neues. Mit Brusccus (S. 59) vergleiche den irischen Namen Aed Brosc, Zimmer Nenn. Vind. S. 88. Glasicu (S. 37) ist irisch Glaschú, wie Gamicu Gamchú, Olacu Olchú (gen. mac Olchon, LL. 351 b). Das bisher nicht genügend erklärte anm der Inschriften (z. B. Anm Meddugini), von dem Herr Macalister auf S. 5 handelt, möchte ich als irisch ainm 'Name' fassen, zwar nicht in diesem Sinne, sondern in der Bedeutung 'titulus, Inschrift', die es z. B. LL. 58 a 41 hat: Dorigni id de 7 tuc ainm n-oguim 'na mennuc inn eda 7 tuc in n-id im chael in chorthe 'Er machte einen Ring daraus und setzte eine Ogaminschrift auf den Pflock des Ringes und legte den Ring um den dünnen Teil des Steinpfeilers'. Ebenso LL. 66 a 38: Amlaid bói faichthí in dúiní 7 corthí furri 7 id iarnaidí 'na thimchiull 7 id niachais éside 7 ainm n-oguim 'na menoc 7 is é ainm bói and 'Gipé tised in faidche dia mba gascedach geis fair ar thecht dind faidchi cen chomrac n-óenfir do fúacra'. Airlégais in mac bec in n-ainm &c. 'Auf der Wiese vor der Burg stand ein Stein, um den ein Ring gelegt war und zwar ein Meisterschaftsring, auf dessen Pflock sich eine Ogaminschrift befand, die also lautete: 'Wer mit den Waffen zu dieser Wiese kommt, darf sie nicht verlassen ohne zum Zweikampf aufgefordert zu haben'. 'Der kleine Knabe las die Inschrift' u. s. w.

Mabinogion (o Lyfr Coch Hergest). Golygwyd gan J. M. Edwards, Ysgol yr Abermaw. Gwrecsam, Hughes a'i Fab, Heol Estyn. 1896. IV + 96 pp. 12°.

Diese Uebertragung der Pedair Cainc ins Neukymrische macht zum ersten Male einen der Hauptschätze der älteren Litteratur auch dem Unbemittelten zugänglich. Es ist eine Volksausgabe, die der Verfasser auch in die Schulen eingeführt zu sehen hofft. Die Uebersetzung ist sorgfältig und geschickt gemacht und geht in der Modernisierung nicht weiter als nötig. In der kurzen Vorrede spricht der Verfasser von dem hohen Alter der Mabinogion, das er wie viele seiner Landsleute, gelehrte und ungelehrte, gewaltig überschätzt. Er versteigt sich sogar zu der Behauptung, dass diese Erzählungen 'älter als das Evangelium' seien, ja schon aus der Zeit vor Ankunft der Römer datierten!

Caniadau Cymru wedi eu dethol a'u golygu gan W. Lewis Jones. Bangor, Jarvis and Foster, 1897. pp. XXXIV + 302. 7s. 6d. 8°.

Alle Liebhaber der welschen Litteratur werden das Erscheinen dieser Liedersammlung, die wir dem Professor der englischen Litteratur am University College zu Bangor verdanken, mit Freude begrüsst haben. Schon als buchhändlerisches Unternehmen zeugt es für das stets weiter und tiefer greifende Interesse des welschen Volkes an seiner Sprache und Litteratur. In so würdiger und geschmackvoller Ausstattung ist wohl noch kein Buch aus der einheimischen Presse hervorgegangen. Und dem äusseren Schmucke entspricht der Fleiss und die Sorgfalt, die auf den Inhalt verwandt worden sind. In chronologischer Ordnung

vereinigt die Sammlung die schönsten Erzeugnisse der barddoniaeth delynegol während eines Zeitraums von etwa drittehalb Jahrhunderten. Abgesehen von einigen anonymen penillion sind im ganzen fünfzig Dichter durch ihre besten Lieder vertreten. Dabei fällt es auf, dass von diesen fünfzig nicht weniger als vierzig Nordwales angehören. Huw Morus (1622-1709), der den Band eröffnet, und Ceiriog (1832 bis 1887), der ihn beschliesst, sind in demselben kleinen Flussthale in Denbighshire geboren. In einer trefflich geschriebenen Einleitung giebt Lewis Jones von den Principien Bericht, die ihn bei der Auswahl geleitet haben. Von lebenden Dichtern, an denen es dem Lande nicht fehlt, ist nichts aufgenommen. Auch Uebersetzungen sind, wie Jones auf S. VIII angiebt, ausgeschlossen. Trotzdem finden wir freilich auf S. 97 Tegid's wohlgelungene Wiedergabe des bekannten anakreontischen Equic ποτ' έν φόδοισιν. Dann bespricht der Herausgeber den Begriff der barddoniaeth delynegol, der ja Lieder, die zur Harfe (telyn) sangbar sind, umfasst. Dabei macht er darauf aufmerksam, dass die Begriffe barddoniaeth delynegol und barddoniaeth rydd sich keineswegs decken, indem auch cywyddau und englynion zur Harfe gesungen werden. In dieser Sammlung aber sind letztere ausgeschlossen und nur Beispiele der mesurau rhyddion aufgenommen. Mit Einer Ausnahme. Denn um den grössten lyrischen Dichter der neueren Zeit nicht ganz von dieser Sammlung auszuschliessen, ist Goronwy Owen's Y Gofuned aufgenommen mit der Bemerkung, dass obgleich als awdl geschrieben, dieses Gedicht doch auf der Grenze zwischen der freien und gebundenen Dichtart stehe. Es hat mich gewundert, dass Lewis Jones ein Hauptmerkmal der barddoniaeth delynegol nicht erwähnt, obwohl es für den Ursprung und die Geschichte dieser Dichtart von grosser Wichtigkeit ist. Fast alle Lieder seiner Sammlung sind in Versmassen geschrieben, die der älteren kymrischen Poesie unbekannt, erst seit dem 17. Jahrhundert in Aufnahme gekommen und, wie freilich noch im einzelnen nachzuweisen ist, englischen Balladen und Liedern entlehnt sind. Auch ist der Zusammenhang zwischen diesen Liedern und dem Nationalinstrument, der Harfe, ein engerer als man aus Jones' Bemerkungen schliessen würde. Die Mehrzahl der Lieder sind zu beliebten welschen Melodieen geschrieben. Zu diesen Melodieen haben sich in einigen Fällen wohl noch Texte aus älterer Zeit erhalten, andere werden kaum mehr gesungen, sondern nur noch auf der Harfe gespielt. Alle Melodieen aber führen besondere Titel, die teils wohl den eigentümlichen Charakter der Musik ausdrücken sollen, wie z. B. bei der lieblichen Weise Rhuad Eirw'r Dyffryn 'das Rauschen des Giessbachs im Thal',1) während andere gewiss den Inhalt des verloren gegangenen Liedes bezeichneten. Die letzte grosse Sammlung solcher nationaler Melodieen, Bennett's Collection of Old Welsh Airs (Newton, 1896) enthält über 500 solcher Weisen für die Harfe, deren jede ihren eigentümlichen Titel hat. Es wäre von Interesse gewesen, wenn Jones bei jedem Gedichte angegeben hätte, auf welche Melodie es gedichtet ist. So finden wir z. B. zwei Lieder

<sup>1)</sup> Auch fälschlich Rhuad Teirw'r Dyffryn genannt,

anf die Weise Codiad yr Hedydd, eines von Talhaiarn (S. 174) und ein anderes von Ceiriog (S. 269). Die schöne Melodie Y'deryn pur ist dreimal vertreten, auf S. 219 durch Glasynys' Myfanwy, durch Talhaiarn's Aderyn (S. 170) und durch ein anonymes Gedicht auf S. 41. In allen solchen Fällen sind natürlich das Versmass und der Reim durch den Rhythmus der Melodie gegeben. Höchst wichtig wäre es nun zu untersuchen, ob nicht auch bei den unzweifelhaften Entlehnungen von englischen Versmassen die Melodie eine vermittelnde Rolle gespielt hat. Dabei ist zu bemerken, dass ein lebhafteres oder langsameres Tempo oder eine verschiedene Tonart den ursprünglichen Charakter der Melodie gänzlich umgestalten können. 1)

Die Wiedergabe der Texte ist, so weit ich darüber urteilen kann, eine vortreffliche. Auf S. 60, Z. 9 möchte ich hwswiath, welches doch englisch huzzifry = housewifery wiedergiebt, in hyswiaeth geändert sehen, wie auch im Diddanwch Teuluaidd, S. 184 zu lesen ist.

Dain Iain Gobha, The Poems of John Morison. Collected and edited with a Memoir by George Henderson, M.A. Edin., Ph.D. Vienna, Honorary Scholar of Jesus College, Oxford. Vol. I. Second edition. Pp. lxxv + 315. Vol. II. Pp. xlvi + 350. Glasgow 1896. 8°.

Der erste Band dieser Ausgabe erschien zuerst im Jahre 1893, wie ich aus der aus diesem Jahre datierten Vorrede ersehe. Schon das rasche Erscheinen einer zweiten Auflage zeigt, dass John Morison zu den populärsten Dichtern des gälischen Schottlands gehört. Die Ausgabe Hendersons, welche Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, enthält ausser einer Biographie des Dichters auch ein Glossar (S. 328—350), in dem sich manches interessante Wort findet, sowie eine Liste von Lehnwörtern aus dem Lateinischen, Nordischen und Englisch-schottischen.

Wh. Stokes und E. Windisch, Irische Texte mit Uebersetzung und Wörterbuch. III. Serie, 2. Heft. Leipzig, S. Hirzel, 1897. S. 285—596. 8°.

Dieser Teil bildet den Abschluss des vorzüglichen Werkes, das für das philologische Studium des Mittelirischen den Grund gelegt hat.

¹) Dies ist z.B. der Fall bei dem bekannten irischen Trinkliede The Cruskeen Lawn, welches aufs engste mit dem hoch pathetischen welschen Dyffryn Clwyd (auch unter dem Titel Gydâ'r Wawr bekannt) verwandt ist. So ist das irische Nationallied The Wearing of the Green, auf dessen Singen einst Todesstrafe stand, mit dem deutschen Soldatenliede 'Als ich anno '66 aus Berlin hab tort gemüsst' identisch. Die Melodie wird durch irische Flüchtlinge in Deutschland bekannt geworden sein, wofür die Erwähnung Nappertandy's im irischen Texte spricht.

Er enthält die Bearbeitung der beiden wichtigen Texte: Cöir Anmann 'Fitness of Names' aus H. 3. 18 TCD, von Wh. Stokes und Tochmarc Ferbe aus LL. 253 ff, und Egerton 1782 von E. Windisch, sowie Indices zu der zweiten und dritten Serie.

A. Nutt, The Celtic Doctrine of Rebirth, with appendices: the Transformations of Tuan Mac Cairill, the Dinnshenchas of Mag Slecht edited and translated by Kuno Meyer. London, D. Nutt, 1897. XII u. 352 Seiten. 80. 10sh. 6d.

Dies ist der andere Teil zu 'The Voyage of Bran' (s. Zeitschrift 1, 171) und enthält zwei mittelirische Texte (LU. 15a und LL. 213a 40), die mit Benutzung aller bekannten Handschriften ediert werden. Das Gedicht über den Cromm Cruaich war aus dem Buche von Lecan schon von Sir S. Ferguson in den Proceedings of the K. Irish Academy II, 1, 356 abgedruckt. — Mich wundert, dass ein so weit belesener Pfleger des Folklore wie A. Nutt, der hier die Metempsychose aufs gründlichste erörtert und auf die alten Vorstellungen davon zurückgeht, die älteste Erzählung über Verwandlungen, die es geben kann und die der Geschichte des Tuan mac Cairill ähnlich ist, p. 49 nicht anführt. Ich meine das Märchen von den beiden Brüdern in dem mehr als 3000 Jahr alten ägyptischen Papyrus D'Orbiney, das in den Records of the Past, London (1874) II, 137, und in G. Maspero, Les contes populaires de l'Égypte ancienne, Paris 1889, p. 5 ff., längst allen Nicht-Hierogrammaten zugänglich ist.

Donnchadh Ruadh Mac Conmara, The adventures of a Luckless Fellow and other poems, edited by Tomás Ó Flannghaile. With life of the poet by the late J. Fleming. Dublin: Sealy, Bryers and Walker, 1897. XVI u. 111 Seiten. 80.

Den wenigen Werken des Poeten von Waterford Macnamara hatte der 1896 verstorbene John Fleming, ein ausgezeichneter Kenner des Neuirischen, seine Sorgfalt gewidmet. Auf seinen im II. Bande des Gaelic Journal verstreuten Arbeiten beruht diese hier und dort ein wenig verbesserte Ausgabe mit Uebersetzung. Am bemerkenswertesten unter den Gedichten sind die Eachtra Ghiolla an amarain 'die Abenteuer eines Unglücksmenschen', eine komische Epopöe in 366 Versen über die Reise des Dichters nach Neufundland 1745. Das Gedicht in der irischen Volkssprache Munsters ist in einem fünffüssigen Iambus catalecticus abgefasst, den ursprünglich in vierzeiligen Strophen, die neuirischen Dichter für längere Poeme wählen, so unter den gedruckten: An síogaidhe Románach 1650, James Carthún 1659, John O'Connell 1700, James O'Lawlor 1764 und am vorzüglichsten Bryan Merriman, der von Macnamaras Dichtung nicht ganz unabhängig ist, 1780. Auch das in der Zeitschrift 1, 141 edierte Gedicht von W. English gehört dazu. Die Regel, die der Herausgeber für dieses Metrum giebt, dass nämlich für den Jambus der Anapäst und für den Dijambus der Choriambus eintreten kann, muss mit Rücksicht auf die Liquidierung der Konsonanten und die Elision von Vokalen im Hiatus noch ergänzt werden. So sind z. B. die Versausgänge Laoghaire, aodhaire, gaedhilig, léigheanta, téidim-se, réidheas leis, baoghal dhuit, cré ar bith, Éabha air fad, mé ann sin, créitheartha ann u. s. w. zweisilbig (— ) zu lesen. Andresfalls würde man beständig aus dem Rhythmus fallen. Der Reimvokal (oder die Assonanz), hier é, éa, éi, eu, ao, ae, auch oé, geht durch das ganze Gedicht, aber die Binnenreime, die an den betonten Stellen nach Willkür eingelegt werden, wechseln. Dadurch wird der Vers mannigfaltig. Zwei englische Verse in dem Gedichte sind in dem irischen Metrum:

Gúnner, give fire! we'll fight the négroes, We'll cónquer or díe, my Írish héroes!

Der Anfang lautet (der Accent bezeichnet den Ictus):

Do ríarfainn sgeól dom' chómharsa ar áon rud i mbríathraibh beóil do b'eól do chéudaibh ar Bhrían Boróimhe, ar shlógh na Féinne, ar chlíar mhic Lóbuis mhóir as Mháoghnuis.

Die Ausgabe sollte einen Kommentar haben, denn ohne diesen werden wahrscheinlich die wenigsten wissen, dass Mac Lóbuis der Held einer Satire des Egan O'Rahilly von 1713 ist.

Transactions of the Gaelic Society of Inverness. Vol. XX. 1894—96. Inverness 1897. XVI u. 354 Seiten. 80.

Zu der schon bekannten grossen Menge neugälischer Gedichte (was von dieser Litteratur gedruckt vorliegt, macht ganz unvergleichlich mehr aus als was von neuirischer Poesie veröffentlicht worden ist) bringt der Band einige weitere Beiträge. Der Versaustausch zwischen Macdonald und Campbell wird von A. M. Sinclair p. 9 aus dem unerschöpflichen Ms. des Barden Maclean in besserer Fassung geboten als im Highland Monthly 1, 510. Ratten und Mäuse zu Tode zu reimen wie die irischen Vettern (Oss. Soc. 5, 76; Gött. Gel. Anz. 1890, p. 812) verstehen die albanischen Barden nicht mehr; einer aus Badenoch, dessen Gedicht Th. Sinton p. 180 unter andern mitteilt, lässt es bei der Drohung bewenden: Ma théid mise 'ga n-ur aoireadh, Cha bhi aon agaibh gun chearb 'Wenn ich anfange euch zu satirisieren, so wird keins von euch unzerfetzt bleiben' - und lädt die unbequemen Gäste mit glatten Worten in die ferne Behausung eines fer gallda ein, der sein Missfallen erregt hatte. Es giebt übrigens ein inedites Aoir nan luch von L. Macpherson-Strathmashie. - Eine sehr dankenswerte Mitteilung von Ausdrücken und Sprichwörtern in der gälischen Sprache der Insel Arran macht J. Kennedy (p. 126). Ueber den Einfluss der Norweger auf die Sprache von Sutherland handelt belehrend Neil Mackay (p. 78); aber foraileach 'imperious', taibhse 'spectre', suist = lat. fustis, mùr 'bulwark' = lat, murus, campar 'annoyance' = engl. cumber u. a. sind nicht nordisch; squlag 'Korb' = squlan leitet Macbain richtiger von skjóla ab (statt von skutill); wenn fuaim an tsaimh 'das Geräusch der Brandung' an tsaibh zu schreiben ist, so kann es immerhin das

nordische haf 'Meer' sein, während torr min-shaibh 'ein Haufe Schneestaub' Ct. 3, 341 wohl das ir. sabh 'spittle' O'R. enthält; die Existenz eines Wortes mairg 'many' leugne ich. Nordischer Einfluss zeigt sich auch in den Ortsnamen von Sutherland, die John Mackay untersucht (p. 103). Einen Aufsatz über die gälischen Personennamen verdankt man einem so wohl unterrichteten Gelehrten wie Al. Macbain (p. 279); einige, die schwierig erscheinen könnten, wie Cú na cerda oder Cú cen mhathair, sind uns nun durch das 'Cóir anmann' verständlich geworden. Nach dem p. 311 Gesagten scheint es, dass der Name des Dichters Livingstone von Islay nicht richtig Mac Dhunleibhe geschrieben wird; er sollte Mac Dhuinnshleibhe (Donleavy) heissen. — Der sonstige Inhalt des Buches liegt uns ferner; aber der p. 56 erwähnte irische Dichter heisst nicht Cormac an eigeas (wie O'Curry 2, 105 hat), sondern nach aller gälischen Grammatik Cormacán eigeas, wie ihn O'Donovan nennt.

E. Ernault, Petite grammaire bretonne avec des notions sur l'histoire de la langue et sur la versification. Saint-Brieux, R. Prud'homme, 1897. VIII u. 69 Seiten. 8°.

Eine gute Formenlehre 'heb ry nag eisiau' der neubretonischen Dialekte (mit Ausschluss des Vannetais), die, den Fortschritten der celtischen Studien gemäss, bei aller Kürze in manchen Paragraphen mehr giebt als die ausführlichern Vorgänger: Julien Maunoir 1659, Pater Grégoire 1738, Le Brigant (Tréguier) 1799, Al. Dumoulin (Léon) 1800, Legonidec (Léon) 1807, J. Guillome (Vannes) 1836, J. Hingant (Léon und Tréguier) 1868. Einige Lesestücke mit genauer Analyse oder interlinearer Uebersetzung und eine kurze Uebersicht über die gedruckte Litteratur sollten unseres Erachtens in einem Elementarbuche dieser Art nicht fehlen.

Xavier da Cunha, Pretidão de Amor, endechas de Camões a Barbara escrava, seguidas da respectiva traducção en varias linguas e antecedidas de um preambulo. Lisboa, Imprensa Nacional 1893. 853 pp. 8º.

Dies erst kürzlich ausgegebene Prachtwerk enthält 117 Uebersetzungen des Gedichtes von Camões an eine indische Sklavin: Aquella captiva que me tem captivo, darunter (p. 673—724) allein 13 in celtischen Sprachen. Unter den Uebersetzern begegnen wir den Namen E. Ernault, F. M. Luzel, R. Henebry, A. W. Moore u. a. Als Probe mögen diese vier Zeilen dienen: Pretos os cabellos, Onde o povo vão Perde opinião Que os loiros são bellos! 'Schwarz ist ihr Haar und es vernichtet den eitlen Wahn, dass das blonde schön sei.'

Mittelbretonisch:

He pennat bleu du a gra concluaff An re melen aour so paour an paourhaff.

Bretonisch aus Tréguier:

O welet he bleo du ne gred fe ket ann dud diskiant eo ar bleo melen ar re vrawan.

Desgleichen:

Rouanez eo d'hi, ma vatez strobinell, E bleo du bravoc'h, evit ar bleo melen.

Desgleichen:

Hi fennad blee du-pod A dro spered tud zod A oa zonj gant-e ken' Eo kaer ar blee melen.

Bretonisch aus Vannes:

É blèw du e hra d'er hoasèt ankouhat n'en dé ket braw er blèw ma n'en dint ket milén.

Desgleichen:

Hi fennad blèù e zou du-kel Ha ken bràù é d'en nemb hi sel Ma hra d'ankoéhat de bep dén N'en dé bràù meit er blèù milén.

Bretonisch aus Cornouailles:

Ar bleo duff a diruil ken stang diwar he fonn A ra credi n'int ket ken caer ar bleo melenn.

Bretonisch aus Léon:

He bleo du a laka an dud dister ha pounner a speret da goll ar zonch eo melen ar bleo kaër.

Desgleichen:

He bleo du-bran e-berr A zesk d'ann dud diskiand N'ez euz brasoc'h gevier 'Vit melen ar bleo koant.

Welsch:

Ei llygaid duon fel y från, Yn llawn o ddi-niweidiol dån.

Irisch:

D'éis duibhe a dlaoithe Ni finne le drongaibh Cidh casta, na monga Le béithibh na tíre.

Gaelisch:

A mheud 'sa chi a falt air dhreach an fhithich, cha gabh iad tlachd 'am falt bhui' bhan ri 'm beo!

Manx:

Kioghyn dhoo eck caghlaa yn smooinaght fardalagh jeh adsyn ta moylley folt doan.

W. Meyer-Lübke, Etymologien 1. 2. 3 (Zeitschrift f. roman. Philologie XIX, 1895, p. 94—99. 273—281; XX, 1896, p. 529—535).

Einige romanische Wörter werden aus dem Celtischen gedeutet, nämlich Ir. benn, W. ban 'Spitze, Horn' = provenz. ban 'Horn'; W. caill 'Testikel' gleiches Stammes mit franz. cailliou; Ir. commar, W. cymmer 'confluvium' gleiches Ursprungs wie franz. encombrer vom mittellat. combrus 'Schutthaufen'; ein gall. \*frütu 'Sturzbach', W. ffrud, ir. sruth, erhalten im Italienischen von Arbedo fruda, wodurch zugleich das f fürs Gallische erwiesen würde.

H. Schuchardt, Keltorom. frog-, frogn-; Lautsymbolik (Ztschr. f. roman. Philologie XXI, 1897, p. 199—205).

Seine Annahme eines gall. \*frogna = W. ffroen, Ir. srón 'Nase', das dem ital. froge 'Nüstern' zu Grunde liege, stützt der Verfasser

gegen W. Meyer-Lübke (l. l. 20, 530) durch altfr. froignier, franz. refrogner 'das Gesicht kraus ziehen', das dem W. ffroeni 'schnauben' nahe komme.

St.

### The Book of the Dean of Lismore.

Es wird im Falle genügender Unterstützung beabsichtigt, das als das Buch des Dechanten von Lismore James Macgregor bekannte Manuskript (Nr. 37 der Sammlung celtischer Handschriften in der Advocates' Library zu Edinburgh) in einem Lichtdruck-Faksimile zu veröffentlichen.

Dieses Ms., dass ausser einer lateinischen Chronik vorwiegend ossianische und andere Gedichte aus dem 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts (zusammen 311 Seiten) enthält, ist, wie allen Freunden der celtischen Studien bekannt, das wertvollste Denkmal der gälischen Litteratur Schottlands und muss die Grundlage aller Untersuchungen über den Ursprung des schottischgälischen Dialekts bilden.

Die in Aussicht genommene Reproduktion, von der man zwei wohlgelungene Probeseiten versendet hat, wird den dauernden Bestand dieses höchst wichtigen Buches sichern und die Celtisten aller Orten in den Stand setzen an seiner Entzifferung und Interpretation teil zu nehmen.

Das Unternehmen liegt in der Hand des Herrn W. J. N. Liddall in Edinburg. Eine Einleitung, die dem Faksimile beigegeben werden soll, wird die Geschichte der Handschrift, die Analyse ihres Inhalts und eine Darstellung der Regeln der eigenartigen Orthographie des Dechanten und der wesentlichsten Züge der albanogälischen Grammatik seines Zeitalters umfassen.

Das Werk wird, auf holländischem Büttenpapier gedruckt und in Pergamentpapier mit Golddruck gebunden, ein Volumen in klein Quart bilden. Der Preis des Buches soll für Subskribenten £2, 2sh. betragen. Bestellungen nehmen

> Messrs. W. H. White & Co. Ltd., Riverside Press, St. Bernard's Row, Edinburgh

entgegen und es ist zu wünschen, dass sie zahlreich genug erfolgen.

# Corrigenda.

### (Zeitschrift f. celt. Philologie, Band I.)

- P. 16, note l. 3, for should be blaces etc. read is = aesc gl. clasendix, Sg. 69 a, 5, cognate with Lat. aesculus.
- " 24, l. 11, for and roos etc., read and ocroos of Cymr. egroes nodulus sepis, sentis bacca.
- , 63, § 25, for Cloumacnois read Clonmacnois.
- , 72, l. 7, for anghyfnerth read annghyfnerth.
- , 251, , 27, for town read tower.
- , 255, , 3, 4, for have been read were. L. 8, for be read were: for was read would be. L. 29, for would be read though it were.
- " 259, " 26, for busband read husband.
- " 261, " 20, after and insert it was.
- " 263, " 27, read if it rendered voluntary obedience to him.
- , 266, , 6, for arghein read ar'ghein.
- n 267, n 8, read there all the kings that were born of his blood were interred.

  L. 15, before horses insert the king's.
- " 269, " 2, for In order that they may read When they are about to.
- , 273, , 14, for die read have died.
- " 363, " 9, read He and Cadau, his brother's son, have made a union against thee.
- " 365, " 26, for battle-cry read signals of battle.
  - "37, for not for fear did he march read that did not cause alarm.
- " 369, " 12, for falling from read striking against.
- " 373, " 7, for outside read inside. Ll. 32, 33, for was read used to be. L. 36, for Queens read Kings.
- , 375, , 18, for behold it read behold them.
- " 378, " 20, after sic insert leg. óile, and see Neilson's Irish Grammar,
  Plate IV, where oile is given as the extension of oo. (So eile
  is the extension of ee).
- m 379, m 1, for over read out of (the chensaidib of the text being a scribal error for censaidib).

- P. 379, l. 21, read And he has lions for hunting (cuanairt being connected with cu as hun-t with houn-d: see Kluge, Wörterb. s. v. Hand).
  - , 24, for nails or teeth on their backs read a nail or a back-tooth of a jaw. L. 35, for bring read send.
- " 381, " 3, for pairs read crowds. L. 7, for both sets of read the. L. 25, for his authority read these chieftains. L. 26, for by those chieftains read for him.
- " 385, " 19, for a noise breaks read to knock sound. L. 20, after wood insert of the reeds in breaking them. L. 35, for closen read chosen.
- " 387, " 4, for outside read inside. L. 21, for but stay read without being.

  L. 26, for length read breadth. L. 30, for behind the snakes read after the snakes (have left).
- , 389, , 19, add (i. e. in this life and the next).
- " 393, " 23, for when any king's honour abides on read the honour of any king who is in. L. 34, delete (a tattooing needle).
- " 397, " 4, 5, for to repair it for read enjoining it on. L. 7, for to endow read he used to endow.
- , 399, , 28, for escaping read too much for.
- , 401, , 31, for waiting read being waited on.
- " 406, " 13, for fora n-inis read foran inis.
- , 407, , 15, for their read the.
- , 409, , 25, for envoys read an envoy, the chieftain Cisogatu. L. 33, for Java is a great island read Java Major is.
- " 413, " 27, for cared for (?) read reset. for come read grow.
- " 419, " 30, after Then insert after (they have left). L. 31, delete after them.
- , 421, , 3, for eat read cut. L. 6, for form read shake. Delete the note.
- ", 426, adre. Strachan suggests that this is a subjunctive sg. 3 (O. Ir. atre) misused as an indic. pret. So the pl. 3 dechsat § 114, and ro fhaelsat §§ 115, 148, 156.
- " 427, delete line 4. L. 9, for 123 (?) read 124 to enjoin.
- , 428, , 5, after 57, insert a signal. Delete the article cen.
- " 429, " 27, for cur 'care', O'Br. read a setting, re-setting.
- , 430, last line, add to be too much for them (lit. to outgo them).
- , 431, l. 28, \*scol 'vessel' is possibly borrowed from Eng. scull 'a small boat'. Or it may be a genuine Celtic word, cognate with Corn. cel in gorhel, and OHG. scalm.
- , 434, , 23, for Narmein read Nairmein 3, 4.
- , 436, at end, read snadmin I knot, wed, snadmad 124, 2d sg. 2dy present.
- For most of the above corrections I am indebted to Father Henebry.
  W. S.
- " 117, n. 2, cúaisti ist = cóisdeadh 'a jury, O'R. oder coiste O'Don. suppl.,
  das altfranz. queste und das engl. inquest 'eine Kommission
  von Geschworenen', worauf mich Wh. Stokes aufmerksam
  macht.

- P. 128, l. 23, detach dluith dofuiling 'dichter unerträglicher Rauch'.
- " 132, " 2, co ttaingamar a raon madma 'wir kamen auf das Feld der Niederlage'. Vgl. Cath samhna ro ládh ann sain . ann ba raen madma ar Ultaib; Do buailed Cormac san cath . do marbad rí na nUlltach. 'Dort wurde die Novemberschlacht geliefert, die Ulter wurden auf dem Felde überwunden; Cormac wurde in der Schlacht erschlagen und der König der Ulter getötet', Silva gad. p. 119.
- " 307, n. don mhaig, ein Epitheton des Stammes Morna (Silva gad. p. 99. 100. 134. 168), heissen im Tochmarc Ferbe l. 718 Ailill und Medb; der Ausdruck wird ebenda l. 152. 794 durch don Cruachan-maig ersetzt, d. h. 'von Cruachans Ebene' oder, was ziemlich dasselbe besagt und wie Windisch (Ir. Texte 3, 515) erklärt, 'Mag Ai'. Nach der Sage stammen Goll und sein Geschlecht aus dem Machaire Chonnacht oder Campus Connaciae.

# IRISH QUATRAINS.

### H. 3. 18, p. 478 marg. inf.

Uch a lám, ar'scribis do memrum bán!
béra in memrum fá buaidh, is bethair-si ad benn lom cuail cnám.
Alas, oh hand, how much thou hast written of white parchment!
Thou wilt make famous the parchment, while thou thyself wilt be the bare [peak of a faggot of bones.

## Harl. 5280, fo. 14a marg. inf.

Ni dlig feronn gan treoir, ') ni dlig degairm fer cin gliaidh, ni dlig cercaill cend co mbeoil, ni dlig feoil fer gan sciain. No one without strength deserves land, a man without fight deserves no good [weapons,

A greasy head deserves no pillow, a man without a knife no meat.

Lebor Brecc, p. 88 marg. inf. ib. p. 162 marg. inf. Brussels MS. 5057—59, p. 49.

Aiged Ísu 'na 2) croich síar, sair cen chísu 3) cúl in úain, 4)
a chlé budess rissin ngréin, sé 'na phéin, a dess fothúaid.

The face of Jesus on His cross westward, eastward the back of the Lamb,
His left southward towards the sun, He in His pain, His right northward.

#### Lebor Brecc, p. 223 marg. inf.

Mór in bét! immad sliged ocus sét tar lebaid na sruthi soer, tar nar'chóir acht óen do chét. Great is the pity! many are the ways and roads Across the bed of the noble rivers, across which but one in a hundred is right.

Liverpool.

KUNO MEYER.

<sup>1)</sup> an leg. feronn fer gan treoir?

<sup>2)</sup> sa Br.

<sup>3)</sup> chisal Br.

<sup>4) .</sup>i. agnus dei Br.

#### THE GAELIC MAUNDEVILLE.

115. Athér frib ní do creidim na Serrisdínech doréir mur leghtur sa lebur tucc Macamétus dóib, darab ainm Acaron ic droing díb 7 Misáp ac cuitt ele 7 Haram ac cuitt ele doréir a tengtha fein. cidh bé dogéna 1) maith [61 a 2] rachad a parrthus déis a báis, 7 cidh bé dogéna olc rachad a n-ifrinn, 7 da fiarfuighedh²) duine díb crett é parrdhus aderaid sin curab inatt ina fuil cach uile subháilchi 7 cach uile thorad tria bithu sír, 7 ina fuil sruth fina 7 sruth meala 7 sruth lemhlachta 7 sruth firuisci 7 forgnem álaind fá thoil duine d'ór dergc 7 d'airget 7 do chlochaib búadha, 7 ina mbé deichnebur ban ac cach aenduine, 7 cidh dodechaid 'na n'aentaid uile ní budh lughaitti dobeitis ina maighdenuib é.

116. Ocus labraitt co menic do Muire Oigh, 7 mar do gab toirches ó sanais Gaibrieil, 7 mar do toghad hí chuigi tar mnaib an domain, 7 co rucc mac can truailled a hóghdhachta 7 cur' labuir co lúath iarna breith, 7 cur' gab ecla mór Muire anúair do labair an t-aingil ría, 7 is mar sin innisis Acarón an scél so, 7 adeir co roibi duine isin tír si darb' ainm Tacina, 7 co téghedh le genntlidhecht³) a richt aingil 7 co truailled mórán do mhaighdenaib, cura bí sin ecla dobí ar Muiri remi. Gabrial asa nderna sí do chundrad ris Mac Dé do thecht ana broinn cin sæthar ferrdha 7 can truailled a hoghdhachta.

<sup>1)</sup> MS. do déna.

<sup>2)</sup> MS. fiarfuidhedh.

<sup>3)</sup> MS. glenntlidhecht.

#### Translation.

# Chapter XV. Of the Saracens' belief.

115. I will (now) tell you somewhat of the belief of the Saracens, even as is read in the book which Mahomet gave them, and which is named Al-Qurán by some of them, Misáp (Mashaf 'book') by others, and Haram (Horme 'holy') by others, according to their respective languages. (In the which book is written that) whosoever shall do good will go to Paradise after his death, and whoso shall do evil will go to hell. And if one of them be asked what is Paradise, he will say that it is a place wherein is every delight and all manner of fruit for ever and ever, and wherein there is a river of wine and a river of honey and a river of new-milk and a river of sweet water, and fair houses at one's desire, of red gold and of silver and of precious stones, and wherein every man hath ten wives, and though he hath to do with them all, they will not the less be maidens.

116. And they often speak of Mary the Virgin, and how she became pregnant from Gabriel's whisper, and how she was chosen beyond the women of the world, and brought forth a Son without corruption of her virginity. And He spake immediately after His birth, and Mary had great awe when the angel spake to her, and thus the Koran tells this tale. And it says that there was a man named Tacina, and that by enchantment he could assume the form of an angel, and thus corrupted many maidens: wherefore Mary dreaded Gabriel, from commerce with whom the Son of God came into her womb without the action of a man or without polluting her virginity.

117. Ocus adeir an lebur cétna curab fo crann pailme ruc sí a mac, 7 arna faicsin di do gab nairi hi 7 do caei, 7 adubairt comadh ferr le co faghbad bás, 7 do labuir an náeidhi ría, 7 adubairt ria can ecla do beith uirre, 7 innisidh Macametus co menic a n-Acaron cur labuir an naeidhi sin .i. Isa Crist, mur ruccad é, 7 adubairt curab ó Dia cumachtach tainice sé, 7 curab é an Dia sin do thiucfad do breith 1) aran cinedh ndoenna do cur na pecach a n-ifrinn 7 na firén a flathamnus, 7 curab é fáidh is ferr tainicc dona fáidhib é, 7 co tucc sé radharc do dhallaib, 7 cur thathbéogaig mairb 7 co tuc sibul do bhacachaib 7 éistecht do bhodhruib2) 7 cur' slánaigh lobuir [61 b 1] 7 gach uile ghalar archena 7 gur' ruaicc demuin a dainibh 7 a bethadachaib 7 co ndechaidh3) fein imslan dochum nimhe. Ocus doberit anoir mhor dona leabruibh a mbid na sosceil, 7 co hairithi do soscel Gaibreil, 7 na daeine acu onab eolach leabur do legadh, aderid an soscel sin co menic mar urrnaighthi maille thoil maith.

118. Doniat mi imslan do troscadh annsa bliadain ar aen cuid, 7 sechnaid a mna frisin re sin, acht muna beit daeine galair no eslana acu, 7 adeir in leabur cétna gurab olc creidim na n-Ídhal<sup>4</sup>) arson nach creidit siad Isa Crist do thecht o Dhia 7 co tugadur a n-eitheach anuair aderit gur cuiredur Mac De re croich 7 cu tugadur bas dó. Ni hamhlaid sin dobí, acht anuair dobud mithig leis fein dochuaidh dochum nime 7 do fáccaib cosmailes a dheilbi ar Iúdas Scarióth do cuiretur Idha[i]l re croich. Ocus ticfaidh fein doridisi do breith ar daeinib an talman, 7 aderaitt curab olc an creidim dona Cristaidib<sup>5</sup>) a rád co cuirfidis na hIdhail Ísa Crist re croich na co ndingenad Día uilechumhachtach ina airett sin d'éccórad i. Ísa Crist mac Muire do chur d'fagbail báis tarcenn daeine ele, 7 is é an t-airtecal sin is mó dheliges itir na Cristaidi<sup>6</sup>) 7 iátt dar léo sin.

119. Ocus creiditt co maith oibrechad Dé do beith cóir 7 a sosceoil 7 cach ní da ndubairt do beith ina fírinne, 7 a mírbuili, 7 creiditt Muire do beith ina hóigh ría ngeinemain Meic Dé 7 ina diaidh, 7 is ullamh iad dochum inntaighthi docum ar creidimne,

<sup>1)</sup> MS. breithe: in marg. breith. 2) MS. bhoghruib.

<sup>5)</sup> MS. ndechaigh. 4) MS. n-ighal. 5) MS. cristaigib.

<sup>6)</sup> MS. cristaig.

117. And the same book says that she brought forth her Son under a palm-tree, and seeing him she had shame and wept, and said that she would rather have been dead. But the babe spake to her and told her not to be dismayed. And Mahomet often relates in the Koran that the babe, namely Jesus Christ, spake when He was born, and said that He came from mighty God, and that He was that God who should come to judge mankind, to put the sinners into hell and the righteous into the (heavenly) kingdom; and that of all the prophets that ever came, He was the most excellent, and that He gave sight to the blind and brought the dead to life, and made the lame to walk and the deaf to hear, and healed lepers and every other disease, and cast devils out of men and beasts, and Himself went whole to heaven. And they (the Saracens) give great honour to the books which contain the gospels, and especially to the gospel of Gabriel, and those that know not how to read books often recite that gospel as a prayer and with good will.

118. They fast a whole month in the year on one meal, unless they be sick or infirm men, and keep them from their wives during that time. And the same book saith that the belief of the Jews is evil because they do not hold that Jesus Christ came from God, and that they lie when they say that they put God's Son on the cross and inflicted death upon Him. That was not so; but when it was time for Him, He went to Heaven and left the likeness of His form on Judas Iscariot whom the Jews crucified. And He Himself will come again to judge the men of the earth. And they say that the Christian belief is wrong, that the Jews crucified Jesus Christ, (for) that almighty God would not do such injustice as to cause Jesus Christ, the son of Mary, to die on behalf of other human beings; and it seems to them that it is this article that most separates the Christians and them.

119. And they well believe that the working of God was just, and that His gospels and everything that he said were true, and also His miracles. And they believe that Mary was a virgin (both) before the birth of God's Son and after it; and they are

7 do chluinitt senmóir 7 ráidti na fáidhed 7 aderaitt co cuirfidhter dliged na n-Idhal 7 dliged Macametus ar cúl, 7 co mairfed
dliged na cristaided¹) co sír 7 creiditt síatt an Día uile cumachtach
do cruthaig neam 7 talam 7 gach uile ní, 7 nach dentur aenni
cóir na hécmais 7 co fuighbe²) cach aen mur thuillfes lá na brethe
do maith nó dh'ulc 7 creiditt curab firindech gach ní da ndubairt trit na fáidhib do 61 b 2]-ib.

120. Ocus do chetuigh Macametus a n-Acaron dias nó triur nó cethrur ban do beith ac cach aenfer dib, 7 ni anaitt air sin can nónmur ban nó an mét fétus ac gach fer dib, 7 da cuiredh ben dib sin uáidh dobera cuit da maithes di 7 dobera ben ele 'na hinad.

121. Creiditt siatt tri persana na Trinóidi cidhedh ní creiditt a mbeith a n-aenpersain. Aderaitt co labhrann Día 7 muna labrad co mbeth balb, 7 co fuil spirat ann 7 muna beth nach beth betha, 7 creiditt gach uile ní dá ndernadh do maith riam 7 da nderntur choidhchi curab ó bél Día thainicc sé, 7 creiditt curab Día do cuir an t-aingil dochum Muire da rádh ria Ísa Crist da tabairt ara mac.

122. Ocus atá an bibla 7 na soscéil 7 raiti na fáidhed uile scribtha acu ina tengthuib fein, 7 aderitt co ndénaitt na hIdhail pecad arson nach coimlitt a ndliged do fáccuib Moysi acu, 7 co pecaighitt na Cristuidhi³) arson can aithne inait a śoscéil do cumall.

123. Atbér frib, ar Moinmíl, mar adubairt in sabhdán frim aidhchi 'na śeomra ar cur cáich amach. 'Cinnus doníter seruis do Día in bur tírsi?' Adubartsa co ndéntur co maith. 'Ní fír sin', ar sobhdán, 'bir is olc an anoir dobeiritt an prelaidhí da tigerna, 7 is olc an eisimpláir dobeiritt don popul', 7 do fíarfaigesa cindus donítt sin, nó cindus fuair sin in fis sin. 'Donítt, ar sé, 'is iatt cétmuinnter tét isna táibernib íat, 7 ní furáil leo beith ac ól 7 ic caithem feth an láei 7 na háidchi mur dobetais bethadaigh écciallaidí nach fider crett é Día, 7 da nderndáis an

<sup>1)</sup> MS. cristaig.

<sup>2)</sup> MS. co fhuidhbe.

<sup>3)</sup> MS. cristuighi.

ready to be converted to our belief. And they hear sermons and the sayings of the prophets, and they say the law of the Jews and the law of Mahomet will be rejected and that the law of the Christians would remain continually. And they believe that almighty God created heaven and earth and everything therein, and without Him nothing right is done, and that on the day of judgment everyone will receive good or evil as he shall deserve, and they believe, forsooth, all that God hath said to them through the prophets.

120. And in the Koran Mahomet permitted every man of them to have two or three or four wives; but now they do not remain without nine wives, or as many as each man of them can sustain; and if he puts one of these wives away, he will give her part of his goods, and put another wife in her place.

121. They believe in the three Persons of the Trinity, but they do not believe in one Person. They say that God hath speech and that unless He spake He would be dumb, and that there is a spirit in Him, and unless there were He would not be alive. And they believe that all the good that ever hath been done, and that ever is done has come from the mouth of God, and they believe it was God that sent the angel to Mary to tell her that He had taken Jesus Christ for His son.

122. And the bible, and the gospels, and all the sayings of the prophets, they have, written in their own tongues; and they say that the Jews commit sin because they do not fulfil the law which Moses left with them, and that the Christians sin because they do not fulfil the commandments or (Christ's) His gospels.

123. I shall tell you, saith Maundeville, what the Soldan told me one night in his chamber after putting everyone forth. 'How is service to God performed in your country?' I answered that it is performed well. 'That is untrue', quoth the Soldan, 'for evil is the honour that the prelates pay their Lord, and evil is the example that they give to the people.' And I asked him, how they do this, or how he had got that knowledge. 'They do it', said he: 'they are the first people that enter the taverns, and they deem it not excessive to be eating and drinking all the day and all the night as if they were beasts that have

cóir issí eisimplair Crist on ainmnighter fatt do lenfadis ar mine 7 ar buaine, ar deirc 7 ar trocaire, 7 atait na Cristaidhi 1) a comsanntach sin co recaitt a clainn ar beccán fiach 7 a mná re feraib ele, 7 bid mná fer acu tarcenn a mban féin, [62 a 1] 7 na minna 7 an gella doberitt ni coimlit é, 7 is mursin tharcaisnigit 7 diultaitt an dliged tuc Crist doib da slánugud, 7 is arason sin do léigcebur ar tigernus<sup>2</sup>) 7 ar talam dúinne, ó nach raibí Crist aca chosnam inarnagaid, 7 ní hedh amáin acht do tidhlaicc duinne é arson [b]ar pecaidh,3) 7 is deimin nach ar ar nert féin fúaramur é 7 atá a fis acaind co maith inar lebraib féin cidh bé trath dogéntaidhisi seruis do Diá co maith 7 comuillfide a recht co ngébthaidhi 4) in talam so arís. Cidhedh an feth anfuidhi an blar pec[th]aib fein ní fuil ecla acainne romaib 7 atá a fis acainn co maith co n-impódha sibsi óna pecthaib trath ecin, 7 nách gébtur frib an inad da cuirfidhi burnagaid, 7 co mbía an talam so uile acuib óir biaidh bur Crist féin inar farrad cach uáir dogéntáidi 5) seruis co maith dó.

124. Do fiarfaigesa de sin crett tuc fis riaghla o) na cristaidhi mur sin aicci sin. Tucc sin chuicci astech an mhuindtir dochuir sé úaidh reime 7 do thaiselbh dam cethrur tigernad dona tigernuibh do do bad mó díb sin, 7 adubairt rium cur' chuir sé an lucht sin a richt cennuighedh?) le clochaib ú[a]isle in cach thir a rabadar Cristaidhi d'féchain a mbés 7 mar donidis seruis do Crist, 7 do labuir fein frangchérla rium, 7 adubairt curab mursin rangcadur sgéla na Cristuidhi chuicci 7 a tirthadh 7 na daeine do beith ullamh dochum beith ana cristaidibs) tre febus an dligidh co locait é tre olcus choimlitt na Cristaidhi 9) é 7 adubairt curab maith choimlet na Serrisdinig an dliged tuc Macametus doib a n-Acaron tuc Gaibriel lais chuicci féin, 7 do labrad in Gaibriel sin co menic re Macamétus, 7 do indised toil Dé dó co himślán.

125. Bid a fis accuib curab annsa nAráip rucadh Maca-

<sup>1)</sup> MS. cristaighi.

<sup>2)</sup> tigerntus, Eg.

<sup>3)</sup> MS. pecaigh.

<sup>4)</sup> MS. ngébthaighi. 7) MS. cennuidhedh.

<sup>5)</sup> MS. dogéntáigi.

<sup>6)</sup> staite Eg.

<sup>)</sup> MS. cristaighi.

<sup>\*)</sup> MS. cristaigi. Eg. inserts doibh.

no reason, and who know not what God is. And if they did right, it is the example of Christ from whom they are named, which they should fulfil in gentleness and goodness, in charity and in mercy. And the Christians are so covetous, that they sell their children for a few debts, and their wives to other men, and they have other men's wives instead of their own, and the pledges that they give, they fulfil not, and thus they despise and deny the law which Christ gave to them for their salvation. Wherefore ye have left your lordship and your land to us, since Christ was not fighting for you against us; and not only this, but He gave it to us because of your sin; and it is certain that it is not by our own strength that we have gotten it. And in our books we have true knowledge that whensoever ye shall serve God well and fulfil His law, ye will get the land again. Howbeit, so long as ye shall remain in your own sins, we have no fear of you; but we know well that some time ye will turn from the sins, and that the place to which ye will turn your face will not be taken from you, and that this whole land will belong to you, for your Christ himself will be in your company whensoever ye shall serve him well'.

124. I asked him what gave him the knowledge of the rule of the Christians such as he possessed. Then he brought in the people whom he had put out before, and of them he shewed me four of the greatest lords, and he told me that he had sent them in the guise of merchants with precious stones, into every country where Christians dwelt, to see their customs and how they were serving Christ. And he himself spake the French language to me, and said that it was thus that tidings of the Christians came to him, and of their lands, and that men were ready to become Christians owing to the excellence of their law; but they flinch owing to the badness with which the Christians fulfil it. And he said that the Saracens well fulfil the law which Mahomet gave them in the Koran, and which Gabriel brought to him. And that Gabriel used often to converse with Mahomet and tell him perfectly the will of God.

125. Be it known unto you that Mahomet was born in

métus, 7 co roibi ina ghilla eich [62 a 2] innti ac sibul re cois cennuighedh ó thír do thír nó co rainicc a nEgit 7 í ina talam cristuidhi in trath sin. Aimser dá roibi ac denam an tsibuil sin tarrla a cenn dithrebaig é ina sepél ar fásach na hAráipi, 7 ar ndul isin sépél dó do fairsingighed ) air an dorus curb ingnadh a mét. Go rabí sin cétmírbuil Macametuis.

126. Ráinicc sé assin dochum beith ina choimétaidi a ríghdacht Caradán fón rig féin 7 ar n-éc an ríg do pós Cádrígha ben an ríg é, 7 do bói galur tuitmech ina díaidh fárbh' aithrech lé a phósad, 7 cidhedh do chuirsin do thuicsin innti curbé Gaibriel aingil ticced do labairt ris 7 corb egcen dó tuitim 7 beith ar lár marsin lé háille an aingil an feth dobeth ac labairt ris.

127. Dobi an Macametus sin 'na rígh aran Araip .xx. 7 .ui. cét bliadan aes an Tigerna antan sin, 7 do tslicht Ismahél meic Abraham 7 Aghaire²) hé, 7 goirrter Serrisdinig Ismahelytes ó Ismahel 7 cuitt ele dib Agárens ó Aghar, 7 cuitt ele dib Amonytes i. ón días mac rucadur a ingena féin dó Loith, 7 Serrisdinig fíre ó Ssarra féin.

128. Dob inmain lesan Macamétus sin dithrebach dobí da míle o slíab Syóin ar fásach aran sligid móir itir an Aráip 7 Caldea uidhi lái ó tír Iúda 7 ón fairrgi mur a ticc cennuighecht3) ò Uénis 7 ò thírthaib aile. Teighed Macametus a coimmenic sin d'fis an dithrebaig 7 d'éistecht a senmora indus curab olc le muindtir é, óir dobudh inmain lais an díthrebach sin, 7 dob ferr lé muindtir Macamétuis co fághbad an díthrebach bás, óir do thicced de a mbeith can chodlad co menic feth na hóidhchi. Lá ecin da ndechaid Macamétus do fis a compánaigh díthreabaig, do an na fochuir an oidhchi sin ina thigh féin, 7 tuc an dithrebach fin maith dó, 7 do gab meisgci Macamétus, indus cur' thuit a chodlad air, 7 dochúadur muindter Macamétus [62 b 1] inadiaidh do tigh an dithrebaig, 7 fuaradur e, 7 do beanadur a cloidhimh amach, 7 do marbadur in dithrebach leis, 7 do churetur ana truail4) lan d'fuil aris he. Ar n-eirgi do Macametus asa collad fuair in dithrebach marb, 7 adubairt go crochfadh a muinntir uili tre bas

<sup>1)</sup> MS. fairsingidhed. dofairsingidh, Eg. 2) MS. adhaire.

<sup>3)</sup> MS. cennuidhecht. 4) ina truaill fen aris, Eg.

Arabia, and that he was a horse-boy therein with merchants, travelling from land to land until he came to Egypt, which was at that time a Christian country. While he was travelling he happened to meet a hermit in his chapel in the desert of Arabia, and having entered the chapel the (little) door was enlarged for him, so that its size became wondrous. And that (the Saracens say) is Mahomet's first miracle.

126. Thence he went to be warden in the kingdom of Karadan under the king, and after the death of the king he wedded Kadriga the king's wife, and afterwards he had the falling sickness, wherefore she repented having married him. Howbeit he made her understand that it was the angel Gabriel who used to come to speak with him, and that because of the angel's splendor, he (Mahomet) must fall and be thus on the floor so long as he was conversing with him.

127. This Mahomet reigned in Arabia: and at that time the year of the Lord was 620. And of the race of Ismael, son of Abraham and Hagar, was he, and (some) Saracens are called Ismaelites from Ismael, and others of them Hagarenes from Hagar, and others Ammonites from the two sons that his own daughters bore to Lot, and the true Saracens from Sara herself.

128. Dear to this Mahomet was a hermit who dwelt two miles from Mount Sinai on the great road between Arabia and Chaldea, a day's journey from the land of Judea, where cometh merchandise from Venice and from other countries. This Mahomet used to go so often to visit the hermit and to hear him preach for this hermit was dear to him, — that his men were displeased; and Mahomet's people were fain that the hermit should die, since from him it came to pass that they had often to wait all night. One day when Mahomet went to visit his comrade the hermit, he remained that night with him in his own house, and the hermit gave him good wine, and Mahomet became drunk and fell asleep. Then Mahomet's people followed him to the hermit's house, and found him, and took his sword out of its sheath and therewith they slew the hermit. Then they put the sword all bloody into its sheath again. When Mahomet rose out of his sleep, he found the hermit dead, and he said that he would hang all his people in dithrebaig. Adubradar san gurab eisin fein do marbh he tre meisci, gurab uime sin do mallach Macametus an fin 7 gach duine d'ibed e coidhche, 7 is de sin nach ibhid na Serristinigh fin osaird o soin ale cidhedh ibhit e a n-uaignius, 7 bith deoch maith eile acu doniter do premaibh na berruighi da ndentur in siucra.

129. Don tsuidhiugud ara fuilid na tirta etir na cethra srothaibh tic a Parrthus, righdhocht Mesopatanié 7 righdhocht Caldea 7 righdhacht na hAraipe ataid siad etir Tighir 7 Efraten. Ocus rigdhacht Medh 7 Pers etir Tigir 7 Nil.¹) Ocus rigdacht Suria 7 Feilistin idir Efrate 7 fairge Mediteran, 7 ata in muir sin o Marrocc noco tet si 'sa fairge letha tiar don Spain tri mile 7 da fichit mile o Constantinople go cenn in raibir sin.

130. Troposonda cathair maith, is innti atá corp Atanas espuic Alaxandria dorinne Qui cumque uult. Do chuir in t-impire Gregach tigerna maith da muinntir fein do coimet na cathrach sin ar Tuircinechaibh, 7 docoidh in tigerna sin a n-[e]asumla for an imper nGregach, 7 do goir se imperi Troposonda de fein, 7 ata in cathair sin cona tigernus anecmus na nGregach o soin ale.

131. Ata caislen tamall fada on cathair sin a n-Armen bicc, 7 dealb seabaic ar persi and, 7 delb banntigerna ara comair aga coimét, 7 cid be duine do anfad gan collad isin caislen fasaigh sin tri lá 7 tri hoidchi ac fetheamh an da dealb sin doticfad an banntigerna sin cuige 7 doberadh a roga athcuinge dó. Dobí rí uaibrech beodha²) ara tir sin fecht n-aill, 7 dorinne se in faire sin gin codlad³) tri lá 7 tri hoidhche. A cinn in treas oidhche do conairc-se ben is caime do conairc do mnaibh in domhain, 7 adubairt ris cidh be ní bus ail duit d'faghbail fogébur é. 'Ata ór 7 airget agum', ar se, '7 tigernus maith, 7 sidh cartanach, 7 mo nert ar gach n-aen, [62 b 2] 7 issi athchuingi dob áil lemm d'fághbail, tusa do mnáoi.' 'Ni héter sin', ar sí, 'óir spiratt

<sup>1)</sup> MS, sdil. 2) MS. beogha. 5) gan tinnabrad codla, Eg.

because of the hermit's death. But they said that he himself when he was drunk, had slain the hermit, wherefore Mahomet cursed the wine and everyone who should ever drink it. And hence the Saracens never drink wine openly, though they drink it in private; and they have another good beverage made of the roots of the cane whereof men make the sugar.

### Chapter XVI.

Of Mesopotamia, Trebizond and the Castle in Armenia.

129. Of the situation of the other countries between the four rivers which come out of Paradise: the kingdom of Mesopotamia and the kingdom of Chaldea, they are between the Tigris and Euphrates, and the kingdom of Media and Persia between the Tigris and the Nile, and the kingdom of Syria and Palestine between the Euphrates and the Mediterranean Sea, the which sea dureth from Morocco till it comes into the sea on the westward side of Spain: three thousand and two score miles from Constantinople to the end of that river.

130. Trebizond is a good city, and therein is the body of Athanasius who made the psalm (creed) Quicunque vult. The Greek Emperor put a good lord of his household to keep that city against the Turks, and that lord went into rebellion against the Greek Emperor, and called himself Emperor of Trebizond, and thenceforward that city with its lordship is apart from the Greeks.

131. There is a castle in Little Armenia with the form of a hawk with a perch therein, and overagainst it the form of a lady that keeps it; and whosoever will remain without sleep in that desert castle for three days and three nights, watching those two forms, that lady would come to him and give him the wish that he asketh. Now once upon a time there was a proud and spirited king over that country, and he kept that watch without sleep for three days and three nights. At the end of the third night he saw a woman, the fairest of the world's women that he had seen, and she said to him, 'whatsoever thou art fain to get thou shalt get it'. 'I have gold and silver', saith he, 'and a good lordship and friendly peace, and my power is over every one, and this is the wish that I desire to obtain, to

misi, 7 ní fuil corp talmaide umamm, 7 ní héter lé fer beith acam.' Cidhedh dober dhuitsi an maithes mór 7 an tigernus 7 an tren 7 an sídh sin atá acatt fein do congmáil duit 7 dot oighredhaib co cenn an nómad glún úaitt fein, 7 cidh bé ar doman maithes saegulta iarfir na cenn sin.' Do dhíult sin sin do ghabáil. 'Ó nách gabair', ar an banntigerna, 'dobersa a contra[d]a duit 7 d'fer th'inaidh a[t]díaidh co bráth¹) beith fó umhla ríg ele co bráth,¹) 7 ríachtanus a less gnáith 7 cocad síruidhi.' Do imthigh²) sí úaidh daeisi sin, 7 atá anní adubairt ica comull. Tarrla do mac duine do immfaire tri lá 7 tri n-oidhchi do denum isin chaislen cétna sin. Táinicc an bantigerna chuici 7 adubairt ris a athchuingi do íarraid uirri. 'Saidhbres an tsaeguil do báil lem d'faghbail', ar sé. 'Do gebur si sin', ar sí, '7 innis uaimsi cidh bé choidéolus aenlocad andso choidchi nách cuirfed sé a bonn aran saeguil ó sin suás.'

132. An tslige ó Troposonda co cathair Artirón do múiretur 7 d'airgetur Tuircínigh,3) 7 úaithe sin co cnoc Araráa da ngairitt Idhail Dánó, mura fuil airc Náei, 7 do cídh daeine a soinind maith aran cnoc sin hí.

133. Ocus assin conuicci an cathuir sciamhaigh re n-abur Tansóra, 7 ata cnoc saluinn laim rissin, 7 fétuidh 4) cach aenduine a díl do breith lais de.

134. Ocus assin trit an Aramén móir 7 co cathair Casátus mur a tarladur na tri ríg dáchéle ac dul leisna haiscedha dochum Meic Dé.

135. Ocus assin co tír na mban, 7 atá laim rissin tálam Iób asa [63 a 1] tabratt na mná sin fir ina caeimhthecht, 7 madh meic beraitt doib cuiritt cucu fein iatt anuair ticc sibul dóib, 7 madh ingena loiscter a cíche dessa nó clé, 7 an banntigerna bís orra is maith coimétus an tír sin, 7 a leth a lámh bítt na mná so [do]gres.5)

<sup>1)</sup> MS. cobrach

<sup>2)</sup> MS. doimidh

<sup>3)</sup> MS. tuircínidh

<sup>4)</sup> MS. fétuigh

<sup>5)</sup> dognath, Eg.

have thee for my wife.' 'That cannot be', saith she, 'for I am a spirit, and there is no earthly body around me, and no man can be with me. Howbeit I will grant to thee the great wealth and the lordship and the strength and the peace which thou now hast, and whatsoever other temporal wealth there is in the world to be held by thyself and thine heirs to the end of the ninth generation'. He refused to accept this. 'Since thou acceptest not', saith the lady, 'I will give the contrary to thee and to thy successor from today till Doom, (namely) to be in subjection to another king, and need of goods, and constant war.' She quitted him, and what she said is being fulfilled. The son of a poor man happened to watch for three days and three nights in the same castle, and the lady came to him and told him to ask of her his demand. 'I were fain to get the wealth of the world', saith he. 'Thou shalt have it', she said; 'and say from me that whosoever shall sleep one wink will never put his sole on the world henceforward.'

132. The road from Trebizond is to the city of Arturon, which the Turks destroyed and ravaged. And from that to Mount Ararat, which the Jews call Dano, where there is the ark of Noah, and in fine weather men see it on that hill. And thence as far as a full fair city, which is called Tansora, and hard by it is a hill of salt and everyone can take away what sufficeth him.

134. And thence (one goes) through the Great Armenia, and to the city Casatus, where the three kings met together, when they went with the presents to the Son of God.

# Chapter XVII. Of the Land of the Women, of the Land of Job, and of Diamonds.

135. And thence to the Land of the Women, and hard by is the land of Job whence those women bring men to cohabit with them, and if it be boys that they bear they send them to the fathers when they can walk, and if it be girls they burn off their right or left paps. And the queen that is over them governs that land well, and these women are always obedient to her.

136. Don taeb ele do Calldea i. ar an taeb teas, atá an Ethóip, 7 is mór in tír sin, 7 daeine círduba aitrebus indti, 7 ata ara taeb tes di tobur nach etir le duine ar doman d'ol lea fuaire a ló 7 lena thes a n-oidhchi, 7 bid aibhne an tíre sin uile ana n-usci búaidhertha, 7 blas saile ara toibrechad. Ocus is mescamail iatt uile, 7 is becc do bíadh chaithit, 7 atat daeine innti so ac nach bí acht aenchos mhór 7 is gabaid lúas na muindteri sin, 7 anuáir doniatt comhnaidhi tóghbait a mboind eturra 7 in grian co nditnetar aran tes íatt. Ocus is annsa tír sin atá Sadó i. an cathur asa tainice an tres ri le hoffrail dochum ar Tigerna le treoir na réltainne.

137. Tiagur asan tír sin annsa n-Inndia móir atá arna roinn a tri, 7 is adhbhal tes an tíre sin, [63 a b] 7 an India bec atá can imforcraidh tesa na fúachta, 7 ind Innia is sia uainn díb atá sí rofuar, 7 atá do mét a seca 7 a hoigre co ndéin cristal da huisci 7 co fásann diamont co lór innti, 7 atá do láidirecht an diamoint fásus innti nach fuil ar doman ní úrchóidighes dó acht fuil bocain.

138. Do geibter diamoint ele 'san Araip, 7 is mór iatt 7 ní commaith ríu so iatt, 7 do geibther diamont ele 'sa tSipra 7 diamont isin Maisidoin, 7 do geibter cuitt ele díb a n-Amasee anuair bither ac dealugud an óir 7 an miánaigh 7 ni crúaidhi diamont na hIndía ina sé, 7 do gebther diamont maith ele annsa cristann 7 diamont annsa mhaighneis, 7 do geibther adó déntáeb a lenmhuin achéile .i. gné ferrdha díb 7 gné bannda, 7 drúcht nemda oiles iatt, 7 aderar co coitcend isin tír sin co ngeinter móran diamont on da diamont sin, 7 do connarcsa fein sin, 7 berthar tamall san inad a fásaid 7 léigter dóib fan drucht, 7 métaighit ann.

139. Ocus da mbía an diamont a taeb clé duine is mó a brígh 1) ann ina aran táeb ndes, arson curab sía budh thúaidh don táoibh chlé an doman fásas na don taeb thes, 7 cidh bé

<sup>1)</sup> MS. bridh

136. On the other side of Chaldea, that is, towards the south, is Ethiopia, and great is that country, and jet-black men dwell therein, and on its southern side is a well which no one in the world can drink because of its coldness in the day and its heat in the night; and all the rivers of that country are turbid water, and the taste of salt.... And the folk are all lightly drunken, and but little food do they eat. And there are some people there who have only one huge foot, and wonderful is the swiftness of those people, and when they rest, they lift up their soles between them and the sun, so that they are sheltered from the heat. And in that country is Sado (Saba) the city from which the third king came with an offering to the Lord and under guidance of the star.

137. From that land men go into the Greater India, which is divided into three parts, and mighty is the heat of that land. And the Lesser India is without excess of heat or cold; but the India that is farthest from us is exceeding cold, and such is the greatness of its frost and its ice that it maketh crystal of its water and that the diamond groweth abundantly in it. Such is the strength of the diamond that grows therein that nothing on earth can hurt it save a he-goat's blood. 1)

138. Other diamonds are gotten in Arabia, and they are large, but not so good. And another diamond is found in Cyprus, and a diamond in Macedonia. And another portion of them is found in Amasee 2) when men separate the gold and the ore, and the Indian diamond is no harder than this. Another good diamond is obtained in crystal, and a diamond in the lodestone, and they two are gotten together, cleaving to each other, for there is a male kind of them, and a female, and the dew of heaven nourishes them, and in that country it is commonly said that many diamonds are engendered by those two. I myself have seen this, (that) if they be taken for a little time to the place where they grow, and laid under the dew, they increase in size there.

139. If the diamond be (worn) on a man's left side, its virtue is greater than on the right, because it grows more constantly toward the north, the left side of the world, than towards

<sup>1)</sup> Or perhaps the blood (juice) of a toadstool, Rev. celt. IX, 231.

<sup>2)</sup> A mistake for the English a masse.

imurcras diamont ara leth clé congmaid co laidir beodha¹) é 7 coimétaid slán é, 7 dobeir grasa a n-gnim 7 a n-urfuighill dó anagaid [63 b 1] a namat da mbía an chóir aigci, 7 congmhaidh²) ina chéill dírigh é, 7 sechnaidh ar imresan 7 ar drochaislingib é 7 ar drochspiratuib 7 ar urchóit cach uile bethadhaig écciallaidi 7 ar piseóccaib 7 ar neim, 7 is amlaid is ferr é can cennach 7 can a faghbail a n-athchuingi, 7 is móidí a subailchi sin 7 is laidirede congmus duine anagaid a namatt é, 7 dobeir furtacht anagaid na héitruma céille. Cuir aran adhamus í, 7 madh maith an diamont ní léigfi si dí in tsnáthat do tharruing, 7 is inann an t-adhamus 7 a[n] maghnés,³) 7 ni bíd na subáilchi so úair ann tre locht antí imurcuires é.

- 140. Ocus is imdha clocha úaisle ele i sruth Inde, 7 bid essgamhain ann a mbid .x. troighdi fichet ar fad, 7 na daeine bis anaici an srotha sin bid glas buidhi drochdatha.
- 141. Atá oilén is[in] Innía ina fuilett dáeine 7 áitiugud 7 bailtí márccaid, 7 is mó anaid u míle a fadd, 7 ní gnáth lé dáeinib an t-oilén sin d'faghbail chóidhchi arson co fuilitt fa plánét Šáduirnn ara moille bís a[c]cur a cúrsa, 7 curab mursin is natúr dona daeinib fái, 7 a contradha sin anar tírne arson co fuilmíd fá plánét an ré, 7 is hurusa linn sibul 7 ar tír féin do faccbail 7 dul ar fud an domain andíaidh ar planétt[a].4)
- 142. Ata oilen ara táob tes don Indía dianad ainm Armes, 7 ticcid longa 7 cennaigi ó Uénís 7 ó Gien 5) arcenn cennuighechta 6) ann 7 a mórán [63 b 2] do thírthaib ele cristaide.
- 143. Atá do thes innti co tuitit [magairledha] daeine sís ara cossaib innti le mét díscáeiltí in tesa, 7 in úair tecmaid daeine don tir fein orra tógbaid an-airdí íad co lúath, 7 coimlitt uindi-

<sup>1)</sup> MS. beogha. 2) MS. congmhaigh.

<sup>4)</sup> indíaidh ar plainéda fen Eg.

<sup>9)</sup> MS. cennuidhechta.

<sup>3)</sup> MS. madhnés.

<sup>5)</sup> o beinis 7 o gein Eg.

the south. And whoso beareth a diamond on his left side it keepeth him strong and vigorous, and is a sound safeguard, and giveth him graces in deed and arbitrament against his enemies if his cause be rightful, and it keepeth him in good wit and parteth him from strife, and evil dreams and wicked spirits and from the hurt of every wild beast, and from enchantments, and from poison. And thus it is best (when obtained) without traffic, and without being gotten by begging, and thus its virtues are the greater, and it protects one more strongly against one's enemies, and it helpeth against the lightness of the intellect. Put it on the loadstone, and if the diamond be good it will not let it draw the needle, and the loadstone is the same as the magnet. And these virtues are not always therein through the fault of him who carries it.

#### Chapter XVIII. Of India.

- 140. In the river Indus there are many other precious stones; and in it are eels thirty feet in length. And the folk that dwell nigh that river are green and yellow of an evil colour.
- 141. In India there is an island wherein are men and habitations and market-towns, and it is more than five miles in length, and it is not the custom of these men ever to leave the island because they are under the planet Saturn, which is slow in performing his course, and such is the nature of the men under it. And the contrary is in our country, because we are under the planet of the Moon, and it is easy for us to travel and to leave our own country and to go throughout the world after our planet.
- 142. On the southern side of India is an island called Armes (*Ormuz*) and ships and merchants come for merchandise from Venice and from Genoa, and out of many other Christian countries.
- 143. From the heat therein men's ballocks fall down on their legs, with the dissolving power of the heat; and when men of their own country meet them, they raise them up quickly,

mint dáirighthi dib, 1) 7 muna derntaidhe 2) sin friu do ghébdáis bás gin fuirech isan oilénsa 7 a móranaib d'oilénuib ele na hIndía.

144. Bíd daeine ina loighi [annsa tir sin, Eg.] can énsnáithi impu fa abhaind nó fó fairgi acht a mbéoil abhain 7 a súilí, le romét an tesa ó nertaighes an grían co noin, 7 ní bí aen tairrngi iarainn a longaib in oiléin si arson co tairnccenn an t-adhamus an t-iarann.

145. Tiaghar asan oilénsa co hoilen Canáa, 7 is imdha fin 7 arbur isin oilén sin, 7 is imdha atherrach creidium innti. Anóraighet drong acu an grian, 7 drong ele an tene, drong ele nathracha neime 7 drong ele croind 7 drong ele in cét-ní teccmus dóib a mochtrath, 7 drong ele delba 7 drong ele idhail, 7 ni fuil aenní díb so da tabrat anóir nach dochum día tarrngitt, curab arason doberit í.

146. Ní mó coin inaitt lochait an oilein sin.

147. Tiagur assin co Lombe mara fuil cathair [64 a 1] Polome ainmnighter ó chnoc Polume atá laim ría. Ata topur fa bun an chnuic sin ara fuil balad maith 7 blas milis, 7 cidh bé fromus fothri é tét a n-óicci, 7 leighisí cach uile galur bís air, 7 athrigedh an topur sin balad spísraid examail cach aenúair sa ló, 7 aderar curab a parrdus talman ticc ar imadd a subailchi, 7 goiritt daeine topur na hóiccí don topur sin.

148. Atá damh ac ríg an tíri sin, 7 bí duine dognáth aca choimét, 7 soithech óir aicci, 7 a ndein an dam d'áoilech 7 d'fúal beiridh leis isin soithech óir sin dochum na preláidí é, 7 beridh an prelaid lais dochum an ríg é. Cuiridh in rí a lamh ann 7 coimlid de fein mur uinnemint na nethe naemtha sin, 7 ticcitt ina dhíaidh sin na tigernuidhi doreir a ceimenn, 7 in popul uile 7 doníad mar an cétna.

149. Ocus an día bís ac droing ele annsa tír sin bídh a leth ar cumma duine 7 in leth ele ar cuma dhaim, 7 labraidh 3) in Díabul friu ann sin. Marbaid daeine co minic ann sin a clainn a fiadnaisí an dee sin, 7 croithid a fuil mur idhbairt uime, 7 an duine do geib bás annsa tír sin loiscter a chorp ar eccla co fuidedh se pían ona píastaib icca ithe isin talmain [7 muna bia

<sup>1) 7</sup> donid a n-uinniminntiugud le huinnimint airigthi bis cuige sin, Eg.

<sup>2)</sup> derntái, Eg. 3) MS. labraraidh.

and anoint them with a special ointment; and unless that were done to them, they would die without delay in this island and in many other islands of India.

144. From the greatness of the heat with which the sun gains strength till noon, men lie in that country without a single stitch upon them, in a river or in a sea, save only their mouths and their eyes; and in the ships of that island there is not a single nail of iron, because the adamant draws out the iron.

145. From this island, men go to the island of Canaa, and there is plenty of wine and corn in that island. And there is a great variety of belief therein, some of the folk worshipping the sun and others the fire; some worship poisonous serpents, others trees, and others the first thing that meets them in the morning; some of them worship images and others idols; and there are none of these things to which they give honour, which do not draw to God, wherefore they give it.

146. The rats in that island are as big as dogs. 1)

147. Thence men go to Lombé, where there is a city named Polomé from the hill of Polomé which is hard by it. At the foot of that hill is a well that hath a goodly odour and a sweet savour, and whose tasteth it thrice cometh into youth, and it healeth every sickness that he hath, and every hour in the day this well changeth a different odour of spicery. And men say that it cometh out of the Earthly Paradise because of its many virtues, and they call that well the Fountain of Youth.

148. The king of that country hath an ox, which a man is always keeping, and he hath a vessel of gold, and all the dung and urine that the ox maketh, he carries off in that golden vessel to the prelate, and the prelate takes it with him to the king. The king puts his hand therein and rubs those holy things on himself as an ointment, and after him come the lords according to their degrees, and all the people, and they do likewise.

149. And the god that others have in that country, half of it is in the likeness of a man and half of it is in the likeness of an ox, and the Devil speaks to them therein. Men there often kill their children before that god and sprinkle their blood as an offering around it. And when a man dies in that country his body is burnt lest he should suffer pain from the worms

<sup>1)</sup> Literally: not greater are the hounds in that island than are the rats.

clainn aici loiscfider beo a ben leis Eg.], 7 da mbia clann aici leigfidhter an ben can losccad 'na fochuir, 7 is mur sin dognither risin fer o tet a bean muna baca an ben é ac dul dochum báis di. Aderit an pairt dobi acu aran saegul curab ecin dóib a beith acu thall.

150. IS imdha fín an tire sin, 7 ibhidd a mna é 7 ní ibhitt a fir, 7 berraidd a mná a fésócca 7 ní berraidd a fir.

151. Gabtur asan tír sin co rigdacht Mabarón ina fuil uidhi x. lá ar fad, 7 is imdha cathracha 7 bailti isin tír sin, 7 is a cathraig Calámí isin tír sin atá adhlacadh Tomais apstail [64 a 2] a tumba álaind, 7 an lámh do chuir sé a cneidh 1) thaeib an Tigerna, 7 atá si trit an tumba amach nocht, 7 cach días itir a mbí cúis nó tagra scribtur da dhuilleóig dóib, 7 cuirter annsa laim sin íad, 7 congmaid sisi duilleóg na héccóra úaithe, 7 ticther a tirthaib imdha do denum na córa sin.

152. Atá diá fallsa arna cumdach d'ór 7 do clochaib úaisle a neclais sanTomás, 7 ticcther a n-oilithri a fad cuici sin, 7 gerraitt na hoilithrig cuitt da mballaib ar gradh a ndía fallsa sin, 7 ticcit drong ele [cuige ślechtus 7 cromus, Eg.] a cinn an tres coisceim ó fágchat a teg conuicci an dée sin.

153. Atá uaimh uiscei do lethtáob na hecailsí sin ina cuiritt na hoilithrigh sin mórán do clochaib búadha 7 d'ór mar offrail don dee sin, 7 anuair rice an eclais a les ris dogeibther asan uaim iatt, 7 cuirter a foghnam don eclais iatt, 7 na laithi fésta bís ann cruinnighitt an popul dochum na hecailsí, 7 cuiritt an día mar anóir dó a carpatt, 7 mórán do clochaib buadha 7 do nethib maithí ina timchill isin carpat, 7 in popul ó sin amach ina dhíaidh. Tiagait oilithrigh 7 loighitt fon carpat co mbrister cossa 7 lamha chotta díb, 7 co marbtur cuitt ele acu, 7 is dóigh léo san cach mét d'olc do gebatt isin inad sin curab móidí an anóir thall é.

<sup>1)</sup> MS. cnenidh.

eating him in the ground. And his wife, if she have no children, shall be burnt alive with him; but if she have children, she is left beside them without burning. And in like wise they do to the man when his wife dies, unless the wife forbids him to go to death to her. They say that what they had in life they must have in the other world.

150. Abundant is the wine of that country, and women drink it, and the men not; and the women shave their beards, and the men not.

#### Chapter XIX. Of the kingdom of Mobaron.

151. From that country men fare to the kingdom of Mobaron, a ten days' journey in length, and there are many cities and towns in that country. In the city of Calami, in that country, is the burial place of Thomas, the Apostle, in a beautiful tomb, and the hand he put into the wound of the Lord's side, and it stands out naked through the tomb; and whenever there is any law-suit or dispute between two parties they write two bills which are put into that hand, and it holdeth the bill of the right cause and casts away the bill of the wrong cause. And men come from many countries to perform that ordeal.

152. There is a false god covered with gold and precious stones in the church of Saint Thomas, and men go to it in pilgrimage from afar. And from love of their false god, the pilgrims cut off a portion of their limbs, and others come to it with kneeling and bowing of their heads at every third step from the time they leave their home till they reach that god.

153. There is a pool of water on one side of that church into which those pilgrims cast many precious stones and much gold as an offering to that god, and when the church needs them, they are taken out of the pool and applied to the service of the church. And on the feast-days that are there the people gather to the church, and they set the idol as an honour to it in the chariot, and many precious stones and goodly things around it in the chariot, and the people follow it thenceforward. Pilgrims go and lie down under the chariot, so that the legs and arms of some of them are broken and others of them are killed; and they think that the more evil that they suffer in that place the more honour they will have in the other world.

154. Ata uidhi da lá x. 7 da fichit assin co rigdacht Lamár. Ní bí étach um mnái na im fer isin tír sin, 7 doniatt fonamhat fón duine ima faicett étdach, 7 aderitt curab lomnacht dorinne Diá Adhamh 7 Éua 7 curab mur sin is cóir da cach áen beith 6 sin ile. Ní eitighitt a mná fir ar doman, 7 aderit corab marsin adubairt Día fríu sílad 7 imdugud, 7 an talam do línadh, 7 ní héter lé fer ar doman a rádh ann sin mo ben fein na lé mnái m'fer féin, 7 anúair beres ben [64 b 1] díb lenab dobir don fir is áil lé fein é, 7 is comchoitchenn dóib cach uile ní bís acu, itir talam 7 ór 7 airget 7 mnái 7 fir, 7 berar daeine a tírthaib ele da reic ríu, 7 in cuitt bís remur díb ithid can fuirech iatt, 7 an cuitt bís truagh 1) remhraigitt iatt 7 ithitt iarsin.

155. Ocus ní faicther an rélta atúaidh annsa tír sin, arson mar atá lár in talman itir an tír sin 7 hí, óir ni faicther ara taeb tes hi, 7 ata rélta acu fein co firinnech thes nach cuirenn énchor di choidhci mar tá an rélta athúaidh, 7 is asso tuiccim dá faghdáis daeine long 7 lón 7 gaeth co timchollfuidhdís2) an doman tis 7 túas 7 imacuairt. Dochúadhusa fein asan tir sin co Libie, 7 do cíther assin an rélta thes ré n-abur Anteiricc, 7 is leis sin doniatt mairnelaig na lethe tes uile éolus nar doniatt mairnelaig na taeibi túaidh éolus leis an réltainn re n-abur Transmutana, 7 is fatt an da reltainn sin roindes an firmamint eturra, 7 do chúartaighesa ón réltainn tes conuigi3) an réltainn túaidh, 7 dob eter lim an doman do chúartugud tís 7 túas 7 ina timchill, 7 co fuighind4) daeine 7 oilein in cach inadh dhe mar tá isin tír a fuilmitt, 7 co firindech an lucht atá fan réltainn tuáid atat troigh fán troigh ar ísle úainne, óir cach cuitt don doman 7 don mhuir atat siat contra[r]da comfada o medon in domain [soir, Eq.] 7 siar, budh dhes 7 budh thúaidh.

<sup>1)</sup> MS. truadh.

<sup>2)</sup> timchelldis, Eg.

<sup>3)</sup> MS. co onuigi.

<sup>1)</sup> MS. fuidhind.

#### Chapter XX. Of the kingdom of Lamar.

154. It is a journey of two score and twelve days thence to the kingdom of Lamar. Neither woman nor man wears clothing in that country, and they mock at any one whom they see clad, and they say God made Adam and Eve stark naked, and that it is right for everyone to be thus from that time to this. Their women never refuse any men in the world, and they say that God told them to be fruitful and multiply and replenish the earth; and no man there can say, my own wife, and no woman can say, my own husband. And when one of their women bears a child, she gives it to the man that she herself pleases; and everything they have is in common, both land and gold and silver and women and men. And men are brought from other countries to be bought by them, and those that are fat they eat without delay, and those that are lean they fatten and eat afterwards.

155. In that land no man may see the star toward the North, because the floor of the earth is between that land and it, for it is not seen on the southern side of the earth, and truly they have a star in the South which never makes any move from them, just as there is a star in the North. And from this I understand that if men would get a ship and provisions and a wind, they would go round the world beneath and above and all about it. I myself went from that country to Libya, and there is seen the star in the South that is called Antarctic, and by it the mariners of all that southern half steer, as do the mariners of the Northern side steer by the star which is called Transmontana; and these are the two stars that divide the firmament between them. And I have journeyed from the star in the South as far as the star in the North, and it was possible for me to go round the world beneath and above and all about it; and I found men and islands in every place just as in the country in which we are. And truly the folk that are under the northern star are foot against foot to those that dwell under us; for every part of the world and of the sea have their opposites equally long from the middle of the world eastward and westward to the south and to the north.

156. Bid a fis accuib anúair bis lá acaindí isan-aird tiár don doman curab oidhchi a tigernus rig na hIndía, 7 anuair is oidhchi acaindí cur- [64 b 2] -abh lá acu sin, 7 mar is [an]agaid aird thicther asin aird tíar co Íerusalem is ré fánaidh thiaghar 6 Ierusalem sair conuicci an Indía, 7 bídh a fis accatt curab é Ierusalem certlár in talman mar derbus cach aen rádh da ndhubhramur.

157. Do chúala fein an trath dobádhus a macamh ócc co ndechaid duine as thir fein do tsibul an domain, 7 cur'gab trit an Innia uile, 7 assin co rainicc oilen ina cúala aeguridhedh ac timain eallaig 7 ac labairt a tengaid a tíre féin. Ocus mur tsaeilmitne<sup>2</sup>) iatsan do beith fúinn is marsin is doigh léo sin co fuilmitne fúthasin. Ocus damadh éider le duine tuitim on talmain annsa firmamint mar nach cosmail, óir dobadh chosmhaile duine do tuitim on firmámint dochum na talman, mar adubairt Día [fen, Eq.]: Na bídh ecla ort nár crochus an talam can congmhail<sup>3</sup>) ó ní ar bith air, 7 cidh edh chena is aen do mile do gébad an tsligid chóir dochum a tíre féin arson imatt na sliged ana mbeth duine ar merugud mona betis grasa Dé aicci [aga treorugud, Eg.]. Oir ata an talam a chomhfairsing sin immacúairt tuas 7 tís [i.] .xx. mile mile 7 cethri cét mile 7 .iiii. mile .xx. doreir baramhla na ndaeine nglic nach fuil cur ina agaid accamsa, 7 ní háirmighther4) Eire na Alba na Saxa fan clima ard, mur nach airmhighter oilein airrthair na hInnia.

158. Atá oilén Samabér laim ris an oilen re n-abur Lamarre 7 is maith in t-oilén sin, 7 cuirid daeine úaisle comurtha le hiarann nderg ara n-aighthib, óir ann is dóig léo fein co ra biattis uáisle 'sa doman. Ocus bid cogad gnáith eturra 7 na daeine lommnochta adubhramur romuinn.

159. [65 a 1] Atá oilen danadh ainm Iáná tamall on oilén sin, 7 .uii. rígti fói fein, 7 fásaid b) cach uile spisrad ann mur

<sup>1)</sup> buachailli, Eg. 2) is doigh linne, Eg. 3) congbail, Eg.

<sup>4)</sup> hairmther, Eg. 5) MS. fásaig.

156. And know ye that when we have day in the western quarter of the world it is night in the dominion of the king of India, and when it is night with us it is day with them; and as from every point one goes upward in the west to Jerusalem, so one goes down from Jerusalem in the East as far as India. And know that Jerusalem is the very centre of the earth, as every saying we have said certifies.

157. When I was a young lad, I heard that a man had come out of his own country to travel through the world, and that he fared through the whole of India, and thence till he reached an island where he heard shepherds driving cattle and speaking the language of his own country. And when we suppose them to be under us, just so they are of opinion that we are under them. And if it were possible for a man to fall from the earth into the firmament, it is unlikely, for it were more likely for a man to fall from the firmament to the earth, 1) as God Himself said: Do not fear, have I not hung the earth without fastening it to anything.2) Howbeit it is one of a thousand who would take the right way to his own country, because of the abundance of the ways on which a man may be wandering, unless he have the graces of God a-guiding him. For the earth is so extensive round about and above and beneath, 2424 miles, according to the opinion of the wise men to which I do not object; and neither Ireland nor Scotland nor England is counted to be in the high region, just as the islands of the east of India are not counted.

Chapter XXI. Of the Isles of Samaber and Java.

158. Hard by the island called Lamar is the island called Samaber (Sumatra), and good is that island, and the gentlemen put a mark with a red (hot) iron on their faces, for then they think that they will be noble in the world. And there is constant war between them and the naked folk of whom we have already spoken.

159. Some distance from that island is an island named Java, and there are seven kingdoms under it, and in it grows

<sup>1)</sup> A bad mistranslation: 'For, if a man myghte fall fra pe erthe to pe firmament, by mare skill pe erthe and pe see, pat er so heuy, schuld fall vnto pe firmament'.

<sup>2)</sup> Job XXVI, 7: Appendit terram super nihilum.

ata sinnsér 7 claus 7 cainél 7 más 7 nutmic, 7 cach uile spisrad o sin amach, 7 an croicenn bis ima nutmic issé sin an más. Ocus ni fuil ní ar doman ina esbaid acht fin, 7 is saidbir acfuindech rí in tíri sin [agus ata gach re cloich d'or 7 d'airget i n-urlar a halla 7 a cuirte 7 a seomradh, Eg.] 7 atat ballada a chúirtí ar an cor cétna, 7 a lomnán do scéluidhecht scribtha 7 do cathaib arna balladuib sin 7 annsna hurláruib, 7 ni creidfedh duine ar doman saidhbris an ríg sin 7 an tíre, acht antí do chífedh é, 7 is menic rucc rí an ferainn sin búaidh catha o Maghnus Cánus cidh é rí is mó-sa doman é.

160. Atá laim risin oilen dianadh ainm Salnasé 7 gairit daeine ele Patén de. IS mór in rigdhacht so, 7 is imdha cathracha áille indti. Ocus atatt crainn innti ar fasann min ghel deghbhalaid deghbhasta. 1) Is mar so gerrtur an crann sin fácuairt cogar do thalam, 7 soithige ina thimchill, 7 silid súgh tiugh as, 7 tirmaighter so re grein nó ré gaeith, 7 cuirter día meilt é iarsin, 7 dobí ana plúr gléghel cin easbaid. Ocus ticc fin 7 ola aran cor cétna o crannaib an oilein sin 7 ataitt crainn ele ann ana faghtar neim mur an cétna, 7 cidh bé caithes an neim sin ní héider a leighes acht ó dhuillib an crainn sin d'ól ar uisque nó ar fín.

161. Atá muir marb anaici an tíre sin, 7 fássaidh 2) berrach uirre, 7 do gebther fo premhuib na berruighe 3) sin clocha buadha, 7 antí imurcuirfes cloch dib sin ní fuilighenn iárann air choidhchi 7 ní denann urchóid dóib, 7 indúair bís cath eturra is airm crainn bís acu 7 is leis marbait a chele.

162. Atá oilén ele laim ríu ren-abur Colanach, 7 bídh an mét is áil lé ríg an tíre [65 a 2] sin do mnáib aigci, 7 ní luighenn 4) acht aenúair a farrad cacha mná díb, 7 is nemchoimsi a mbídh do clainn aicci, 7 atát .cccc. elifint cennsa aigci ara n-imcuirenn sé caislén crainn anúair tét dochum catha, 7 is gnáthach a letheitt sin isna tírthaib si.

163. Atá aroile ní ingnadh isin tír sin i. cach uile mainer 5)

<sup>1)</sup> MS. dedhblasta.

<sup>2)</sup> MS. fássaigh.

<sup>3)</sup> MS. berruidhe.

<sup>4)</sup> MS. luidhenn.

<sup>5)</sup> cinel, Eg.

every kind of spice, such as ginger, and cloves, and canel, and mace, and nutmeg and every other spice, and the husk that is round the nutmeg is the mace. And there is nothing in the world wanting save wine. And the king of that country is wealthy and potent (?), and in the floor of his halls and his courts and his chambers the stones are one of gold, another of silver; 1) and the walls of his court are on the same plan. And on the walls and floors is abundance of stories painted and battles; and no one on earth would believe the wealth of that country save one who should see it. And often has the king of that land gained victory in battle from Magnus Khan, though he is the greatest king in the world.

160. Hard by is an island called Salnasé and some men call it Paté. Great is this kingdom and there are many beautiful cities in it, and there are trees in it whereon there grows meal white, odorous, of good savour. 'Tis thus that they hew this tree, round about near the earth, and vessels are put round about it, and thick juice drops out of it, and this is dried in the sun or in the wind, and then it is put to be ground, and it becomes a bright white flour without defect. And wine and oil come in the same manner out of the trees of that island. And there are other trees there in which poison is found in like manner, and whoever takes that poison cannot be cured save by drinking the leaves of that tree on water or on wine.

161. There is a dead sea near that land, and on it grow canes, and at the roots of those canes precious stones are found, and he that beareth one of these stones iron never draws blood upon him, and it doth them no harm, and (therefore) when there is a battle among them, they have weapons of wood, and with this they kill each other.

162. Hard by them is another island called Colonach, and the king of that country has as many wives as he likes, and he lies only but one night with each of them, and he has a vast number of children. And he has four hundred tame elephants, on which he puts a castle of wood when he goes to battle; and the like of that is usual in those countries.

163. There is another strange thing in that country, all

<sup>1)</sup> This seems to be the meaning of the Irish. Literally: 'every other stone is of gold and of silver'.

eisg da fuil a fairrgi ticcit aruáirib¹) ré táeb an tíre sin 7 anaid tri lá 7 tri hoidhchi ann nó co mberenn an tír an mét is áil léo féin léo díb, 7 mur imthiges cenél éiscc díb tic cenél ele 'na inadh no co ndentur mur sin friu, 7 ní fider duine ar doman crett is cúis do sin, acht aderitt lucht an oilein sin curab arson a mét do clainn 7 do mnáib bís acan ríg sin dognit na héisce an anoir sin dó.

164. Atat seilchedhe isinn oilen sain, 7 ata do mét innta co mbítt munter ina cumnaib mur thighib.

165. Ocus anúair tét fer d'éc 'san oilén sin adnaicther a ben 'na focuir.

166. IS éider dul asan oilen sa co Capolus don taeb budh dhes ar fairrgi, 7 anúair do ghebat daeine bás ann a crochad re crannaib dogníter, 7 aderit curab ferr na heoin is aingil do Día reime día tomailt oldátt píasta in talman.

167. Atá oilen oile laim rissin ina n-oilter coin docum daeinne do thachtadh, 7 mur gabus eslaintí duine ann sin 7 aithnid a caraid nách ereocha, léiccter na coin sin cuigci 7 tachtaid é, 7 ithter é iarsin.

168. Ocus is eider dol assin co Melc, 7 ní bí aire ac lucht an oilein sin ar raed ar bith acht ar chogad 7 ar daeinib do marbad, 7 fuil daeine is deoch dóib so dognath, 7 an duine is mó mharbus do dhaeinib acu issé is mó anóir díb sin uile.

169. Ata Traccóda laim risin n-oilénsa ina fuilit daeine fiadhánta acnách bíd tighi acht úamhanna talman, 7 aithrecha²) neime mur bíadh, 7 ní fuil aire³) ar spreidh acu acht ar an cloich darab ainm traconite; cloch sin a mbí da fichet dath.

170. [65 b 1] Atá oilen ele co gar do soin, Natumerán a hainm, 7 cinn con bís ar mnáib 7 ar feraib an oiléin sin, 7 ni bí étach umpa acht folach a ndenacht, 7 is maith a cath 7 a comracc in muindter so, 7 anúair gabuit duine a cath tidhlaicitt dochum an ríg é, 7 is innraic craibdech an rígh sin, óir bíd tri cét níamann mur paidrinib fóna b[h]raighit4) 7 adeir tri cét urnaighti cach n-aenlá sul caithes bíadh, 7 bidh cloch roibí fora braguitt ina

<sup>1)</sup> MS. aruáinib. 2) natracha, Eg. 3) sbeis, Eg.

<sup>4)</sup> MS. fon am braidhit

manner of fish that are in the sea come in turn to the shore of that country, and there abide for three days and three nights, until the folk of the country take as much as they please of them; and as one kind of fish departs another kind comes in its place, until men do to them in the same way. And no one in the world knows what is the cause of this; but they of that island say that the fish do this reverence to their king, because of the multitude of children and wives that he hath.

164. There be in that island snails, and such is their size that people lodge in their shells like houses.

165. And when a man dies in that island his wife is buried along with him.

166. It is possible to go from that island to Capolus by sea on the southern side; and when people die there they are hung on trees; and men say that it is better that the birds, which are angels of God, should eat them than the worms of the earth.

167. Hard by is another island, in which hounds are reared to strangle men; and when sickness seizes a man there, and his friends know that he will not arise, those hounds are let loose at him, and strangle him; and after that he is eaten.

168. And thence men may go to Melc (Malacca?), and the folk of that island care for nothing on earth save war and manslaying; and men's blood is their usual drink, and the more men that one slays the more honour he hath from them all.

169. Hard by this island is Traccoda, where men are like wild beasts, and have no houses save caves in the earth. And they have poisonous serpents as food, and they have no care for wealth, save for the stone named traconite, a stone in which there are two score<sup>1</sup>) colours.

170. Near this is another island named Natumeran, and the women and men of that isle have hounds' heads, and they wear no clothing save a covering of their nakedness. And this folk is good in battle and conflict, and when they take a man in battle they deliver him to the king. And this king is worthy and pious, for he has three hundred pearls like beads around his neck, and he says three hundred prayers every day before

<sup>&#</sup>x27;) 'lx colours' in the English and French versions.

mbí troigh ar fad 7 .u. ordlaigi, 7 anuair doníther rí de is ann curther an cloch sin fona bragait 7 siblaid a timchill na cathrach 7 hí fona brághaitt, 7 da faicther ic sibul é choidhchi 7 can an cloch sain fana bragaitt bentur an ríghdhacht 7 an cloch de. Do sanntaigh Maghnus Cánus co menic an cloch sin d'faghbail dó féin, 7 ní fuair hí do chogad da mét da ndernaid 'na díaidh, na do comuidh óir na airgit da targaidh uirre.

171. Atá oilen Dodém risan oilen sin, 7 inúair gabus eslainti duine ann tét a mac da mbía mac aicci nó a cara muna bía, dochum an tsacairt, 7 tecaitt araen a fiadnaisí a ndía fallsa 7 fiarfuiget de an ereocha an duine. Da n-abra san co n-éreocha bethther co maith ris, 7 da n-abra nach n-éireocha rachait an mac 7 an sacart dochum an eslain 7 curfid a lamha ara bél 7 ara sróin nó co múchait é, 7 doníter scenuide becca da féoil 7 doberar cuiredh ara cardib, 7 roindter an féoil sin orra mar fésta, 7 is mur sin doní an mac risan athuir 7 an t-athuir risan mac, 7 an ben réna fer, 7 in fer risan mnái.

172. Atatt .u. oilein .x. 7 da .xx. ara fuil rí ar cach oilén dib fa ríg an tíre sin. IS fói atá an t-oilén ana mbí aen súil mór a n-étan cach aein díb, 7 is amh ithid a cuit féola 7 eisce uile archenai.

173. [65 b 2] Ata oilén oile laim risin 7 a daeine cin cennaib orra 7 a suile a máolaib a ngúalann 7 a mbeoil ara n-ochtaib.

174. Atá oilen ele ann co ndaeinib cin cennaib cin tsúilib, 7 a mbéoil itir a slinnenaib.

175. Ata oilen ann 7 agaid comlethan chomcruind acu, can tsroin ac cach duine dib, 7 bél comchruinn, 7 da pholl becca amail tsúil.

176. Atá oile[n] ann ina fuilitt daeine, 7 anuair chodlait amuigh¹) fon grein folcuit a n-aighti uile lena mbélaib úachtair.

<sup>1)</sup> MS. amaidh.

he eats meat. And there is on his neck a ruby a foot in length and five inches (in breadth), and whenever a king is made, this stone is put on his neck, and he goes all round the city with it on his neck; and if ever he is seen going without that stone on his neck the kingdom and the stone are taken from him. Magnus Khan often desired to get that stone for himself, but he gat it not either by the war which he carried on to obtain it, or from the bribe of gold or silver which he offered for it.

### Chapter XXII.

171. Hard by that island is an island Dodem, and when any one becomes sick there his son, if he have a son, or his friend, if he have not a son, goes to the priest, and they go together before their false god and ask him whether the patient will arise. If the god say that he will arise they keep him well, but if it says that he will not arise, the son and the priest will go to the sick man and put their hands on his mouth and on his nose until they smother him. And (then) small pieces are made of his flesh, and an invitation is sent to his friends, and the flesh is divided amongst them like a feast. And thus doth the son to the father, and the father to the son, and the wife to her husband, and the husband to the wife.

172. There are two score and fifteen islands, over each of which is a king, and all subject to the king of that country. Subject to him is the island in which every one of the folk has but one great eye in the forehead; and it is raw that they eat their portion of flesh and all fishes also.

173. Hard by that is another island where the folk have no heads on them, and their eyes are in their chests (lit. the bare part of their shoulders), and their mouths are in their breasts.

174. There is another island there, whose folk are without heads or eyes, and their mouths are between their shoulder-blades.

175. There is another island there, and the folk have a face very broad and very round, and not one of them has a nose, and the mouth is quite round and two little holes like eyes.

176. There is another island there in which there are men, who when they sleep out in the sun cover their faces with their lips.

Sic Eg. no annsa, R. Zeitschrift f. celt. Philologie II.

177. Atá oilen ann an a mbí fer 7 ben a le[n]main da chéle [7 ní facusa pianu mó na sin in feth dobadhus ag siubul in domain, Eq.].

178. Ata oilen na fer mbegc laim rissin icnach fuilitt béoil acht inád ina téit bun cleiti, 7 is tre bun an cleiti sin ithitt 7 ibitt a cuitt.

179. Ata oilen laim ris sin darab ainm Silá, ina fuilitt ocht cét míle ina timchill, 7 ní leiccitt bethadhaigh éciállaidí a becc dh'áitiugud de so, 7 atá cnoc ann 7 loch fa bun. Is é sin¹) cnoc ina n-abraid sium Adhamh 7 Éua do beith cét bliadan ac denum aithrigi, 7 aderitt curab da nderuib aráen doronadh an loch sin. Dobir rí an tíri sin uair 'sa bliadain cett do daeinib bochta clocha búadha an locha sain do chnúasach a n-anóir Adhaim.

180. Ocus bitt mórán do geidhib isin tír sin ar a mbídd da cenn, 7 léomain geala bís ann, 7 atá an fairrgi a comard sin ann comadh dóigh le duine co ticfad sí taran talam.

181. Tiagur asso sair budh deas co Mansi, 7 is sí so ríg-dhacht is saidhbri 7 is lia maith fa cumachtuib daeine. Atatt cristaidhi 7 Seirristinig innti 7 mná sciamcha, 7 Albanee gairter don tír sin, 7 da tucadh duine cach uile festa uáidh ann [66 a 1] sa ríghdacht so acht muna tucad sé aithrecha neime úaidh aran fésta is mó d'ulc aderar ris na do maith. Olann find mar bís ar caerchaib ar tíre-ne bís ar cercaib in tíre sin mur clúmach. Gach ben aca mbí fer pósta annso bídh coróin imma cenn mar comurta pósta.

182. Tiagar asso co Casay, 7 is í sin cathuir is mó sa doman, 7 atatt .x. mile 7 da fichet ina timchill, 7 da míle .x. do droichetuib indti 7 caislén a cind cach droichitt dib, ina mbíd bharda 7 muinter ica coimét ar Maghnus Cánus, oir isí roinnes réna tigernus, 7 is na timchill fássus an fín darab ainm Riigón. 18 imda Cristuidi 7 ancristuidhi indti, 7 is indti is menca bís rí an tíre sin.

183. IS eter techt asan cathuir sin co mainister manach atá laim ría, 7 is nemchoimsi mét anóra 7 tsaidhbresa na mainistrich sin, 7 anúair ithid a comhthinól a cuidd tét manach dib 7 cruin-

<sup>1)</sup> Sic Eg. no annsa, R.

177. There is another island where man and woman are joined together. And greater pains (?) than these I saw not while I was travelling over the world.

178. Hard by is the island of the little men, who have no mouths save a place into which the end of a quill goes, and through the end of that quill they eat and drink their portion.

179. Hard by that is an island named Sila, in whose circumference are eight hundred miles, and the wild beasts allow only a little of it to be inhabited. There is a hill there with a lake at its foot. This is the hill on which they say that Adam and Eve were for a hundred years performing penance, and they say that it was of the tears which they wept together that that lake was made. At a certain time of the year the king of that country gives leave to poor men to gather the precious stones of that lake in honour of Adam.

180. And in that country are a multitude of geese which have two heads, and there are white lions there, and the sea is so high that it seems to one that it would come over the earth.

181. From this men go south-east to Manci, and that is the kingdom that is wealthiest and hath most goods that is in powers of men. Therein are Christians and Saracens and beautiful women, and that country is called Albania, and if any man give a feast in that kingdom unless he give poisonous serpents at the feasts more evil is said of him than good. White wool, such as is on the sheep of our country, is on the hens of that country like feathers. Every woman who has a wedded husband has a crown round her head as a sign of marriage.

182. Thence men go to Casay, and that is the greatest city in the world, and it is two score and ten miles in circumference, and there are twelve thousand bridges in it, and at the end of each bridge a castle, in the which dwell wardens and people guarding them from Magnus Khan, for 'tis it that marcheth on his lordship, and round it grows the wine which is named Rigón. There are many Christians and non-Christians therein, and in it oftenest dwells the king of that country.

183. It is possible to go from that city to a monastery of monks that is hard by, and vast is the honour and wealth of that monastery. And when its congregation eat their portion

digid a fuidell¹) uile, 7 beridh leis é co dorus oiribir na mainisdrech ina mbíd mórán do crannaib úaisle, 7 benaid clocc airgit, 7 ticc a mbí do bethadhachaib annsin chuicci iter én 7 bech 7 bethadhach, 7 ithitt an bíadh sin a soithech airgit, 7 mur benus an manach an clocc arís tét cach bethadhach díb gusan maigin ó táinicc.

184. Ocus adubairt an manach rimsa curab anmanna tigernadh 7 daeinedh úasal sin uile, 7 adubartsa curb ferr sin do tabairt do dáeinib bochta ina dóib sin, 7 adubairtsin nach rabadur boicht isin tír sin, 7 da mbetdís corb' ferr a thabairt dona tri mílib anam leisnarb' éter an t-inadh a rabhadur d'fágbáil ina thabairt dona daeinib lerab eter dol d'iarraid bidh in cach inadh bus áil léo féin.

185. Uidhi .ui. lá .x. on cathair sin co Siuens. Ata .xx. mile a timchill balla na cathrach sin, 7 ataitt tri fichit drochet indti, 7 is menic bis rí Mansí isin cathair so.

186. Tíagur asin cathair sin [66 a 2] tar raiber fíruisgci ina fuilitt cethri²) míle ar leth[a]t a tigernus Maghnuis Cánais, 7 ticc in sruth sin tre tír na fer mbegc darab ainm pigmáns. 7 ní bí acht tri ferdhuirnn ar airdi in cach duine dib so 7 is blaith inócclach iad da méte fein, 7 do beirid mná a cind a leth bliadne, 7 is arsaidh³) co mór an duine acu bís ocht bliadna ina beathaidh⁴) [Ocus ni denaid obair ar doman, acht daine a cusmailius ar méti-ne ag denum oibre doibh, 7 bíd sin ag denum fanamaid futhu amail do bedhmais-ne fa athachaib, Eg.].

187. Tíagur assin co Menc, 7 is imdha longa nách gile [in] snechta ináid isin cathuir sin arna ndenum mar thighib móra fa séomradhuib 7 laini d'áeirechaib, 7 ó náduir an crainn da ndéntur iad bid a comgel sin 7 ní hó dath oile.

188. IS éder lé dáeinib dol tar an raiber darab ainm Carmasán trit an Cataighi uile, 7 anuair thuiles an sruth sin doní mórán uilc dúairib ann.

<sup>1)</sup> MS. fuigell. Eg. has fuiglech.

<sup>&</sup>quot;) MS. arsaigh.

<sup>3)</sup> MS. cethtri.

one of the monks comes and collects all their leavings and takes them with him to the gate of the garden of the monastery, wherein are many noble trees. Then he strikes a bell of silver, and to him come all the animals that are therein, both bird, and bee, and beast, and eat that food out of a vessel of silver. And when the monk strikes the bell again every one of these creatures goes to the place from whence it came.

184. And the monk told me that all these were the souls of lords and gentlemen. I replied that it would be better to give to poor men than to them; whereupon he rejoined that there were no poor men in that country, and if there had been, that it would be better to give it to the three thousand souls who were unable to leave the place in which they were than to give it to people who were able to go and ask for food in any place they pleased.

185. From that city is a journey of sixteen days to Sivens. The walls of that city are twenty miles about, and there are sixty bridges in it, and the king of Manci often resides in that city.

186. From that city men go over a river of fresh water four miles in breadth throughout the dominion of Magnus Khan, and that river flows through the land of the little men who are called pygmies, and in each of them there are not more than three man's hands in height, and they are fair and warrior-like according to their size, and they marry at the end of half a year of age, and the man who liveth eight years is holden very old. They do no work whatever, but have men like us in size labouring for them. And they are making a mock of these as we should of giants.

187. Thence men go to Menk, and in that city are many ships than which the snow is not whiter, built like great houses, with chambers and abundance of conveniences; and from the nature of the wood of which they are built, they are white, and not of any other colour.

188. It is possible for men to go by the river named Karmasan through the whole of Cathay, and when this river rises it sometimes doth much evil there.

189. IS mór an tír an Chataighi 7 is aluind 7 is imdha a spísartha 7 a cennuighecht, 1) 7 ticcid longa 7 cennuigecht 1) dognáth ó Uénis 7 o Ienua 7 on Róimh isin Cataighi, 7 bíd mí testa do bliadain ar fairrgi ic dol nó ic techt.

190. Atá sencathair don táoib toir do Cátaighi ina ndernadur Tartaraei cathuir núa sain, ara fuilet da dorus x. 7 míle iter cach dorus díb, 7 atá pálás alainn ac Maghnus Canus innti sin ina fuilitt da míle a timchill a balla 7 is imda páláis ann sin astigh, 7 atá cnoc mór a ngarrdha an páláis sin ina fuil pálás oile ara mhullach, 7 imarcraidh crann n-úasal a timcill an cnuic sin dobir mórán do thorthaib maithi, 7 ara mbíd eóin ingantacha, 7 anuair tét Maghnus Cánus do gabail aéir dobir chuigci da laim an mét as áil leis fein dona hénuib 7 dona torthaib sin, 7 can an palás d'fágbáil.

191. Atatt cethri<sup>2</sup>) piléir fichit óir fan halla sin, 7 a ballaide línta do croicenn an bethadhaigh re n-abur pantérs. Ní dergi fuil na an croicenn sin, 7 issé is ferr balad sa doman 7 inúair bís taitnem na greine air ní hurusa [66 b 1] do suil ar doman a fechain le febus a dhellraid, 7 ní leigenn drochaer ar gaire an inaidh a mbí lé febus a balaid, 7 a comtrom fein d'ór is fíu é.

192. Ocus an t-inadh a suidhenn an t-i[m]peri sin dochum a choda annsa halla, 7 is ard é os cind cáich, 7 an bord ara caithenn a chuid is lommnán do clochaib búadha 7 do níamhannuib é, 7 do ceimennuib óir lán do clochaib buadha mar do siblaig sé dochum an buird sin. Atá inadh suidhi ica mnáei ara leth clé, troigh is ísle ina é féin, 7 indara ben dá mnáib troigh don táeb tís de sin, 7 iesper co folach óir 7 co clochaib úaisle imda eli isin [in]ad suidhi don dias ban sin, 7 an tres ben da mnáib troigh don táeb thís de sin, óir ní bí sé choidhchi can triur ban aicci, 7 suidhid bantigernadha an tighi ó sin amach co cenn an buird doréir a n-úaisle 7 a n-indme fein, 7 cach ben fir posta bís ann bíd comarta coisi ar úachtar cumhdaigh a cinn da indisin co fuil sí umal da fer fein, 7 ór uili, lán do clochaib búadha, an bord ara caithid sin biadh, 7 an t-adhbur imperi

<sup>1)</sup> MS. cennuidhecht.

<sup>3)</sup> MS. cethtri.

Chapter XXIII. Of the great Khan of Cathay.

189. Great is the land of Cathay, and beautiful and abundant are its spices and its merchandise. And ships and merchandise come constantly from Venice, and Genoa, and Rome into Cathay, and in going or in coming one is at sea a month less than a year.

190. On the east side of Cathay is an ancient city on which the Tartars have built a new different city wherein there are twelve gates with a mile between every two of them. And in it Magnus Canus hath a great palace whose wall is two miles in circumference, and within are many palaces. And in the garden of that palace is a great hill on the top of which stands another palace, and round that hill is abundance of noble trees which produce many good fruits and on which are wondrous birds. And when Magnus Can goes to take the air he brings with his hand as many as he likes of those birds and fruits, and without leaving the palace.

191. Under that hall stand four and twenty pillars of gold, and its walls are filled with the skin of the animal called panther. No blood is redder than that skin, and it hath the best odour in the world, and when the sun is shining upon it 'tis hard for any eye to behold it owing to the excellence of its sheen. And the excellence of its odour letteth not evil air near the place in which it is, and it is worth its own weight of gold.

192. The place in the hall where this emperor sitteth for his meal, is high above every one, and the table on which he partakes of his meal is full of precious stones and pearls, and when he goes up to that table, it is by steps of gold, full of jewels. On his left side is the sitting-place of his (first) wife, a foot lower than himself, and the second of his wives is a foot lower than the first. And in the sitting-place of both these wives is jasper with a covering of gold and with many other precious stones. The third of his wives is a foot lower than the second. For he is never without three wives. And the ladies of the (royal) house sit thence as far as the end of the table, according to their own nobility and rank. And every wife of a wedded man there wears upon the top of her head-dress the semblance of a foot, to declare that she is obedient to her own husband. And all gold and full of precious stones is the table

bis inadiaidh da cl*ainn* do leth des troigh ní is ísle ina é féin, 7 tigernuidhidh a chinidh doréir a n-uáisle 7 a n-indme féin assin co cenn in buird, 7 ór lán do clochaib buada an bord ara caithid a cuid.

193. Bid cethrar cleirech fo an inadh a caithinn an t-imperi a cuid ac scribenn cach oenfocuil da n-abar sé itir maith 7 tsaith.

194. Ocus á festadaib móra líntar a timchill a halla do craebhaib óir mar budh finemain fo thorad do beth ann, 7 cach uile dath arna torthaib sin, 7 an cuid bís derg díb 'na rubí, 7 an cuitt gel 'na cristal nó na beirel, an cuid buidhi d'omra, an cuid úaine d'emerantes nó do cristalytes, a cuid dub d'ocices nó do gerantes, 7 an cuid glas do mástig, 7 doníter so don ór 7 dona clochaib uáisle sin a commaith [66 b 2] sin comadh doigh le duine dana budh aithnigh é comadh fín uile é.

195. Ni tét soithech ar talmain ar bord in impere sin acht iesper nó cristal nó ametis nó ór glan, 7 ni tét copán ann acht d'emorandes nó do safir nó d'ór derg nó d'omra, óir ni fuil do meas acu ar airget co ndingnidís soithige de na ní eile acht fament 1) ina halladaib 7 ina séomradhuib 7 ina cúirtib.

196. Dobádhusa 7 mo compánaig bliadain 7 ráithe 7 mí na fochuir 7 é ac [c]ogcad ar rí Mansi, 7 dobod mór a thúaruscbáil acuind ríasíu ranccamur hé, 7 dobudh míle mó ina caidrebh dúinn, 7 ní creidfidmis coidhche mona faicimís féin é a febus 7 a tsaidhbres cidhedh is anoruige²) 7 is ferr bíadh 7 deoch iarthuir an domain ina a mbíadh sin, arson co n-ithid sen feoil cach uile bethadhaigh, 7 co tírmuighit³) a láma a n-ichtar a leinted deis a coda, 7 co n-ibet baindi gach uile bethadaigh.

197. An Maghnus Cánus so do síl Chaim meic Naei é, 7 is i a chuidd don doman an Assía uile. Sem cona clainn do ghabh

<sup>1)</sup> paigimeint, Eg. 2) MS. anoruide. 3) MS. tirmuidhit.

whereat they partake of food. And of the emperor's children the heir apparent sits on his right side, a foot lower than himself, and the lords of his lineage, according to their own nobility and rank, thence to the end of the table. And the table on which they eat their meal is gold full of precious stones.

193. At the place where the emperor eats his meal, there are four clerks writing down every single word that he says, both evil and good.

194. At great feasts, all round the hall is filled with branches of gold, as if a vine under fruit were there, with every colour on those fruits; and those of them that are red are rubies: the white are crystal or beryl; the yellow are amber: the green are emeralds or chrysolites: the black are onyxes or garants: 1) the blue of mastic: 2) and it is made so well of that gold and precious stones that a man who knew not what it was would think that it was all a (real) vine.

195. No vessel on earth goes on that Emperor's table save jasper or crystal or amethyst or pure gold, and no cup goes there save one of emeralds or sapphire, or red gold or amber, for they have no regard for silver to make vessels of it or aught else save the pavement in their halls, and their chambers, and their courts.

196. I and my fellows were a year and a quarter and a month along with him while he was waging war on the king of Manci. We had a great description of him before we came to him, but it was a thousand times greater after we were acquainted with him, and had we not seen him himself we never should have believed in his excellence and wealth. Howbeit the food and drink of the west of the world is more honourable and better than their food, for they eat the flesh of every animal, and after their meals they wipe their hands on the lower parts of their shirts, and they drink the milk of every kind of beast.

## Chapter XXIV. Of the Great Khan.

197. This Magnus Khan is of the race of Ham, the son of Noah, whose share of the world is the whole of Asia. Shem with

<sup>1)</sup> Garantez in the English MS. which Mr. Warner designates by C. His text has geraudes, the French has Gerautes. This cannot mean garnets, as Mr. Abercromby supposed.

<sup>2)</sup> A mistake here. Read, perhaps, masporis, some kind of gem.

an Affraic, IAfeth an Eóruip, 7 is é Cámh dobudh tsaidhbri 7 dobud laidiri don triur so, 7 is gerr ó sin ale o dobadur .uii. cinedh do tslicht Chaim darb ainm Tarcare, andara cinedh Tangéid, an tres cinedh Grasé, an cethrumadh cinedh Uálare, an .u. cinedh Seme, an .ui. cinedh Mense, an .uii. cinedh Sobé. Atat so uile umal do Maghnus Canus. Tarrla senduine do Tarcaré doconnaire 7 é ina lebaid oidhchi écin rideri glégel chuicci ar ech. 'An fuili at chodlud?', ar an rideri, 'oir is é Día cumachtach do cuir misi chuccat dia rad friutt na .uii. cinedha so atá acatt fan umhla 7 fa asanoir impere 7 righti ele gus-[67 a 1] -aniu, 1) indis doib corb' ail let beith at imperi orra, 7 mar dobádur cusaniu2) fa daeire 7 fa esanóir imperedh 7 righthidh, co mbetdis an muindter cétna fad daeirsi-si 7 fat esanoir'; 7 is fanamat dorinnetur cach uime sin trit sin do rádh friu, mar budh amadán é. Do siblaig an rideri cétna sin ar na cinedhuib sin, 7 adubairt friu Sangbus do gabáil 7 co cuirfedh sé a ndaeirsi díb 7 co ngebad morán do thírthaib ele anacend.

198. Tancadur san arabárach 7 dorindetur imperi de sin orra fein, 7 tucadur cach anóir do fétadur dó, 7 tucadur Cané dh'ainm air mur adubairt an rideri friu roime. Ar ndenam impire dhe doroine sta[t]úide 7 dligeda núa darab ainm Íssacan, 7 issé cétna ní adeir sin anóir do thabairt do Día uilecumachtach do saer iad o dáeire namat 7 comadh é do ghoirfidís día cabuir ó cach decair do imeochad orra. Andara statúid i. cach uile duine dofétfadh arm do imchur arm do beith aigci, 7 in dechmad fer dib maigisder do dhénam de, 7 an fichetmud fer do beith ana maighister 7 an cétmad fer ana mhaighister, 7 an milmad mur in cétna.

199. Do foccuir sé dona .uii. cinedhaib sin a roibi don tsaegul acu d'ferann 7 d'oigrecht do dhíultad, 7 beith buidech de cidh bé ar doman ní dobéradh sin dóib. Dorindetur-san sin, 7 arna thuicsin dhó sin co rabadur³) umhal do denam cach neich budh áil lais do glúais leo 7 do gab trén 7 nert a roibi 'na thimcill co sliab Belyál.

<sup>1)</sup> MS. gusaniudh. The words 7 fá asanóir...ele gusa are repeated in 67 a 1.

<sup>2)</sup> MS. cusaniugh. 8) MS. rababadur.

his children took Africa, Japhet took Europe, and of these three Ham was the wealthiest and strongest. And shortly afterwards there were seven nations of the race of Ham, the first of which was named Tartar, the second Tangeid, the third Grase, the fourth Valare, the fifth Semi, the sixth Mense, the seventh Tobe, all these are obedient to Magnus Khan. It befel that an old man of the Tartars saw one night as he was in bed a bright, white knight coming to him as he was on a horse. 'Art thou asleep?' saith the knight, 'for it is the mighty God that sent me to thee to say this to thee: Tell the seven nations that are disobeying and dishonouring the Emperor and other kings hitherto that it is thy will to be Emperor over them, and as they have been hitherto in subjection and slavery to Emperors and kings, so the same folk should be in subjection and slavery to thee.' And because of what he said to them they mocked him as if he were a fool. The same knight travelled to those nations and told them to take Sangbus (Genghis), and that he would put away their bondage from them, and that he would conquer many other countries in their behalf.

198. On the morrow they came and made him Emperor over themselves, and gave him every honour they could, and gave him the name of Khan, as the knight had told them. When he was made Emperor he passed statutes and new ordinances which are named Josa Can, and this is the first thing which it says, to give honour to Almighty God who freed them from bondage to enemies, and that they should call upon Him to help them from every difficulty which should befal them. The second statute was that every man who could bear arms should be with him, and the tenth man of them should be made a master, and the twentieth man should be his master, and the hundredth man should be his master, and the thousandth in like wise.

199. Then he proclaimed to those seven nations to forsake all they had of land and heritage, and to be thankful for whatsoever he should give them. This they did, and when he understood that they were obedient to perform whatever he thought fit, he marched with them and gained strength and power over what was around him as far as the mountain Beleal.

200. Tanicc an ridiri cétna chuigci arís isan oidhchi, 7 atbert ris: 'Uch!' ar sé, 'gab ó ślíab Belial sair mórán neirt, 7 issi sin toil Dé, 7 muna fetair dul idir an slíab 7 fairrgci cuir do gluine futt .ix. n-uaire 7 déne urnuighti co Dia na n-uile chumacht 7 t'agaid sair, 7 dobéra sligid [67 a 2] dhuitt'. Dorinne Cán sin, 7 dochóidh an fairgi .ix. troighti o imel an tsleibi amach cur leig sligid do Chán idir an slíab 7 í fein, co ndechaid Cán cona ślúag tairsi, 7 cur gabh sé Cátaighi, 7 issi sin righdhacht is mó sa doman. Arson na .ix. sléchtana so 7 na náei troighthi dochúaidh an fairgci amach atá nuimir a náei fa anáir móir ac Maghnus Cánus 7 aca thír o sin.

201. Ocus anuair do ghab Cán righdhacht Cataighi fuair fein bás, 7 do ghab Sítocán a inadh 7 dochúadur an dias mac oile dh'iárraid tigernais dóib féin, 7 do gabadur Priúis 7 Rúisi, 7 do goiretur Cán da cach duine díb, 7 is trit sin doberur Maghnus Canus ar ríg na Cátaighi 7 adeir se ina letrechaib fein curabb é tigerna na tigerna 7 rí na ríg é féin, 7 adeir fós gurab é Dia is rí ar neim 7 curab é fein is rí ar talmain.

202. Do thuaruschail choiméta 7 orduighti cuirti Maghnais Canuis. Doníter cethri¹) fésta sa bliadain ac Maghnus Cánus. An cétřésta uman trath rucadh é. Andara fésta i. comainm an láei tucadh an baisted genntlidhi air. An tres fésta anuair thinnscnas a dee labairt. An cethramadh fésta anuair doní mirbuile. Orduigid sé a muinntir ina cétaib 7 ina míltib, 7 bídh a fis ac aenduine dib cred is feidm dó.

203. Bid cethra<sup>2</sup>) míle barún ac ordugud cach fésta dib sin, 7 ac frithalamh Maghnuis Cánuis, 7 bid coróin óir fa chenn cach baruin díb sin lán do clochaib búadha 7 do niamannuib, 7 édach óir im cach duine díb, 7 is lugha lúach an étaig sin acu na lúach an étaig olla inar tír-ne, 7 atat na cethri¹) míle barún so arna roinn, 7 atharrach datha ar étdach cach míle díb, 7 mar thige an cét míle le frithólam dochum an impiri imthighid tar

<sup>1)</sup> MS. cethtri.

<sup>2)</sup> MS. cethtra.

200. In the night the same knight came again and said to him: 'Alas', says he, 'get thee eastward from Mount Beleal with a large force, and this is the will of God; and if thou canst not pass between the mountain and the sea, fall on thy knees nine times, and make prayer to Almighty God with thy face eastward, and He will give thee a way'. Khan did this, and the sea retreated nine feet from the edge of the mountain, and left a way for Khan between the mountain and itself. So Khan and his army fared over it, and so he conquered Cathay, the greatest kingdom in the world. Because of those nine kneelings and the nine feet which the sea retreated, the number nine is held thenceforward in great honour by Magnus Khan and his country.

201. And when Magnus Khan conquered the kingdom of Cathay, he himself died, and Sito Khan took his place, and the other two sons went to seek a dominion for themselves, and conquered Prussia and Russia, and called each of them Khan. And hence the king of Cathay is called Magnus Khan, the great Khan, and he says in his own letters that he himself is lord of lords, and king of kings, and he says also that God is king in heaven, and that he himself is king on earth.

## Chapter XXV. Of the Court of Magnus Khan.

202. To describe the array and governance of the court of Magnus Khan. Four feasts are held in the year by Magnus Khan: the first feast on his birthday, the second feast is called after the day on which the heathen baptism was conferred upon him, the third feast is when his god begins to speak, the fourth is when it works miracles. He arrays his people into their hundreds and into their thousands, and everyone of them knows what his function is.

203. There are four thousand barons arranging each of these feasts and attending on Magnus Khan, and on the head of each of these barons is a crown of gold full of precious stones and pearls. And each of them wears clothes of gold, and they hold those clothes cheaper than clothes of wool in our country. And these four thousand barons are divided, and there is a different colour on the raiment of each thousand, and when the

ais ar leth léo féin 7 ticc andara míle 7 fágbad frithalam núa acan impiri, 7 imthigid a cuid oile don halla léo féin, 7 doníad an tres míle 7 an cethramad míle mur an cétna, 7 ní labhrann aen duine dona cethruib dronguib sin aenfocul.

204. Bíd mórán d'fellsamhnuib 7 d'áes cach uile eladhna a fiadnaisí an impire, 7 adeir fellsam dib anuair docí sé [67 b 1] curab aimser dó, 'Dénaidh umla don impire is mac do Día 7 is tigerna ar tigernaib an talman'. Cromuidh cach aen duine ann sin a cenn co lár, 7 adeir an fer cétna: 'Tógbaid [b]ar cinn', 7 tóccbait uile aran aensiligid antan sin. IS sé is ciall dó sin co fuilid sin umal co brath don impire. Adeir an fellsam ele: 'Cuiredh cach aenduine acuib a lúdacán ina chlúais'. Cuirid co luath. IS sí a chiall sin nach eistfidis sin aen focul gotha [na aithimraidh, Eg.] aran impire co brath, 7 ní heder coccad do deilb dochum an impiri nach indeosaid a fellsamain 7 a astrolaighe dó é.

205. Erghidh cach tigerna dá cinedh 7 dá thír, 7 dobeir [gach] fer acu mul nó stéd gléghel don impiri a comurtha in tsendligid ina ndubairt an tigerna can dul folum ana fíadnaisi fein. Ocus dobeirtur drong da cach uile bethadhach ana fuil anam ina fíadnaisi, itir íasc 7 én 7 léomain 7 lipard, a comurtha co fuil cach bethadhach ana fuil anam umhal dó.

206. Tigcit clesuidhi ina fiad*nais*i 7 doníad innšam*ail* gréine 7 esca lán do dellrad do denum umhla dó-san mar grein 7 mur esgca. Tigcit maighdena an tighi iarsin, 7 doberitt copain óir lán do bainne capall chuigci 7 dochum na bantigerna. Tigitt ridiri ara n-echaib 7 bíd ac dénam giustála annsa halla nó co n-erghenn an rí 7 a muindter uile da cuitt.

207. Atá cach uile én acan imper so, 7 mórán do daeinib icea choimét, 7 atat .x. míle elefint ríata aicei 7 mórán do daeinib acea coimét.

208. Atát da cét fisigci cristuidhi aicci 7 da cét fiseicci Serrisdinech, 7 is mó táobus sé na fisicci Cristuidhi oldátt na Serrisdinig, 7 is imdha barún Cristuidhi 1) 7 daeine ele a cuirt

<sup>1)</sup> MS. cristuighi.

first thousand goes with service to the Emperor, they withdraw on their own side. And the second thousand come and leave fresh service with the emperor and withdraw to another part of the hall. And the third thousand and the fourth thousand do like the first; and not one of the four parties speaks a single word.

204. Before the Emperor are many philosophers and folk of every science, and when one of the philosophers sees that it is time he saith: 'Do reverence to the Emperor that is God's son and lord over the lords of the earth'. Then every one bows his head to the ground; and the same man says, 'Raise up your heads', and then they all raise them up together. The signification of this is, that they are all obedient for ever to the Emperor. Another philosopher says: 'Let each one of you put his little finger into his ear'. They put it forthwith. This is the meaning of that, that none of them would ever hear a single word of slander or rebellious talk against the Emperor. And it is not possible to plan warfare against the Emperor which his philosophers and his astrologers will not declare to him.

205. Every lord arises according to his kindred and his country, and each of them gives a mule or a white steed to the Emperor in token of the old law which said that no lord should go empty into his presence; and a number of every animal in which there is life is brought before him, both fish and bird and lion and leopard, in token that every animal in which there is life is obedient to him.

206. Jugglers come before him and cause the likeness of a sun and moon full of radiance to do him reverence as a sun and as a moon. The maidens of the house then come and bring to him and to the ladies cups of gold full of mares' milk. Knights mount their horses and are jousting in the hall until the king and all his family go to their meal.

207. This emperor hath every kind of bird and many men keeping it, and he has ten thousand tamed elephants and many men keeping them.

208. He has two hundred Christian physicians and two hundred Saracen physicians, and he trusts more to the Christian physicians than to the Saracen, and in the court of Magnus

AND DESCRIPTION OF

Mhaghnuis Cánuis, 7 cinco haburtar Cristuidhi ris fein na rena tír creidid an Día Athuir uilecumachtach co maith.

209. Atá pilér óir a séomra an impire ina fuil ruibí 7 carpuncla 7 troigh ina fad, 7 soillsige in séomra isan oidhchi.

210. Marcuighecht¹) Maghnuis Canuis andso sís. INuair gluaisis Maghnus Canus ó tír da thírthib a tir oile leigcidh sluagh da slúagaib uidhi²) láei roime [67 b 2] 7 slúag dá cach leth de, 7 slúag 'na diaidh, 7 téitt fein a carpat dogníther don crann re n-abur lingnum alóes tigc ar sruth do srothaib Pardhais annsa tír sin, 7 cláir óir don taeb amuich lán do clochaib búadha, 7 cethri³) heilifinti 7 cethri³) sdéta fán carpat ica imurchur 7 cuicer nó séser tigernad ar sdétaib a timchill an carpuitt da cach leth innus nách roicher⁴) duine ar doman a ngar don charpat acht an duine do iarfad in rí, 7 is mar an cétna tsiblaigis oigri an impire, 7 dobudh ingnad lé duine a innisin a mbí do daeinib isin tír sin.

211. Atat da prouensi .x. fa Maghnus Cánus, ara fuil rí ar leth ar cach prouensi díb, 7 ina fuilitt mórán do cathrachaib 7 do bailtib maithi.

212. Do siblaig Maghnus Cánus la día roibi ac sibul a comfogcus uirdd crabuid, 7 tainicc prelaitt an uird ina choinne, 7 tucc uscei coiserc[th]a lais, 7 croither ar Maghnus Cánus é, 7 da mbia cros aicci léigcidh an rí a gluine fói á fiadnaisi na croisi, 7 benuidh a chumdach día cenn, 7 anuair do cí sé in lucht crabuid sin chuicci adeir sé risna tigernaduib 7 risan lucht anóra bís ina fochuir an tsligid do léiginn doib chuicci, 7 cidh bé toradh bís acan chomthinolsa doberid numir a haen .x. don torad so chuicci sin a soithech airgit, 7 doberaid in óiret cétna da mnái nó dá mac mar anóir.

213. IS sé Maghnus Cánus impire is mó ar an talmain, cidh mór in sabdán, nó rí na Pers, nó rí na hIndia, ní baramail dósan áen díbsidhe.

214. Bidh cét ben ac duine 'na thír 7 da .xx. ben ac duine ele 7 ní is mó ic duine aile 7 ní is lugha na sin ac duine ele,

<sup>1)</sup> MS. Marcuidhecht.

<sup>2)</sup> MS. uighi. 2) MS. cethtri.

<sup>4)</sup> MS. roither.

<sup>5)</sup> monadh toraidh, Eq.

Khan are many Christian barons, and though he himself and his country are not called Christian he believes well in God, the Father Almighty.

209. In the emperor's chamber stands a pillar of gold, wherein are a ruby and a carbuncle a foot in length, and they make the room radiant in the night.

210. The riding of Magnus Khan here below. When Magnus Khan travels from one of his countries into another he sends one of his armies a day's journey before him, and an army on each side of him, and an army in his rear. And he himself goes in a chariot made of the wood which is called *lignum aloes*, and which comes into that country on one of the streams of Paradise, and on the outside are plates of gold full of precious stones, and there are four elephants and four steeds under the chariot drawing it, and five or six lords on horseback around the chariot on every side, so that no one may come near it save one for whom the king should ask. And in like manner the emperor's heir travels; and it were a marvel to tell what folk there are in that country.

211. There are twelve provinces subject to Magnus Khan, and over each of them is a separate king, and in them are many cities and goodly towns.

212. One day, when Magnus Khan was travelling near a religious Order, the prelate of the Order came to meet him, and brought with him holy water and sprinkles it on Magnus Khan, and if the prelate have a cross, the king kneels before the cross, and takes the chaplet from his head; and when he sees that pious folk coming to him he tells his lords and the honourable people who are with him to make way for them to him; and whatsoever fruit this congregation hath, they give the number eleven of this fruit to him in a silver dish, and they give as many to his wife or to his son as an honour.

213. This Magnus Khan is the greatest emperor upon earth, and though the Soldan is great, or the king of Persia, or the king of India, not one of them is comparable to him.

214. In his country one man has a hundred wives, and one man has twenty wives, one man has more, and another has

7 ní sechnaid ben ar dom*an acht* a m*áthai*r *nó* a ndeirbsiúr, 7 an triur ban bís acan n-imp*er* isí i*ngen* ríg na hIndia is anoruigi [68 a 1] dib: da mbía mac aigci issé is oigri acan imp*ir*.

- 215. Ocus creittid uile a nDía uilecumachtach, acht cid bíd delba doníther do crannaib 7 do clochaib nó d'ór nó d'airget da tabraid cétbainne cach eallaig da mbía acu.
- 216. A tosach an ré núa tinnscnaid so gach uile oibriugud do denum, 7 is mór an anóir bís acu air an ngrein 7 ar an ré. Ocus ní bíd spuir ac marcislúag an tíre si dognáth; 1) 7 cidh bé ainm bes aran impere cuirid sen Cán air, 7 Tadg Cán dob imper ann anuair dobádusa ann.
- 217. IS sé olc is mó dogníther sa tír sin, dar léo san, da fáccadh duine a fual a ngar do thigh ann, 7 cidh bé do fúicfedh do muirfidís muinter an tighi é da mad treisi dóib, 7 ní racha aenduine annsa teg cétna nó co mbennaighti é 7 co crothtaidhi?) uindimint nó túis coscerta ara fud.
- 218. Ocus ithid so cach uile bethadach cethurchosach ar bith, 7 is beg dh'arán ithid acht muna ithe tigerna é, 7 ibid a ndaeine saidhbri bainne essail nó lára nó bethadhaigh éigin ele mur dhigh, 7 cach ósin amach ibid englas doníther do bainne 7 d'uiscei, óir ní fuil fín isin tírsi.
- 219. Ocus is maith in lucht cogaid iadd. Bidd da bogha nó tri bogha ac cach aenduine díb, 7 mórán saighett, 7 túagh³) trom, 7 bid cloidhme gerra aca ndaeinib úaisle, 7 cennberti ima cennaib 7 eidedh ima n-echaib do mitaill doníther acu fein, 7 da teched⁴) duine acu a cath nó a comlunn muirfidhter lena muindtir fein é, 7 ní bíd choidhchi acht aca smuáined cindus do gébdáis na tírtha ina timchill, oir ata a tairrngire acu co ngébuitt na tírtha lena mboghadhaib, óir is commór marbaid daeine rompa 7 inandiaidh [7 gacha taebha dibh, Eg.] lena [68 a 2] soighdib.

<sup>1)</sup> in tire sin gugnathach, Eq.

<sup>2)</sup> MS. crothtaighi

<sup>3)</sup> MS. túadh

<sup>4)</sup> MS. tethed

less, and they do not avoid any wife save their mother or their sister. And of the three wives that the emperor hath, the daughter of the king of India is the most honoured: if she have a son, he is the emperor's heir.

## Chapter XXVI. Of the manners of the Tartars.

215. And they all believe in an almighty God, natheless there are images which are made of trees, or of stones, or of gold, or of silver, to which they offer the first milk of every herd of cattle that they may have.

216. At the beginning of the new moon these (Tartars) commence doing every work, and great is the honour that they have for the sun and the moon. And the horsemen of this country usually have no spurs. And whatever be the emperor's name, they put Khan after it: when I was there the emperor was Tadg (Thyak) Khan.

217. The greatest crime that is committed in that country is, in their opinion, if a man leave his urine near a house therein; and whosoever should (so) leave it would be killed by the people of the house, if they have strength to do so; and no one will enter the same house until it is hallowed and until ointment or consecrated frankincense is sprinkled along it.

218. And they eat every four-footed animal on earth; but little bread they eat unless a lord eat it. 1) Their rich men drink the milk of an ass, or a mare, or any other beast, as a beverage; but all the rest of the people drink *englas* made of milk and water, 2) for there is no wine in this country.

219. And they are good warriors. Every one of them has two or three bows, and of arrows great plenty, and a heavy axe. And their gentlemen have sharp swords, and on their heads helmets, and on their horses a coverture of metal which is made by themselves. And if one of them flee from battle or from conflict, he will be slain by his own people. And they are always thinking how they may conquer the countries around them, for they have a prophecy that they will take the countries with their bows, for with their arrows they slay as many men before them and behind them as on each side of them.

<sup>1) &#</sup>x27;And pai ete rigt lytill breed, bot if it be in lordez courtes'.

<sup>2) &#</sup>x27;anoper maner of drinke made of water and hony'.

220. IS becc a fésócca 7 a súile, 7 aderar a coitchinne corab fallsa íad, oir ní choimlit anní gellait. Ocus anuair do geib duine bás acu cuirit slegh tritt annsa talam, 7 anúair tindscnas sé bás d'faghbáil fáccbaid a muindter an tegh dó nó co tét d'éc, 7 anuair tét d'éc berid leo amach aran faithche é 7 adhlaicit é.

221. INuair do geib Maghnus Canus bás cuirther a cathaeir é ar lár puible 7 bord ina fiadnaisi 7 édach 7 biadh 7 copán lán do bainne lára aran mbord, 7 cenglait láir cona serrach ina fiadnaisi 7 each cona dillaitt 7 cona srían 7 a héire óir uirri, 7 tochluitt an talam a timchill na puible noco folchuid hí, 7 co n-iadhaitt an talam ósa cinn da cach leth. Ocus ní lamhann aenduine dul a ngoire an inaid sin co bráth¹). Ocus aderitt nach léigfid a tigerna a saegul ele can teg 7 bainne 7 òr 7 ech, óir is dóigh lé lucht an tíre sin co n-ithid na daeine do geib bás biadh a tír ele taréis an tsaeguil d'fáccbáil dóib mur ithid ann so, 7 ní lamhthar techt tara bás ó sin súas a fiadnaisí a charad.

222. Ocus anuair do geib an t-imper bás tigcid na .uii. cinedhaigh adubramur ar aensligid, 7 doníd impiri da mac, 7 muna bía mac aicci dontí is gaire dó día cinedhaibh.

223. An tír sin dar' labramur an Cataigi, annsan Aisía co domain atá sí, 7 tét sí síar co ríghdhacht na Traigia, 7 dob é rí an tíre sin an tres rí tainicc leisna haiscedhaibh dochum Meic Dé co Bethil 7 ríghdhacht Corryson atá don táeb thúaid don Cataigi. Is lán í da cach uile maith acht fin, 7 don taeb tair de atá uidhi cét lá d'fássach, 7 in cathuir is ferr inndti Corraym is ainm di, 7 is on cathair sin ainmnighther an tir.

224. IS sí ríghdacht is gaire dhi sin, Cumayn, 7 is mór an righdacht sin cidhedh ní fuil sí uile ar haitiugud. Ata cuid di rofúar, indus nách éider a haitiugud, 7 cuid ele rothe, indus nach

<sup>1)</sup> MS. cobrach. In the MS. this sentence is misplaced, coming between ech and oir.

220. Small are their beards and their eyes; and it is commonly said that they are false, for they do not fulfil what they promise. And when anyone dies, they set a spear through him into the ground; and when he draws toward death, his family leave the house to him until he has done dying, and when he has done dying, they carry him out on the green and bury him.

221. When Magnus Khan dies he is put on a chair in the middle of a tent, and a table is set before him, and on the table a cloth, and food, and a cup full of mare's milk. And they tether a mare with her foal before him, and a horse saddled and bridled, with its load of gold upon it. Then they dig the earth all round the tent till they cover it, and they close the earth over it on every side. And no one ever dares to go near that place. And they say that they will not leave their lord in another life without house, and milk, and gold, and horse — for the people of that country think that those who die eat food in another country, after leaving their life (on earth), just as they eat here — and thenceforward no one ever ventures to talk about his death in the presence of his friends.

222. And when the emperor dies, the seven nations which we have mentioned come together and make an emperor of his son, and if he have no son, of the nearest akin to him of his nations.

# Chapter XXVII. Of the Kingdoms near Cathay.

223. This country of which we have spoken, Cathay, it is deeply in Asia, 1) and goes westward to the kingdom of Thrace (Tarse). And the king of that country was one of the three kings that came to Bethlehem with the gifts to God's Son. On the northern side of Cathay is the kingdom of Corryson (Chorasme), which is full of every good thing save wine, and towards the east of it is a desert, (to cross which is) a journey of a hundred days. The best city in it is named Corraym (Chorasme), and from that city the country takes its name.

224. The kingdom nearest to it is Cumayn, and great is this kingdom, though the whole of it is not for habitation. Part of it is exceeding cold, so that no one can dwell there, and

<sup>&#</sup>x27;) 'es in Asie pe deepe' - 'en Asie la parfounde'.

eider beith innti. IS terc crann isin tir sin dobir torud, 7 is annsa tir sin bis aeilech!) na mbó mur tene do dith connuid nó mónad, 7 nach bi tighi acht [68 b 1] puible.

225. Ocus ticc an tír sin co Priùiss 7 co Ruisé 7 trit an talam so gabus Eitil i. an abhann is mó do beccaib ar talmain, 7 bidh an oiret sin do leic oigre uirre innus co mbid cách ac cathachad uirre ní sa mó ina cét míle itir cois 7 ech. Ocus is gar don abhaind sin muir Oxian da ngairid fein Maure, 7 muir Chaisp, 7 is lethan an muir sin assin co tír Íuda, 7 ara son sin dorindi Alaxander cathuir re n-abur Alaxandrie innus nach rachad aenduine tar an muir sin can chett, 7 gairther Portefar aniu²) don cathair sin, 7 is i cathair is mó 'sa tírsi Sarásie, 7 is slige sin do dul a tír Iuda, 7 ní gabtur hí acht a-ngheimhrid, 7 Berbent is ainm don imluchtadh sin.

226. Do labras do righdhacht [7 do tigerntus, Eg.] Maghnais Cánuis anúasana 7 laiberatt do righdacht na Pers ac techt anúas asa Cataighi co muir Grecc. IS sé rí na Pers rí is mó a ngar do Maghnus Cánus, 7 atat da righdacht fáei féin, 7 téitt righdacht díb sair co ró righdacht na Turcach 7 in cenn tíar dí co cathuir [leg. muir] Caispie, 7 gabaid budhes co tír Iúda, 7 is iatt dá chathair is ferr indti .i. Bacrie 7 Sormograuant.

227. Téid ríghdacht ele dib ó sruth Fissón conuigci an Aramein móir budh dhes 7 budh thúaidh co catuir [leg. muir] Caispie 7 budh dhes arís co cathair Íuda, 7 is saidhbir na tírtha so, 7 ní fuil uiresbaid neich ar bith orra, 7 is siatt tri cathracha is ferr indti .i. Nessabor 7 Safán 7 Sarmanasé.

228. Atá ríghdacht na hArmene láimh ré sin ina rabadur

<sup>1)</sup> bualtach, Eq. 2) MS. aniugh.

part is exceeding hot, so that one cannot live in it. Rare in that country is a tree that bears fruit. And in that country, for want of firewood or turf, the dung of the cows is used as fuel. And there are no houses save tents.

225. And that country extends to Prussia and Russia, and through this land flows Etil (the Volga), the greatest river of the streams on earth; and (in winter) so much ice is thereon that every one is battling upon it, more than a hundred thousand, both foot and horse. And nigh that river is the sea Ocean (the Black Sea) which they themselves called Maure, 1) and the Caspian sea, and that sea extendeth thence to the country of Judea (India?): therefore Alexander built the city called Alexandria, so that no one might cross that sea without permission. And that city is now called Portefar, 2) and the greatest city in this country is Sarasie, and that is (one) way of going into the land of Judea (India), but it is not taken save in winter. And Berbent (Derbend) is the name of that passage.

# Chapter XXVIII. Of Persia and the Land of Darkness.

226. Above I have spoken of the kingdom and lordship of Magnus Khan, and (now) I will speak of the kingdom of Persia, coming down from Cathay to the sea of Greece. Next to Magnus Khan, the king of Persia is the greatest of kings. He has two kingdoms under himself, one of them goes toward the east as far as the great kingdom of the Turks (*Turkestan*), and the western end of it as far as the Caspian sea, and takes southward again to the country of Judea (*India?*). And these are the two best cities in it, Bacrie (*Bokhara*) and Sormogrouant (*Samarkand*).

227. The other of these kingdoms goes from the river Phison (the Oxus), as far as Greater Armenia southward, and northward to the Caspian sea, and southward again to the city of Juda. And those countries are rich, and there is no want of anything in the world in them. And these are the three best cities therein, to wit, Nessabor (Nishapúr) and Safan (Ispahán), and Sarmanase.

228. Hard by is the kingdom of Armenia, wherein were

<sup>1)</sup> μαῦρος 'niger'.

<sup>3) &#</sup>x27;now is bat citee called Porte de fer'.

cethra righdhachta uair écin; 7 is mór saidhbhir an tír si, 7 atá sí siar ó righdacht na Pers ar fad co Turcia, 7 a letheatt ó Alaxandria co righdacht Med, 7 is imdha cathracha áille 'sa righdacht, 7 is i Tauarisi cathuir is mó ainm indti.

229. Atá righdh*acht* Medh láimh ris sin, 7 fada cáel atá si. Tét si sair co tír na Pers 7 conuigi ind Indía mbicc 7 siar co tír Calldea 7 budh thúaidh co-nuicci an Arméin mbicc.

230. IS imdha cnuic móra 7 begca an tíre si. Atat da cinedh innti .i. Sirrisdínig 7 Cordíne, 7 is iád da cathair is ferr indti Saraghe 7 Carmen.

231. [68 b 2] IS sí Seóirs righdacht is gaire dhi: teid a cenn sair co cnoc mór Abiór 7 o Turcie conuigci an farrgi móir, 7 assin co Methuib 7 co hAramen, 7 ata righdacht do righdachtaib in tiri si Seors fa Maghnus Canus, 7 ni ticc de righdacht Abcas do gabáil ara daingne, 7 atá uidhi cethra¹) lá indti, 7 is innti atá Hamson a talam dorcha mar nach faicther ní ar bith, 7 ní léigenn ecla do duine ar domhan²) dol isin céo sin. Cidhedh na daeine is gaire dó aderitt fein co cluinid glaedhach coilech ann co menic 7 gotha dáeine.

232. Rí uáibrech dobói a crich na Pers uair eigin darb' ainm Saurés, 7 nirb áil leis Cristaidhi do beith a n-inad a soighthedh a nert na a cumachta é. Do cruindighetur na Cristuidhi a rigdacht Abcás ara daingne. Do len san iad co slúagh mór, 7 ar faicsin an tslúaigh³) móir dona Cristuidhib do guidetur Crist Mac Dé [bí] im furtacht dó thabairt dóib, óir nírb' ail leis an rig comartha [leg. comtha] ar doman [do ghabail] úatha 7 umla 7 idbairt da déib féin. Do bí slúag an rígh ann sin ar machuire Hamsón. Do éist Día urnaighti na Cristuide,⁴) 7 do chuir céo dorcha a timchill an maighe³) a roibí rí na Pers cona slúag indus nár' lamh aenduine dol ann sin 7 nach facus aenduine ac

<sup>1)</sup> MS. cethtra

<sup>2)</sup> MS. domnan

<sup>\*)</sup> MS. cristuige 5) MS. maidh

<sup>3)</sup> MS. tslúaidh

once upon a time four kingdoms. Great and rich is this country, and it stretcheth westward from the kingdom of Persia along to Turkey, and its breadth is from Alexandria to the kingdom of Media. There are many beautiful cities in this kingdom, but Tauarisi (Tabriz) is the city most of name therein.

229. Hard by is the kingdom of the Medes, and it is long and narrow. It goes eastward to the land of the Persians and as far as the Lesser India, and westward to the land of Chaldea, and northward as far as the Lesser Armenia.

230. The hills, great and small, of this country are many. There are two nations in it, to wit, Saracens and Cordini (Kurds); and the best two cities in it are Saraghe (Shiraz) and Carmen (Kirman).

231. Georgia is the kingdom that is nearest to this: its end goes eastward to the great mountain Abior (Elbruz), and from Turkey as far as the Great Sea, and thence to the Medes and to Armenia. And one of the kingdoms of this country, Georgia, is subject to Magnus Khan; but he has not been able to conquer the kingdom of Abcas (Abkhasia) because of its strength. And there is a journey of four days round it, and in it is Hamson (Hamshen) in a dark land where nothing on earth is seen, and fear forbiddeth any man in the world to enter that mist: howbeit the folk that are nearest to it say that they often hear the crowing of cocks and the voices of human beings.

232. Once upon a time there was in the country of the Persians a haughty king named Saures (Shápúr), and he liked not that a Christian should be in a place where his power and his might could not follow him. The Christians had collected in the kingdom of Abcas for its strength. He pursued them with a great army. When the great army was seen by the Christians, they made their prayers to Christ, the Son of the living God, to give them succour, for the king was not willing to accept any present on earth from them, (but only) obedience and offerings to his own gods. The king's army was then on the plain of Hamsón. God hearkened to the prayer of the Christians, and cast a dark mist around the plain in which the king of the Persians lay with his army, so that no one durst

techt as ò sin alle, 7 mairidh amhlaid sin fòs.

233. Ticc abann asan talam dorcha sin 7 gabaid itir an Armein móir 7 Tuircie 7 Capadósie 7 Sabre 7 Bricc 7 Sesión 7 Pitán 7 Sónéth, 7 is imdha cathracha maithe isna tírthib sin, 7 is terc[u] a cnuic na a n-aibne, 7 is min aeibinn iad féin.

234. Atá ríghdh*acht* Mesapotania sinti sair co sr*uth* Tighir 7 co *cath*air Mosel 7 siar co hEfratén co cath*uir* Rocays, 7 ón Airmén aird co fásach na hIndia bicci, 7 is aeibinn saidhbhir an ríghd*acht* so, 7 atá si co Caldea, 7 atat da cnoc innti darab ainm Simár 7 Lisón.

235. Ocus atá [69 a 1] a nEthoip sair co ró an fásach mór 7 siar co tír Núbie 7 budh dhes co tír Morican dhelaighis iter cnocuib na hEithoipe 7 Liuie aird 7 Liuie íssel, 7 téid siar co farrgi móir na Spáinne.

236. Ata rígdhacht Caldil don taeb oile do Cataighi do tigernus Maghnuis Cánuis, 7 cidh bé rachus asan Cátaighi annsan India móir nó mbicc is écin do gabail trit an righdacht sin. Is mór aeibinn an ríghdacht sin, 7 is imdha a tortha, 7 do geibther tortha ar crannaib innti, 7 anúair bís abaidh do geibther úan co n-olainn astigh ara lár iter fuil 7 féoil 7 chnáim, 7 ithter an toradh sin 7 an t-úan sin lé chele, 7 ní romór an t-ingnad lemsa sin, ar son curab aithnid dam co fássaid éin a cranduib am thír féin.

237. IS issin tír sin do len Alaxander na .x. cinedhaibh Idhalochaib da ngairther Gógc 7 Mogógc dochum cnoc romór atá indti, 7 ó nár fét slige do réidhiugud iter na cnocaib da slúag do guidh sé Día fá na cnocaib féin d'iadhadh a timchill na n-Idhal. Do éist Día guidhi Alaxandir 7 do iadhadur na cnuic a timcill na n-Idhal co fuilit ann ó shin can tsligid ac duine úatha na chuca. Ocus aderar isin tír sin anúair ticfus Annticrist

go into it, and thenceforward no one was ever seen coming out of it. And thus it still remains.

233. Out of that dark land cometh a river and wendeth between Greater Armenia and Turkey, and Cappadocia, and Sabra (*Isauria*), Bricc (*Phrygia*), Sesion, Pitan (*Bithynia*) and Soneth; and there are many goodly cities in these countries, and fewer are their hills than their rivers, and they themselves are smooth (and) delightful.

234. The kingdom of Mesopotamia extendeth eastward to the river Tigris and the city of Mosel (Mosel), and westward to the Euphrates to the city Rocays (Rohâ, Edessa), and from the Upper Armenia to the desert of Lesser India. Delightful and rich is this kingdom, and it extends to Chaldea, and there are two hills in it named Simar (Sindjar) and Lison.

235. And there is Ethiopia towards the east as far as the Great Desert, and westward to the land of Nubia, and southward to the land of Mauritania, which divideth the hills of Ethiopia and Upper Libya and Lower Libya, and goes westward to the great sea of Spain.

## Chapter XXIX. Of the Kingdoms of Caldil and Bactria.

236. On the other side of Cathay, the dominion of Magnus Khan, is the kingdom of Caldil; and whosoever shall go out of Cathay into the Greater or the Lesser India must needs pass through that kingdom. Great and delightful is that kingdom, and abundant are the fruits thereof. And fruits are got on (certain) trees therein, and when they are ripe, a lamb with wool is found inside in the middle thereof, both blood and flesh and bone; and that fruit is eaten and the lamb also. And I do not deem that marvel to be excessive, because it is known to me that in my own country birds grow on trees. 1)

237. 'Tis in that country Alexander pursued the ten Jewish tribes, called Gog and Magog, to the great hills that are therein. And when he was unable to clear a way between the hills for his army, he entreated God to enclose the Jews in their own hills. God heard Alexander's prayer, and the hills closed round the Jews; and there they are thenceforward without a road for any one to go from them or to them. And in that country men

<sup>1)</sup> See Giraldus Cambrensis, Topogr. Hibern. 1, 15.

co ndingnet na hIdhail sin mórán uilc dona Cristaigib, 7 is trit sin congmaid Idhail an talman sin an berla [E]abhra acu dognáth; 7 aderait a coitchinne corab amhlaid so thicfuid asna cnocaib sin, co ndingne sinnach fúachais annsa sligid do thairce Alaxander do réidhiugud nó co ndechaid amescc na cinedhdach sin iter na cnocuib, 7 mur do chid sin an bethadach nách facadur ríamh roime ina a innshamail benaid hé dochum a fúachaisi, 7 tochlaid hí ina diaidh nóco roichid an obair dorindi Alaxander, 7 is marsin ticfuid asna cnocaib, 7 aderuit co mbet Cristaighi fa Idhalaib an uair sin mur attatt Idhail fútha san aníu.

238. [69 a 2] Ata laimh risan righdhacht so an tír darab ainm Bacarie, 7 fássaidh 1) olann ara crannaib da ndéntur étaighidh romhaithe. Ocus is imdha bethadhaigh darab ainm ypotans isin tir si: bidh leth cach bethadhaigh dib ina dhuine 7 an leth ele ana ech, 7 bid tamall a tir 7 tamall a n-uiscci. Ní caithid biadh acht daeine anuair is eider léo a faghbail.2) Atatt griba isin tír sin beres duine cona ech 7 coigir 3) dhamh cona cuing léo dochum a ned ina crobhaibh, 7 bid ingne fada géra orra, 7 is mo ana adharc dhaim cach inga dib, 7 bid istir sin dochum dhighi d'ól eistib amail bidd cuirnn acainne, 7 bid boghadha acu dia n-esnach mar an cétna.

239. Preter Iohannem .i. ri na hInnia, is imdha oilein 7 righdhacht fáei, 7 a Pintosgsór bís a comnuighi fein, 7 cidh imdha cathuir maith a Pintosgsór issí Nís cathuir is ferr ann ar a ghnathaige bis an t-impere ann nó innti, 7 issé dobir in Innía ina hoilénaib na srotha thice a pardhus acca dealugud re chéle, 7 is maith 7 is saidhbhir in righdhachtso acan impere Indecach, 7 is imdha ríghdacht ele fái. Cidhedh ní comtsaidhbir hí risan Cátaighi ara minci ticc cennuighecht ó iarthur an domain annsa

<sup>1)</sup> MS. fássaigh 2) MS. fadhbail 3) MS. coingir.

say that when Antichrist shall come those Jews will do much evil to the Christians, and therefore the Jews of that land always keep the Hebrew language with them. And they say generally that they will come out of the hills in this way, that a fox will make a hole there in the road that Alexander tried to clear, until it comes into the midst of those nations amongst the hills; and when they see the beast which, or the like where-of, they have never seen, they beat him to his hole, and they dig after him till they reach the work which Alexander made, and thus they will come out of the hills. And they say that the Christians will then be subject to the Jews, even as the Jews to-day are subject to the Christians.

238. Hard by that kingdom is the country named Bacarie (Bactria), and on the trees wool grows whereof excellent cloths are made. And in that country are many beasts called hippotans (hippopotami): half of each of these beasts is a man, and the other half is a horse, and they are some time on the land and some time in the water. They eat no food save men when they are able to get them. There are gryphons in that country which in their talons carry off to their nets a man with his horse, and five oxen with their yokes. And there are long, sharp nails on them, and each of these nails is bigger than the horn of an ox: and in that country they are used for drinking out of, as horns are with us; and the folk have bows made of the gryphons' ribs in like manner.

# Chapter XXX. Of Prester John and his realms.

239. Prester John, the king of India, many are the islands and kingdoms subject to him, and in Pintosgsor is his own dwelling; and though there are many goodly cities in Pintosgsor, the best city there is Nis, because of the frequency with which the emperor is there. And it is this that causes the country of India to be islands, the rivers that come out of Paradise separating from each other. And good and wealthy is this kingdom that the Indian emperor hath, and there are many other kingdoms subject to him. Howbeit, it is not as wealthy as Cathay, because of the frequency with which merchandise from the west of the world enters Cathay, while their fear

1

Cátaighi, 7 na lécend a n-ecla do cennuigib dol isin Indía ar muir; arson a fuil do clochaib adhamus inti.

240. Dobádhusa féin lá ic sibul an mhara sin na hIndía 7 do connarc coill mór fa dhuillib uáim ar farrgi, 7 do fhíarfuighissa') crett tuc coill ann sin, 7 can talmain fúithe. IS amhlaid do innisetur foirenn na luingi dam, curab coblach mór tháinicc uair écin ann sin, ina rabadur tarrngedha íaraind ina longaib, 7 cur tarnngetur na clocha adhamuis dobí sa fharrgi chuca a n-ichtar íad, 7 curab tortha ecin dobí indtu asar' fás an choill sin.

241. Cidhedh gabhaid cennuighi trit tír na Pers 7 tri Cammayn co cathuir Armés, dorinne an fellsamh Ermés, 7 tar gabul mara ann sin co cathuir Sabóth ina faghuitt²) cách uile cennuighecht, 7 ataitt na heóin re n-abar paipínseóighi ann sin amail mar bíd na fuiseógca accuindi, 7 labraid tengtha in tíri sin mar cach nduine, 7 bíd .u. méir³) [fo. 69 b 1] ar cach cois dóib 7 [tengtha faide lethna aca, 7 in cuid dibh ag nach bidh acht tri meir ar gach cois doibh 7 — Eg.] tengtha caela; is begc labraid, is sé a n-ainm acusan fein pistác.

242. INgen do Maghnus Canus is ben do Preter Seon, 7 ingen dósan ac Maghnus Cánus. Is imda clocha búada an tíre sin, 7 atat a commór sin co ndéntur míassa 7 copain 7 mórán do nethib ele dib. Rí cristuidhi in rí si fein 7 urmór a thire. Cidhedh ní fuil gach airteccal da fuil accuinne don creidim acu. Creittidd in t-Athuir 7 an Mac 7 an Spiratt Naem co maith, 7 is innraic craibtech íad, 7 is mór in gradh d'ellach.

243. Atatt da tír .x. 7 tri fichit fa ríg na hInnia, ara fuil rí ar cach tír díb, 7 rigthi fá droing díb sin.

244. Atá muir mór graibeil isin tír sin línus 7 traighes4)

<sup>1)</sup> MS. fhiarfuidhissa. 2) MS. fadhuitt

<sup>\*)</sup> In marg. inf. Dardáein manndála indíu 7 ar comairci an Fir docaithes indíu damh 7 a Cill Creidhi damh 7 dom aithni ní guitrengach an muindter gá tú. 'Today is Maunday Thursday, and I am under the safeguard of Him Whom I partook of today, and in Cell Crede am I; and I know that the community with whom I am is not...?

<sup>4)</sup> MS. traidhes

forbids the merchants to go to India by sea because of the stones of adamant therein.

- 240. I myself was one day traversing that sea of India, and I saw before me on the main a great wood covered with leaves. And I asked what that wood was, and whence was the earth under it, and thus the ship's crew told me, that once upon a time a great fleet had come there, in the ships whereof were nails of iron: so the rocks of adamant that were in the sea drew the ships to them down into the bottom, and in these ships were some fruits whereout that wood had grown.
- 241. Howbeit the merchants pass through the land of the Persians and through Carmane to the city Hermes (Hormuz) which the philosopher Hermes (Trismegistus) built, and over an arm of the sea there to the city Saboth (Cambay), wherein they find every kind of merchandise. And the birds called popinjays are there just as the larks are with us, and they speak the languages of that country like any human being, and they have five toes on each foot, and long broad tongues; but some of them have only got three toes on each foot and narrow tongues; and these speak little, and this is the name they have, pistác.
- 242. A daughter of Magnus Khan's is the wife of Prester John, and a daughter of his is married to Magnus Khan. The precious stones of this country are abundant, and so large are they that men make of them dishes and cups and many other things. The king himself is Christian, and so is the greater part of his country. Howbeit they have not every article of the faith as we have it. They believe well in the Father, and the Son, and the Holy Ghost, and they are faithful and devout, and great is their love for cattle.
- 243. There are three score and twelve countries under the king of India, over each of which is a king, and some of these have kings under them.
  - 244. In that country is a great sea of gravel, which flows

7 ara mbí anfadh mór 7 can aen braen uisgci na sáile ann. Cidh edh doní sisi cach aenní doní an muir sháile, 7 ní bí comnuighi uirri choidhchi, 7 ní fider duine crett atá don taeb ele dhi; 7 do geibter mórán éisce innti nách inann 7 íascc na farrgi nó an tsrotha, 7 is maith a mblas 7 a mbalad.

245. Uidhi tri lá ón farrgi sin conuicci na cnocaib móra asa ticc sruth ina mbói imurcraidh do clochaib búadha o parrthus talman, 7 ní fhuil deór uiscei') ann, 7 tét sin maille re hanfad mór assin conuigi an muir ngainmhidhi tri lá sa sechtmuin, 7 ní faghthur a thúaruscbail ó sin amach nó co tigc arís, 7 na cethra lá ele don sechtmhain bíd daeine ac cruindiugud na cloch sin, 7 mar sin cach aen sechtmaine dóib.

246. Atá tír ghainmech mín iter na cnocaib sin don táeb oile don tsruth, 7 coillti [ina mbi] torad ac fás co medon lái, 7 ó medón láe súas co nóin bíd ac dul ar cúl innus nach faghthur a túaruscbail ó tét grian fáe, 7 ní ithid daeine an toradh sin, óir aderaid curab iarann é.

247. Atá fássach do táeb ele don tír sin ara fuilid daeine 7 adharca asa n-étanaib mur do beth ar bhúaib, 7 ni labraid acht mur doniatt na muca.

248. Anuair thét an t-imperi so Preter Seon dochum chatha bid tri crossa óir reimhe lán do clochaib búadha 7 do níamhannaibh, [69 b 2] 7 míle fer armach ac coimét cach croissi díb 7 níssa mó na cét míle coissidhi ele archena, 7 ní heider áirem da tslúag ó sin amach. Ocus anuair bís ac sibul co huáingech ina thír féin ní bí acht cros crainn can pindtel, can ór, can cloich úasail roime a comurtha curab ina lethét sin do crois fuair a tigerna bás, 7 bid soithech óir lán do críaidh reime mar comurtha curab cré dogéna²) de fein fa deredh, 7 bidh soithech ele óir lán do clochaib búadha reime a comurta a neirt 7 a imperechta.

249. INdeosatt ní do thúar*uschail* cuirtí Preter Seon ann so i. an cath*uir* a mbí sé doghnáth atá Sás. Ar barr an

<sup>1)</sup> enbraén uisgi, Eg.

<sup>2)</sup> MS. dodéna.

and ebbs, and on which there is (always) a great storm, and yet there is not a single drop of water or brine therein. Howbeit it doth everything that the salt sea doth, and there is never any dwelling upon it; and no one knows what there is on the other side of it; and in it much fish are taken, which are not like the fish of the sea or the river, and good is their taste and their odour.

245. From that sea is a journey of three days as far as the great hills out of which comes a river wherein was abundance of precious stones from the Earthly Paradise. And there is not a drop of water therein, and it goes along with a great storm thence as far as the sandy sea, three days in the week, and thenceforward no one can describe it till it comes again. And during the four other days of the week men are gathering those stones; and thus it is in every single week for them.

246. There is a sandy, smooth land between those mountains on the other side of the river, and woods in which fruit is growing till mid-day; and from mid-day up till none they are going back (into the earth), so that when the sun goes down they cannot be described; and men do not eat that fruit, for they say that it is iron.

247. On the other side of that country is a desert in which are folk with horns out of their foreheads, such as are on cows; and they do not speak save as the swine do.

248. When this emperor Prester John goes to battle there are (borne) before him three golden crosses full of precious stones and pearls, and (there are) a thousand armed men guarding each of these crosses, and also more than a hundred thousand men on foot; and one cannot count the rest of his army. And when he is travelling privately in his own country he hath before him only a cross of wood, without painting, or gold, or precious stone, in token that on the same sort of cross his Lord died; and there is a golden vessel full of clay before him as a token that at the end he himself will become clay; 1) and before him is another golden vessel full of precious stones, in token of his strength and his empery.

249. I will here relate somewhat of the description of the court of Prester John, to wit: The city in which he usually

<sup>1)</sup> Literally: he will make clay of himself. Zeitschrift f. celt. Philologie II.

chaislein is mó innti .i. da ubhall óir ina fuilitt da charpuncla shoillsigis co mór an cathuir uile annsan oidhchi, 7 na doirrsi is súaithenta atá ar an cathraig sin is do cloich búadha re n-abur sardinés iad, 7 fuinneoga a halla 7 a sheomradha do cristal, 7 an bord ara caithenn biadh d'or 7 dona clochaib is úaisle ina thir 7 a tristéil don monadh cétna, 7 atat carbungcuile 1) ina seomra tsoillsigis an oidhchi, 7 cidh lór soillsiges an tséomra úatha sin bid da lampa déc ann do cristal lán do balsamus ar lasadh ac tabairt boltanaidh maith don tseomra 7 ac rúagadh drocháeir as, 7 fuirmighi a leaptha d'or 7 do safir do coimét ar mian druisi 7 da chur ina chodlud, óir ní luighend2) sé a farrad a mná acht tri húare sa bliadain d'faghbáil<sup>3</sup>) clainne, 7 bídh dognáth ina cuirt fein nísa mó na .x. míle fichit do daeinib anécmais a ticc chuicci 7 uaidh, 7 ni caithitt na .x. mile fichet sin, inaid na .x. mile fichet bis a cuirt Magnuis Canuis, oiret bidh na dighi ré da míle do lucht ar tírene.

250. Bid .uii. rígdha ac seruís dó dognáth gach ré mí choidhchi, 7 da díuci déc 7 tri .xx. 7 tri cét íarla 7 mórán do tigernaibh 7 do ridirib aile, 7 bíd da airdespoe x. [Egerton 1781, fo. 145 b 1] 7 patriarca san-Tomas espail is papa acu, 7 in airdeaspoic 7 in abadha mar betís rígthi againne. Cuid [fo. 145 b 2] dona tigernaibhsi os cinn in tseomra ina mbí in rí, cuid ele dibh os cinn na cuirte, 7 cuid ele os cinn an halla o sin amach.

251. Ata uidhi .iiii. mis do lansiubal tarsna na hÍnnidha, 7 ní fuil comairem ara fad acht muna faghadh a dígend fuirre.

252. Atá pailis roalaind agan imper si a Pinntogsór, a cathair Nís aniugh is mince bís sé. Dobí duine rosaidbir uair ecin ann darab ainm Cotolombes, 7 dobí caislen daingen laidir age ar mullach cnuic ata lé, 7 badhun ard daingen fairsing ina timcell facuairt, 7 gardha roalaind ara taibh astigh don badhun ina rabhadar crainn dobheir toradh rouasal 7 gach uile toradh 7 gach uile luibh ar talmain ara raibhe baladh maith 7 blaith aloinn, 7 moran do thobraibh roaille 7 do halladhaibh 7 do

<sup>1)</sup> MS. carbungle, with cui written over n.

<sup>2)</sup> MS. luidhend.

<sup>3)</sup> MS. dfadhbáil.

dwells is Sas. On the top of the greatest castle therein are two golden apples in which are two carbuncles that in the night greatly illuminate the whole city. And the principal gates in the city are of a precious stone called sardenis, and the windows of his hall and chambers are of crystal, and the table on which he partakes of food is of gold and the noblest stones in his country, and its trestles are of the same kind. And in his chamber are carbuncles which illuminate the night, and though the chamber is made light by them, there are twelve crystal lamps therein full of balm aflame and giving a good odour to the chamber and expelling evil air. And the form of his bed is of gold and of sapphire to keep him from desire of lechery, and to put him to sleep, for he lies with his wife only thrice in the year to engender children. And there are usually in his own court more than thirty thousand men besides those that come and go; and those thirty thousand, nor the thirty thousand that be at the court of Magnus Khan, do not consume as much food and drink as two thousand of folk of our country.

250. There are seven kings serving him continually every month, and twelve dukes, and three hundred and sixty earls, and many other lords and knights; and there are twelve archbishops, and the Patriarch of saint Thomas the apostle is the Pope with them, and the archbishops and the abbots are like kings with us. Some of the lords are over the chamber in which the king is, others over the court, and others over the hall, and so on.

251. It is a journey of four months to cross India completely, and it is not possible to calculate its length unless one leaves his (its?) digend (?) on it.

252. The emperor has a very beautiful palace in Pinntigsor, (but) in the city of Nis today he is oftenest. Once upon a time there was a very rich man named Cotolombes, and he had a castle firm and strong on the top of a hill, and a high, strong, spacious enclosure all around it, and within the enclosure a very beautiful garden containing trees bearing noble fruit, and every fruit and every herb on earth which had a delicious odour, and beautiful flowers, and many fountains exceeding fair, and halls

seomradhaibh aille 'arna folach d'or 7 d'asuir 7 do dhelbhaibh bethadhach 7 ennach da curtái docum laburtha 7 do denum ceoil le healadnaibh saera, amail dobetís ina bethaidh. Ocus tuc se cach en 7 gach bethadhach annsa gardha sin nach doba doigh leis do cur solais ar dainibh. Ocus dobi moran do mnaibh leth istigh da .uii. mbliadnaibh déc aigi ann dona mnaibh iminóglacha fuair se ar talamh 7 fir iman ais cétna, 7 étaighe¹) oir umpo, 7 adubairt gurub aingil iad uile, 7 dorinne se tri tobair aille 7 balladha ina timchell fen ar leth do iesper 7 do crisdal arna cengul an ór, 7 dorinne slighthi fo talmain o gach tobar dona tri tobraibh ina rithfedh fin a tobur dibh 7 mil a tobar ele 7 bainne a tobar 7 midh a tobar ele. Ocus adubairt gurub e sin Parthus.

253. Ocus inuair do tígdis techta cuige a tírthibh ele do beredh leis annsa parthus sin íad, 7 do taisbenadh doibh é itir ceolaibh 7 topraibh 7 doberedh deoch doibh. Do curedh ar meisge íad go luath 7 aderedh riu da madh ail leo bas do fulang ara son sin go tibredh sin a n-anmanna annsa parthus sin, 7 co mbetís fa áis na maighden sin co brach, arís ag eistecht in ceoil sin, 7 go rucdís inuair bad áil leó fen mara factadís a nglóir fen, 7 in cuid do faemadh sin do cuiredh da marbad dochum in tigerna no cum in duine fa hail leis don tír, 7 aderiudh ris gan ecla do beith orra o bu deimin leó in anmanna do techt farisin annsa parthus sin arís, 7 do marbhthai móran do tigernaibh in tíre lesin ceilg sin.

254. Frith a fís sin fair a cinn aimsire ina dhiaidh sin, 7 do cruinnidar na tírtha uili do innsaighi Catalombes 7 do brisedar a caislen 7 do airgidar 7 do marbadar é fen, 7 mairid fós aít na tobar sin beós.

255. Tamall uadha sin laim re sruth Físón atá gleann itir da chnoc ina fuilet 4. míli ar fad, darub ainm Gleann na nDiabal, 7 ni bí sin coidhche gan a beith lan d'anfadh 7 d'athfuathmairecht innus go táibhster greadhan do dainibh uar ann gu mbí se lan do trumpadhaibh 7 d'adharcaibh 7 do taburaibh aga coimseinm

<sup>1)</sup> MS. étidhe.

and comely chambers covered with gold and azure, and forms of beasts and birds which by noble crafts were caused to speak and make music as if they were alive. And into that garden he put every bird and every beast which he thought would yield delight to men. And he had many damsels under seventeen years of age of the fairest (?) damsels he found on earth, and striplings of the same age. And they wore clothes of gold, and he said that they all were angels. And he made three beautiful wells, and around them walls of jasper and crystal bound in gold. And under earth he made conduits from each of the three wells, in which wine should run from one well, honey from another, and milk from another. And that (place), he said, was Paradise.

253. And when envoys would come to him out of other countries, he would bring them into that Paradise, and display it to them, both melodies and wells, and give them a drink whereof anon they should be drunken, and tell them that, if they should fain endure death for his sake, he would bring their souls into that paradise, and that they should for ever be of the age of those maidens, again listening to that music, and that they should be brought (thither) when they pleased if they would leave their own glory. Those of them that accepted that (offer) he would despatch to such lord or man of the country as he thought fit, (to slay him and) to be slain themselves; and he would tell them to have no fear, for it was certain that their souls would come again with him into that Paradise. And by means of that wile many of the lords of the country were killed.

254. After some time men knew this of him, and all the countries came together to attack Catalombes, and they broke down his castle and ravaged it, and slew himself. But the site of those wells still remains.

# Chapter XXXI. Of the Valley Perilous.

255. Some distance from that, hard by the river Phison, between two hills is a vale four miles in length and named the Vale of the Devils. And it is forever full of storm and exceeding horror, so that oftentimes (?) by great noise it shall be manifest to men that it is full of trumpets and horns and tabors a-sounding

ann. Atá in glend sin lomnan do deamnaibh uile, 7 aderid daine gurub dorus do doirsibh ifirn é, 7 is imdha cristaidi 7 daine ele do gabh trit ria met, 7 nach fes a tuarusgbail o sin a leth.

256. Atá ceann diabuil cona guaillib ar caraic ar lar in glendasa. Cuiridh teine tara bel 7 tara sróin co minic 7 asa suilibh ar a mbi atharach datha, 7 bidh a combren sin innus nach bad urusa do duine beith ar marthain o do rachaidh an goire da baladh.

257. Re haiged techta duinne cum in gleanna sa do eistimar aifren no dó ona braithribh minura do bi farinn fen asa Lumbaird, 7 dorinnemar ar faisidin 7 do caithimar corp naemtha, 7 tangamar 4. fir déc d'encomairle cum na sliged sin, 7 do ghabhadar in cuid ele dar companachaib timcell an gleanna sa inar coinne. Do gluais-[fo. 146 a 2] -imairne sa gleann, 7 is minic do trascarthaidh sa sligid sin sinn le toirnigh 7 le tindtigh 7 le glaedaigh,') 7 is imdha ór 7 airget 7 clocha uaisle do curthai romainn 7 do gach leth dínn ar in sligid, 7 ní fedamarne 'n ar nethe fír é sin no'n ar chealg. 7 do connac moran do corpaibh daine sa gleann sin dar lium fen, 7 ní fedar 'nar béo no'n ar marbh iad acht tucus do baramail doibh co raibhe edach cristaidhi fa droing dibh.

258. Do connarc ann mar dobetis da ri cristaidhi anaiged a chele a cath ina muirbhfidis a sloigh uili do gach leth don sligid. Ni fuil a fis agum fen 'narb firinne a faca sa gleann sin no 'n ar breg, oir nir' benus fen re henráed da faca sa glend sin ar ecla na ndíabul. Rangamarne .x. a coinne ar companach slan, 7 ní fuil fis tuarusgbala in 4. ele osin.

259. Ata laim risin ngleann sin don taib ele ailen mor ina fuil daine is comfada re .x. troigthibh .xx. 7 gan d'étach umpu acht croicne gabhar nobeth étach ele, 7 feoil daine omh is biadh doibh, 7 bainne is deoch doibh, 7 dobad ferr leo feóil daine d'fagail na feoil ele.

260. Aderid daine go fuil oilen tamall uadha sin ina fuilid daine is comfada re .vii. troighibh 7 re tri .xx. troigh, 7 atait cáirigh²) annsa ailen sa nach mó dam na gach caera dibh, 7 ní

<sup>1)</sup> MS. glaedaidh.

<sup>3)</sup> MS. cairidh.

there together. That vale is all full of devils, and men say that it is one of the gates of hell. And many Christians and other men have gone through it because of the greatness (of the treasure contained therein), and nothing has been heard of thence 1) from that to this.

256. On a crag in the midst of this vale is a devil's head and shoulders. He often casts fire over his mouth, and over his nose, and out of his eyes whereof the colour changes; and so stinking is he that it would not be easy for anyone coming near his stench to remain there.

257. Before we entered this vale, we heard a mass or two from the Friars Minor who were with us and were of Lombardy; and we confessed, and partook of the holy Body, and fourteen of us came with one counsel to that road, the rest of our companions going round that vale to meet us. We passed into the vale, and often we were beaten down on the road by the thunder and lightning and roaring. And there was great plenty of gold and silver and precious stones cast on the road before us and on every side of us. But we knew not whether they were real things or deceptive. And meseemed that I saw many bodies of men in that vale, and I knew not whether they were alive or dead, but I was of opinion that the Christian garb was on some of them.

258. I beheld there how two Christian kings had been against each other in a battle wherein the whole of their armies were slain, on each side of the road. I myself know not whether what I saw in that vale was truth or falsehood, because for dread of the devils I did not touch a single thing that I saw in it. Ten of us met our companious, safe and sound; but of the other four nothing has ever since been known.

259. Hard by that vale on the other side is a great island wherein the folk are thirty feet long. They have no clothing save the skins of goats, and their food is the raw flesh of men, and their drink is milk, and they like to get men's flesh more than other flesh.

260. Some distance from that, men say that there is an island, in which the folk are as long as three score and seven feet; and in this island are sheep each of them as great as an

<sup>1)</sup> Literally: their description has not been known.

fuil a fis agum cad iad, 7 ni facus enduine dibh so, 7 do connarc in olann tig dona caerchaibh sin 7 cuid dibh fen go minic.

261. Atá ailen ele a muir accion ina fuilet mná roaille 7 clocha buada ina suilibh, 7 da facaid le feirg no le fich ar duine marbaid lena suilibh é mar doníd an basalixa.

262. Ata oilen ann sin ina fuilid daine maithi inoglacha, 7 in cét oidhche posus fer bean annsa [146 b 1] n-oilen sin cennchaidh se fer ele do beanfadh asa maighdenus i, 7 da faghadh fen amairech ina maighdin hi beanfaidh se pian romor don fir sin. Do fiarfaigius cred fa dendis sin, 7 do hinnised dam gur loighidar moran d'feraibh faré maighdenaibh andsa tír sin, 7 go fagtai na fir marbh arnamairech.

263. Ata oilen ele ann sin ina denaid na mná dubachus trena claimn d'ergi 7 subachus romor trena clainn d'ec go luath, 7 aderid gach duine eirghius gurub cum saethair 7 cum galair 7 cum tromdhachta tigid ar in saeghal sa, 7 gach lenamh teid d'éc co tét a parthus mara faghann bainne 7 mil 7 aibhnius can bás 7 óigi can arsaidechta1) 7 gach uile ní maith can saethar. Togha righ donid lucht in ailen sin, 7 ni ar uaisle na ar saidhbres toghaid é acht ar innrucus 7 ar fírinne 7 ar deghbésaibh2) 7 ar a glicus, 7 madh annsa duine bus boichte annsa n-oilen do gebid sin dogenaid ri de, 7 da nderna in righ sin eccòir no ainndliged ni leama duine ar doman labhairt ris na biadh na deoch na munterus do tabairt dó, nogo fagha bás do ghorta.

261. Atá oilen ele annsa tír sin ina fuilid daine maithi fírinnecha gen go fuil creidem díreach acu, agnach fuil fúath duine no formad na uabhar na saint no druis no cráes, 7 is maith coimétaid na .x. n-aithnedha, 7 ni denaid olc do dhuine acht muna dena duine olc doibh, 7 ní romór as edh a n-innmhus nó a sbreidh, 7 ní tabraid luighe ar bith, acht as edh nó ni hsedh.

<sup>1)</sup> MS. arsaigechta. 2) MS. dedhbesaib.

ox, and I know not what they are. Of the folk I never saw one; but I often beheld the wool that comes from the sheep, as well as some of the sheep themselves.

261. In the ocean is another island wherein are very beautiful women with precious stones in their eyes; and when they look at any one with wrath or enmity they kill him with their eyes, as doth the basilisk.

262. There is another island there in which are goodly men and fit for war; and in that island the first night that a man weds a wife he hires another man to take her maidenhead, and if on the morrow he finds her to be a virgin he will inflict a passing great punishment on the hireling. I asked why they did this, and I was told that in that country many men had lain with maidens and, on the morrow, were found dead.

263. Another island is there, in which the women are sorrowful because of the birth of children and exceeding joyful because of their early death. And they say that whosoever is born comes into this life to labour, sorrow and heaviness, and every child that goes to death goes into Paradise, where it gets milk and honey, and delight without death, and youth without old age, and every good thing without labour. The folk of that island elect the king, and it is not for nobility or for wealth that they choose him, but for honesty and for truthfulness and for good manners and for wisdom. And if they find these in the poorest man in the island they will make a king of him. And if that king commit injustice or unlawfulness, no one in the world will dare to speak to him, or to give him food or drink or service, until (at last) he dies of hunger.

# Chapter XXXII. Of the Brahmans.

264. In that country is another island in which the folk are good and true, although they have not the right faith. And no one hath hatred of man, or envy, or pride, or covetousness, or lust, or gluttony, and well they keep the ten commandments. And they do no evil to anyone unless he does evil to them, and they have not very much wealth or cattle, and they swear not at all, but (say simply) yea or nay.

265. Tarla in t-ailensa ar Alaxanndar, in trath dobí se ag síubal in domain 7 ag a gabhail, 7 Dinndimus dobí 'na righ intan sin fair. Ní fuil sa doman daine is fírinne na lucht in oilen sin, 7 ni bhí toirnnech na teinntech na anfadh na cogad na triaboloid annsin coidhche, 7 is búidech da mbethaidh fein íad, oir is doigh leo gurub inmain le Dia íad, 7 ni cum breitheamnus na cum córach atá righ orra acht co mbetis fa umla righ.

266. Ocus atá abhann mór trit in oilensa re n-abar Renemar, 7 áta [146 b 2] fasach romór do thaibh ele di ina fuil crann greine 7 esga nech do labhair re hAlaxanndar 7 do innis a bás dó, 7 aderid daine gach duine ithis toradh na crann so co mbí se cét bliadan ina bethaidh, 7 dobadhmarne co santach do dul ann sin nogo bacadar daine glicca din é nach do innis duinne nach rachadh cét míle fer n-armthach ann tar uathbás na mbethadach n-égiallach.

267. Atait daine innti lomnan do cleitech uile acht a n-aighte 7 a ndernanna, 7 is coimdes doibh muir 7 tír, 7 amh ithid féol 7 iasg 7 Rla. 7 rla. 7 rla. 7 rla. 7 rla.

268. Ata am dhoigh fein co cualabhair si in t-adhbar fa tuccadh Preter Seon ar rí na hInnia, gidh edh innéosadsa dona dainibh nach cuala é. Rígh dobí san Innia uair ecin, 7 dobí moran do ridiribh cristaidhi faris mar atait aniugh. Do smuain sé aige gumadh ferr leis go dhfaiceadh se serbhís na cristaidhi 7 ina n-eclasaibh fen, 7 doba cristaidi in trath sin Tursie 7 Suria 7 Tartairia 7 Iudeia 7 Palastini 7 Arabia 7 Harmapé 7 Persaidh 7 Medhaigh 7 Airmein 7 in Eighipt uile. Tainig imper na hInnia 7 ridire cristaidi faris go cathair Easraidh san Éighipht, 7 easpoc na cathrach ag tabairt gradha sagairt uadha. Do fiarfaig in t-imper don ridiri: 'cred íad in muntir úd a fiadnaise in easpaic?' ar sé. 'Daine ler'ab ail beth ina sagartaibh siud', ar in ridire. 'Ni habeórtar imper na rí rium fen coidhche, acht sagart, 7 in cét sagart rachus amach dibh siud asa tempall as e a ainm bias oram.' Ocus Séon dob ainm don cétsagart

<sup>1)</sup> MS. nideia.

265. And Alexander met with that island when he was travelling over the earth and conquering it, and Dindymus was then king over it. In the world are no men more righteous than the folk of that island, and (therefore) there is never either thunder, or lightning, or storm, or warfare, or tribulation therein, and they are grateful for their life, for they think that they are dear to God. And not for judgments nor for justice is there a king over them, but only that they may be in obedience to a king.

266. And through this island is a great river called Renemar, and on the other side of it is a vast desert wherein is the tree of the sun and moon, which spake to Alexander and told him of his death. And men say that whoever eats the fruit of those trees remains a hundred years alive; and we were very desirous to go there until wise men hindered us and told us that a hundred thousand armed men could not go thither because of the dread of the wild beasts.

267. In it are folk all full of quills, save only their faces and the palms of their hands, and they are equally at home on sea and land, and they eat flesh and fish uncooked etc., etc., etc., etc., etc.,

268. I trow that ye have heard the reason why the king of India was called Prester John; natheless I will tell it to them that have not heard. There was once a king in India who had many Christian knights with him, just as there are today. He bethought him that he would like to see the service of the Christians, and in their own churches. At that time Turkey was Christian, and Syria, and Tartary, and Judaea, and Palestine, and Arabia, and Harmape, and Persia, and Media, and Armenia, and the whole of Egypt. The emperor of India and a Christian knight along with him came to the city Easrad in Egypt, and the bishop of the city was conferring a priest's orders. The emperor asked the knight: 'Who are those people before the bishop?', saith he. 'Men who desire to become priests', saith the knight. 'I will never be called emperor or king', (saith the emperor of India,) 'but priest, and the first of these priests that shall come forth from the temple, his name I will bear'. Now John was the

docuaidh amach dibh, 7 is de sin atá Preter Seón ar rí na hInnia o soin aleth.

269. Ocus is imdha cristaidhi maithi sa tír sin aniugh, 7 is fírinneach iad fen, 7 is innraic, 7 aderid a sagairt aithfren mar adubradar na hapsdail rompu, 7 ni haithnid doibh gach ni dar cuir in papa do tuilled leisna haithfrenaibh mar is aithnid don eclais againne.

270. Ata ailen Tabrobaine don taib toir don Innia, 7 is mor saidhbir in righocht sin, 7 iss fa rí na hInnia ata, 7 curid 7 benaid arbhar fa dó sa bliadain innti, 7 bídh da geimredh 7 da samradh innte....

#### Index Verborum.

(The bare numbers refer to the paragraphs of the text.)

ablann the Host 28, from Lat. oblationem.

acorón the Koran (from al-qurán) 115, 116, dat. 117, 120.

acción ocean 261 (Cymr. eigion).

acfuindech potent 159. A corruption of accmaingech.

adamus lodestone 139, gen. sg. 240.

áilech, aeilech dung 148, 224.

airc the ark of the covenant 80, 98.

aeirech? convenience? pl. dat. aeirechaib 189, which corresponds with the 'easements' of the English Maundeville.

airteccal an article of faith 242. Cymr. erthygl.

aitherrach other 27; but atharach change 256.

aithrecha serpents 171, for naithrecha, nathracha (Cymr. neidredd),

with loss of initial n.

aith-imradh mutinous language 204.

aitiugud inhabiting 49, 141, 179, 224.

ametis amethyst 195.

an-áibnes undelight 29.

an-cristaidi non-Christians 182.

an-dliged un-law 263.

name of the first priest that came forth, and hence it is that from that time to this the king of India is called Prester John.

269. And there are many good Christians in that country today, and they are righteous and honest; and their priests say mass as the apostles said it, and unknown to them is every addition which the Pope has made to the masses as it is known to the church with us.

## Chapter XXXIII. Of Taprobane.

270. On the east side of India is the island of Taprobane (Ceylon). Great and rich is that kingdom, and it is subject to the king of India, and in it men sow and reap corn twice in the year, and there are two winters and two summers in it....

an-mainech unwealthy 113, note 1.

annala date, gen. sg. 24.

anúasana, from above, 226.

arsaidecht old-age, antiquity, gen. sg. -echta 263.

arsidéclin architriclinus, gen. sg. -a 105.

asanair dishonour 15, pl. acc. asanóra 16. Better esanair 197.

asnach ribs 42. Also esnach 238. Collective of asna, Cymr. asen.

astrolaige astrologers 204.

asuir azure 252. Cymr. asur.

ataim I swell, pret. pl. 3 cur' atadar 82.

ath-ruathmairecht (the f prothetic) great horror 255.

bacaim I hinder, muna baca 149, nogo bacadar 266.
badun (Anglo-Irish bawn) a enclosure 252.
báeglach dangerous 56. Derived from báegul.
baisted gentlide 'heathen baptism', denotes circumcision 94, 202.
balla wall 69, gen. 185, dat. 67, 69, 102, 112, pl. n. ballada 19, 57.
baramail opinion, gen. baramla 159, dat. baramail 257. ní baramail not comparable 213.

barbrúch barberry 16. barún baron 203, gen. barúin 203. basalixa basilisk 261, with methathesis of s.

bádhaim coinnle I excommunicate, I curse 61.

becc a river, pl. dat. beccaib 225. Seems borrowed from ON. bekkr.

beccán a little 71. ar beccán fiach 123. Deriv. of becc.

beiril beryl 194.

bérla 3, the English language.

berrach F. a cane 163, gen. berruighe 128, 163.

bharda warders 182.

bhobhtaidib 23 vaults? pl. dat. of \*bhobhta?

bibla bible 122. Cymr. bibl.

bicaire vicar 26.

Bitaine Bithynia 18.

bither pres. ind. pass. of verb subst. bither ac dealugud 138. bethther co maith 161.

buaiderta disturbed, turbid 103, búaidhertha 136.

buaine goodness 123, deriv. of buan.

búaltach cowdung 113, 224 (Eg.).

caidrebh acquaintance 196, for coitreb (con + treb).

cainel cinnamon 159. Cymr. canel, low Lat. canella, casia, cinnamomum.

carmach Carmelite. ord na mbrathar gcarmach 43.

carpuncla carbuncle 209, da charpuncla 250. Cymr. carbuncl.

cedrus cedor, gen. cedrais 9, dat. cedrus 9. Cymr. cedr.

cenn lúaidi a roof of lead 69. Cf. cenn francach voûte à la mode française, Rev. Celt.

cennaigecht merchandise 110, 189, gen. -a 142.

cenn-lá Maunday Thursday 28.

cenn-phort chief place 102.

cethar-chosach fourfooted 248. cethar-uilennach four-cornered 80. cir-dub jet-black 136.

clasach F. fosse, dat. sg. clasaigh 44.

claus cloves 159.

claustra cloister 59.

clérech clerk, gen. pl. 93.

clessuidi jugglers 206. Derived from cless 'feat'.

clima region, clime, sg. dat. 157.

cloch buada precious stone 249, 261. Cf. ech buada.

clogcás belfry 69. From clocc + cás borrowed from Lat. căsa? cloicc-thech bellhouse, pl. dat. cloictighib 57. Cymr. clochdy.

```
clúmach feathers, plumage 181.
```

cnúasach to collect 179.

coim-étaide protector, governor 100, 126.

coim-seinm a sounding together 255.

coimsich potent, able 114.

coindel-bathad excommunication, cursing 61, literally candledrowning, from the procedure in excommunicating.

coindleórad chandelier 80. Cymr. canwyllyr.

coiss-ceim footstep 152, pl. n. coisceime 77, coisceim 88, gen. pl. 76.

coisside pedester 248. Derived from coss 'foot'.

coitchinne commonness, generality, dat. sg. 26, 220, 237.

com-choitchenn quite common 154.

com-chruind quite round 69.

com-naemthacht equal sanctity 77.

compánach M. companion, gen. sg. -aig, gen. pl. -ach 34, dat. -achaib 35, 51.

compás compass, gen. compáis 69.

com-samlaid just like as 77.

conaig prosperous 25, epithet for the Good Thief.

conrada contrary 155.

cornél corner, battlement, dat. sg. 58, pl. n. cornéil 19, dat. cornélaib 57.

creidem na n-espal the apostles' creed 103.

cristal crystal 249, 252.

cuimre brevity, gen. sg. 6. From com-baire?

cuingell condition, see droch-cuingell.

cúis cause 151, 163.

cuirt F. court, gen. sg. cuirte 250, pl. dat. 195. Cymr. cwrt.

cumman shell, dat. pl. cumnaib 164. Seems derived from comm  $\varkappa \delta \mu \beta o \varsigma$ .

cúrsa course, gen. sg. 141.

dán fate 34.

dathannaib dat. pl. colours 69.

deilgene thorns, dat. deilgenib 14, deriv. of delg.

deithfer difference 26.

dée a god 152, 153, 202.

deg-balad a good odour 160. deg-blasta well-tasted 160.

deisigit 113, see teisigim.

deligim I separate 22, 92, 118, 235.

de-nocht the pudenda 170. deor uisci a drop (lit. tear) of water 245. derna palm of hand, pl. dernanna 267. diamont diamond, gen. diamoint 139. Cymr. deimunt. díg dyke, pl. n. digca 57. digend 251, meaning obscure. dighti leg. doighthe of burning? 92. diniti dignity 30. dí-scáiliud a dissolving, gen. discáeilti 143. diuici a duke 104, 250. Cymr. duc. dracún dragon 33, 34. Cymr. draig. droch-áer evil air 249. droch-aisling an evil vision 139. drochcuingell evil condition 49. droch-dath ill colour 140. drochspirat an evil spirit 15, 139. dromadair dromedary, pl. dat. 110. duilleóc F. a leaf of a book 151. d'úairib at times 188. Cf. tri húare thrice 249. dubachus gloom, sadness 263. Opposite of subachus.

echtra an outing, expedition, adventure 4. Derived from echtar. Eighipht Egypt 268. Cymr. Aipht. eilifint elephant, pl. n. -i 212. Cymr. eliphant. eisimplair exemplar 123. eitigim I refuse, pl. 3 eitighitt 154. ellach cattle 114, gen. ellaig 157, 215, dat. ellach 242. emerantes, emerandes emeralds 194, 195. englas milk-and-water 218. englas i. uisce glas, Corm. in t-en the water LL. 202 b 4. From \*(p)ino-? engleter eglantine (sweet-briar?) 16. From Fr. églantier. escamain cels 140, perhaps a scribal error for esc-ongain, pl. of escu(n)g (gl. anguilla) Sg. 46 b 12. esamla hostility? rebellion? 130. es-sidchain unpeace 10. esúir azure, acc. sg. 58, 69. See asuir. é-trumma céille lightness of reason, lunacy 139.

fairsingigim *I amplify*, extend, pret. pass. do fairsingighed 125, a denom. from fairsing 252. fallsa false 152, 171, 220.

fament pavement 195. Cymr. palmant.

fánaid dat. (acc.?) of fán 'slope'? re fánaid 'down' 156.

farcan a welt 78.

faré along with 262, farinn along with us 257, faris along with him 268, farisin 253.

fedan a waterpipe (fetan) 65.

feidm function, service 203.

fellsam philosopher 24, pl. nom. fellsamain, dat. fellsamhnuib 204. fer-dorn a man's fist, pl. n. ferdhuirnn 186.

fersa a verse 9. Cymr. gwers.

festa a feast, a festival 21, 38, 153, 171, 181, pl. n. festa 202, dat. festadaib 194.

fladanta wild 169, deriv. of flad 'wild' = W. gŵydd.

fich wrath 261.

figuir a figure 80.

fisice a physician 111, pl. n. fisici 111, gen. fisice 208.

fisicecht medicine, gen. -a 111.

foirim I help, pres. ind. sg. 3 foiridh 112, imperat. sg. 2 foir 57.

A Mid-Ir. corruption of foirithim 'succurro'.

for-gnem buildings, houses 115 (tighthi, Eg.).

franc-bérla the French language 124.

fúachas F. a hole, fox-earth, gen. fúachaise 237, acc. fúachais 237.

fuiligim I bleed, ni fuilighenn 161.

fuirmighi (furmedha, Eg.) framework 249.

fuiseog F. a lark, pl. fuiseogca 241. The f is prothetic.

fundámint foundation 72, 76.

gabaid a marvel? 136.

gabaim talmain I take root, lit. I take earth, 57.

gabul mara a sea-strait 241.

gainmech sandy 246. Derived from gainem, whence also gainmide sandy 113, 245.

galar báis mortal illness 11, galar tuitmech falling-sickness, epilepsy 55.

giustál jousting, gen. -a 23, 206.

glaedach F. noise, acc. glaedaig 257. glaedach coilech crowing of cocks 231.

gluasacht motion, acc. sg. 14.

gnáthaige frequency 239.

graibél gravel 44, poll graibéil a gravel pit 44.

Zeitschrift f. celt. Philologie II.

grasa Dé graces of God 154. pl. dat. grassaib, grasaib 14, 58. acc. grasa 137.

gredan a great noise 255.

greid jewel, pl. greididh 54.

grennugud bearding, challenging, gen. grennuigthi 8.

grib griffin, pl. n. -a 238. Cymr. gruff.

grinnell gravel at the bottom of the sea or a lake 92.

guitrengach, meaning obscure, 241 note.

halla M. hall, gen. 250, dat. 191, 192, 206, pl. dat. halladaib 195, 252. iarann derg a red-hot iron 158.

Idhal a Jew, gen. pl. 2, 16.

ldhalach Jewish 237.

idre waterpot (from hydria, ύδρία), pl. n. idri 18.

idróipis dropsy 82 (hydropisis).

iesper jasper 80, 195, 252.

imm-chian very remote: re haimsir imcein 68.

imm-faire, a watching 129. The f is prothetic.

imm-inóclach very fit for warriors? mnáib iminóglacha 252.

imm-lochtad a passage, a defile 7, imluchtadh 225. Mr. Abercomby regards this word as = im-slochtad and compares the Germ. schlucht.

imperecht empery, gen. -a, 248.

Indecach Indian 239.

indme rank? 192.

inóclach warrior-like 186, pl. n. -a 262.

inn-fuar cool, compar. innfuaire 39. The f is prothetic.

ir-fuacartha proclaimed, outlawed, forbidden, gen. sg. m. 11.

lampa a lamp 70, dá lampa 247, pl. n. lampaidhe 70.

leth-cenn one of two ends 46.

leth-compás half a compass 69.

lán-siubal full journey 251.

linaim I flow (of the tide), linas 244.

lin-étach linen cloth, gen. sg. linedaig 49.

lipard leopard 205, pl. dat. lipardaibh 38. Cymr. llewpart.

locad a wink? 130.

locaim I flinch, pres. ind. pl. 3 locait 124.

lomm-lán quite full 49. lommnán 159, 192.

lutucán little finger, acc. sg. 204.

mado fis scilicct? 57, seems a phrase like maddu stóir Ml. 44 b 4, madu rúin Ml. 44 b 6.

maela gualann the chest? a suile a maolaib a ngualann 173. maghnés magnet 139.

maighden F. maiden 57, pl. n. maighdena 204, gen. maighden, dat. maighdenaib 116, 262. From AS. mægden. For the aspiration of the g cf. Maghdálén 74.

maighdenus maidenhead 262.

maindser manger, crib 58.

mainer manner, kind 163.

mairnelach mariner, pl. n. mairnelaig 155.

mandáil maunday, sg. acc. 28. 'Mandatum novum do vobis', John 13, 34.

márcad market, sg. gen. márccaid 141. Corn. marghas. Cymr. marchnad.

más mace (Lat. macis) 159.

masdix mastic 31.

mástig 194, seems to mean a precious stone, blue (glas) in colour. merugud wandering 157.

mescamail easily made drunk 136.

mi-nádúrda unnatural, gen. sg. -a 92.

mine gentleness 123.

minn a relic, an oath by a relic: do ben minna da siair he made his sister swear 82.

mitall F. metal 44, dat. sg. mitaill 219. Cymr. mettel.

monad kind (lit. mintage), 212 note, dat. 249.

morgad putrefying 89.

múirim *I destroy*, pret. sg. 3 do muir 78, pl. 3 do múiretar 130. múl *a mule* 205, pl. dat. mulaib 110. Cymr. mul.

nádúir nature 187, nádúrda natural, see mínádurda. nem-choimsi unsmall 162, 183. coimsi i. comair nó beg, O'Dav. nem-choimsigh unsparing? 78. Probably a variant of nemchoimsi. nem-urchóidech unhurtful 86. nutmic nutmeg.

benslige 'one way' used adverbially: ar an aensligid at once, together.

offrail offering 136, 153. A hybrid from Lat. offerre.

4/

```
oghdhacht virginity, gen. -a 116.
oiriber garden (from Lat. herbarium), gen. oiribir 183. Cymr.
     arbawr.
oific F. office, lucht na hoifici 16.
omra amber 194, 195. From Fr. ambre.
Orbuaid Norway 7. For loss of initial n cf. aithrecha, uimir.
Orthannan Jordan 3, sruth Orthannain 91, 95.
orud gilding 8, deriv. of or = aurum.
pagail to pave 77.
paider paternoster 88.
paidrin beads (for helping memory in reciting prayers) 170.
     Cymr. paderau.
paigiment pavement 195 (Eq.). Cymr. palmant.
páilis palace 23, 252. See pálás.
pailm F. palmtree, gen. pailme 10, 75, 88, 117, dat. pailm 9.
paipinseoighi popinjays 241.
pais the Passion 2.
pálás palace, gen. páláis 190. Cymr. plas.
pampions baboons 39.
patrierca patriarch (of the Greek church) 26, 30, 50, 51, 64, 65.
peccaigim I sin, pres. ind. pl. 3 pecaighitt 122.
perse perch (sitzen).
pilér M. pillar (Fr. pilier) 73, 79, 209, pl. n. piléir 45, 57, 189,
     peileir 23, dat. piléruib 69. Cymr. piler.
pinntél painting, arna pinntéil 112, can pindtel 248.
pinntiuracht a painting 68 (penturacht, Eg.).
pis pease 11$. Cymr. pysen.
piseoc enchantment, pl. dat. piseoccaib 139.
planét a planet 141. Cymr. planed.
plúr flour 160.
pónair beans 113. OHG. pôna.
ponge point 2, 72. Cymr. pwnc.
pota pot 80. Cymr. pot.
prelaitt prelaid prelate (praelatus) 212, 79, 138. gen. sg. na
     preláidi 148. pl. n. prelaidhi (leg. preláidi) 123.
prinnsa prince 55, gen. sg. 47.
prisún prison (O. Fr. prisun) 78, 82.
prouensi province 98, 211.
pudar dust (Fr. poudre), dat. pudur 22.
```

purgadoir purgatory 29. purpur purple, étdach purpuri 16. Cymr. porphor.

raibér M. river (Fr. rivière) 8, 44, 87, gen. raberi 108, acc. raiber 186, 188. The a is obscure.

reighedh 9, for righedh pret. pass. of righim.

rélta star (O. Ir. rétlu, rétglu), acc. sg. réltainn 155.

remraigim I fatten, pres. ind. pl. 3 remhraigitt 154, denom. of remur. Cymr. rhef 'thick'.

riata tamed 247.

ridire knight 1 etc., pl. dat. ridirib 250.

ro- intensive prefix in ro-álaind 95, ro-álainn 57, ro-cháem 31, ro-fuar 137, ro-láidir 32, ro-saidbir 252, ro-saint 27, ro-úabur 27.

róstad roasting 49. Cymr. rhostio.

ruacaim I expel, pret. sg. 3 gur' ruaicc 117.

rubi ruby 194, ruibi 209.

sacramint sacrifice 28, 71, acc. sg. 79.

saethar ferda manly labour (in coitu) 116.

safir sapphire 195.

sanas F. annunciation? dat. sanais 116.

sbéis 149 (Eg.), better spéis, heed, care, liking. From Lat. pensum, pensi, with prothetic s and compensatory lengthening?

scellan nucleus, grain, pip, pl. scellain 11.

scenuide (-uige?) bits, pieces 171.

sciamach beautiful, splendid 23, 45, 46, 57, 85, 112. sciamaigh 131. mná sciamcha 181.

scrisaim I destroy, pret. pl. 3 do scrisatar 19, -scrisidar 40.

séla seal (sigillum) 77. Cymr. sel.

seilche snail, pl. n. seilchedhe 164.

sen old as the first part of a compound: sen-bá 61, sen-bróca 78, sen-chaislén 33, sen-chathair 190, sen-dliged 295, sen-recht 61, sen-timna 10.

sennsa (leg. sennsadha?) censers 80.

seolad guidance, leading, directing 3.

seomra chamber 16, pl. dat. seomradaib 187.

sepél chapel 48, 88, 89, dat. sg. 14. Cymr. capel. serbfogantaide servant 110.

serbhis 268, seruis 123, 250.

sétrus (Cymr. cedr) cedar 95, citron?

siblaigim I journey, pret. sg. 3 dosiblaig 1, 2. Denom. of siubal 61.

sídcháin peace, gen. sídchána 10.

sinnsér ginger 159.

sirine cherry, gen. pl. sirined 31.

slimm in arán slimm 28, seems to mean unleavened; but how? sobdán soldan 47, 113, is elsewhere spelt sabhdán 49, 51, 69, 70, 123, 213, gen. sabhdáin 77.

sodaing easy 114. Opposite of dodaing.

soinenn F. fair weather, gen. sg. soininne 92, dat. soinind 132. soleir a sollar 23.

spéis see sbéis.

spin thorn gen. spine 14. Hence spinan 15.

spísrad spices 159, gen. sg. spisraid 54, pl. n. spísartha 189.

spongia sponge 22, spoingcia 9. Cymr. yspwng.

spor spur, pl. n. spuir 216.

spréid cattle, property 169, 264. Cymr. praidd. From Lat. praeda with prothetic s.

sreb stream, pl. dat. sreabaib 60.

stáit state, gen. stáite 124 note.

statúid statute, pl. acc. statúid 198.

stéd steed 205, pl. n. sdéda 210, dat. sdédaib 210.

su-aithenta 249, wellknown, and hence principal.

subailche virtue 115, pl. n. subailchi 55, 139, gen. subailche 148, dat. subailchib 15, 16. O. Ir. sualchib.

suibiscélaid evangelist 32.

tabernacul tabernacle 69, gen. sg. pl. n. -cuil 70, 107. The nom. sg. -cuil 80 seems a scribe's mistake.

tabur a tabour, pl. dat. taburaib 256. Cymr. tabwrdd.

tagra a lawsuit 151, O. Ir. tacre (to-ad-gario-).

taibern tavern, pl. dat. -ib 123. Cymr. tafarn.

táibhster 255 it will be manifest, for taidbster (tadbaister, Lism. Lives 3504), s-fut. pass. of tadbadim.

tairnic 57, finished, perf. sg. 3 of tairicim.

taobaim I trust 208, where the prep. fri seems wanted before na fisicci.

técht in Muir Técht the Dead Sea 92, Mara Técht 102. techt tar to discuss 221.

teisigim *I make warm*, pres. ind. pl. 3 deisigit 113, where the *t* seems 'eclipsed', by the preceding *gréin*.

tesbach heat 113.

tigerntus lordship 165 n.

tinn-abrad a wink? 131.

Tir an tsnechta 'the Land of the Snow' 7. Nivonia (i. e. Livonia). tirmach dryness 22.

titul title, superscription, pl. n. tiduil 9.

toibrechad appearing? 130. Perhaps for toibrigud the verbal noun of toibrigim 'I appear'.

torannaigim re I march on, I border, torannaighes 7.

trebaire tillage, husbandry 49.

tréine strength, da tréine 49, whatever his strength; no matter how strong he may be.

tres third, but an tres fer 47 one of the three men.

triaboloid tribulation 265.

tristéil trestles 249.

trumba trumpet 80, 87, 151, pl. dat. trumpadhaib 255.

tugha gen. sg. 16, leg. tubha attack?

Tuircinech Turk 130.

tuitmech falling, galar tuitmech 55, epilepsy.

tumba a tomb 31, 36.

uaignius privacy 129.

uáingech for uaignech private, solitary, adv.: co huáingech 248. uindiment ointment 148, 217.

uir-esbaid defect, want 227.

ur-fuigell award 139, arbitration, O'Don. Suppl.

### Corrigenda.

P. 7, l. 11 for Let every read Every. L. 13 for know read may. Ll. 13, 14 for that they need not go read avoid going.

<sup>, 9, , 3</sup> from bottom, for one should be cleaving to the other read it held together.

<sup>, 13, , 5</sup> omit nearly. L. 25 for white-thorn read thorns.

<sup>&</sup>quot; 17, " 3 dele Bethany (recte

<sup>, 20, , 31,</sup> l. 4 for atsin read assin.

- P. 21, l. 10 for answer again read other answer. L. 16 for offerings read masses. L. 17 for wafer read Host. L. 5 from bottom for overagainst a height read up hill.
- " 22, " 33, l. 10 after tainice insert [ridire].
- , 23, , 8 for ready read time.
- " 24, " 8 for nar'beth read nar'bedh.
- " 25, " 8 for a common woman selling herself, read a woman who used to sell herself publicly. L. 14 before make insert let them. L. 15 add and await me. L. 18 for that he etc. read whatsoever knight shall so kiss me shall be my husband.
- , 27, § 37, l. 1 after And insert though. L. 2 for and read still.
- , 29, , 3 from bottom, for nearest side of read side of it nearest to.
- " 33, ll. 12, 13 for the third man read one of the three men.
- " 35, " 8, 9 for Neither etc. read They earn no thanks from Soldan or Prince, whatever be his strength. L. 25 for the read as. L. 31 for permission read a special license.
- " 36, 1. 9 for ona ainmnigther read [leg. Mambre] o n-ainmnigther.
- " 37, § 55, l. 3 for Mairbre read Mambre. L. 14 for sing mass read that masses would be said for him.
- , 38, l. 7 for talman read talmain.
- , 39, , 7, 8 for she took etc. read the firewood and the branches took earth.
- , 46, , 7 for bladain read bliadain.
- "49, § 82, ll. 2, 3 for and who etc. read from desire to put God's Son to death —. L. 9 for was read himself should be. L. 11 for and so etc. read so that it might be said that the wailing and great lamentation were through his (own) death.
- , 52, , 2 for thathbeogud read thathbeogaig.
- , 54, , 1 for and read cind.
- , 55, , 1, 2 for who was then fourteen years old read at the end of his fourteen years.
- " 57, " 2 for he was read they were. L. 3 from bottom, for had the belief of the apostles read have the Apostles' creed.
- , 61, § 111, l. 3 dele in it. § 112, l. 8 for heals read helps.
- , 63, l. 5 for (wild) beasts read bestial.

Most of the above corrections I owe to Father Henebry.

London.

WHITLEY STOKES.

# THE COLLOQUY OF COLUM CILLE AND THE YOUTH AT CARN EOLAIRG.

The following prose account of the meeting between Mongan and Colum Cille at Carn Eolairg on Lough Foyle was unknown to me when I published Muru's poem on the same subject in the Appendix to the Voyage of Bran, vol. I, p. 87. I came unexpectedly upon it in the pages of Part II of codex H. 3. 18, by a loan of which the authorities of Trinity College, Dublin, have placed me under an obligation which I am glad to have an opportunity of acknowledging publicly.

H. 3. 18 consists, as is well known, of a large number of separate manuscripts, mostly fragmentary, sometimes only consisting of a leaf or two, some written on vellum, some on paper, whose only connexion with one another is that which the bookbinder has lent them. The portion in which our story is found comprises pp. 542-564a, is written on vellum, and dates, I think, from the 16th century. It contains, firstly, a copy of the Imacallaim in dá Súad (pp. 542-555a), followed by three stories of the Mongan cycle (pp. 555a-555b) of which ours is the last. The other two, Compert Mongáin and Scél Mongáin, have been edited and translated in the Appendix to the Voyage of Bran, vol. I, p. 42 and p. 52. Next comes a very short summary of the heroic tale known as Bruiden Da Derga (pp. 556a-556b), followed by a story about a pious bishop of Germany called Albertus, who forced the consecrated wafer to tell him how he could best serve God.

The beginning is:

Naenmur derbraithrech d'esbugaib næmtha dobí 'san Almain ag fognum do Día go díchra 7 dobí esbug dib darab ainm Ailibertus ag fognum 7 ag seirbis go díchra do Día seoch cách 7 dobí ag a smuained cinnus dofétfad an fognam bu dúthrachtaige le Día do denum.

This story is followed by a poem beginning:

Trefocal trachtait filid.

It ends on p. 560 and is followed by a glossed copy of the shield-poem ascribed to Dallán Forgaill beginning Dubgilla dubarm n-aise. This poem was published in the Transactions of the Ossianic Society vol. V, pp. 258—262. The copy in LL. 193b differs greatly.

The MS. closes with a religious poem in ten stanzas of which the first is:

Is truagh in cess a mbiaam. ni fess cia huair a mbaam denam coleig ar fighill. bes nach inill ataam.

The copy of our story is characterised by a very curious and eccentric spelling which seems intended to give it an archaic flavour. Calldaoim for Coluim, Cidle for Cille, douiniu for duine, cai for co, oi for i, noi for nó &c. are mere vagaries of the scribe. On the other hand, cartt for card = carn, Moggán, genir are genuine archaic spellings; and lastly, there are two forms which are not found outside our oldest glosses. These are mueintar (l. 26) and in tain (l. 25). The former represents a mixture of the oldest form of the word, montar (Wb. 7 c 5), and the later muinter. The use of the accusative in intain 'when' is another undoubted sign of great age, ') pointing to an Old-Irish original as the source from which our copy is derived. This original cannot have been later than the ninth century and may even be assigned to the eighth.

IMacaldaim Calldaoim Cille 7 ind oclaig oi cartt hEola[i]rc.2)
Asberat alailiu bod e Moggan mac Fiachnaoi. Aisbert
Coldam Cille fris: 'Can dolot-sa, a oclouig?' ol Colum Cille.

<sup>1)</sup> Looking through the first 14 folios of the Würzburg glosses I find intain occurring eleven times (2 c 5, 6, 8, 4 a 27 [bis], 5 c 12, 9 a 3, 10 b 21 [bis], 12 d 27, 14 a 25), intan only once (9 b 3). In the later Milan glosses the reverse is the case. Up to fo. 27 I find six examples of intan (2 a 6, 16 c 5, 21 c 3, 22 c 5, 25 d 18, 26 c 1) and only one of intain (27 d 10).

<sup>2)</sup> leg. i Card (= Carn) Eolairg = Carraic Eolairg, Imram Brain I, p. 87.

Respondit iueinis (p. 556a): 'Dodechusa', oul ind oclauch, 'a tirib ingnadu, a tirib gnath, cai fesur uoit-siai foat forsin m[b]ebai acaus fout forau ngenir 7 fot forsa n-adnuic¹) fis 7 anufis'.

Respondit Colum Cille: 'Cescc', oul Colum Cidle, 'coiuch reboi [sic] riam inn loch sae aetcium?'

Respondit iuenis: 'Rofetur-sae aenisein. Bae bouide, bai scothach, ba glas, ba tilchuch, ba holaich, ba hosrach, ba hairgdech, ba carbthech. Rodiults(e)a inbasiu as re n-aus,²) indbasi hée 7 inuuisi ron rothrathrath,³) inuaisi cú alldaich immorulaid, inuaisi douiniu, rogabus fuaithrib seoluip siul mboideai, beris seoul nglaus, badus seol⁴) derg fo combrethaib⁵) feula. Roiechtsat mnae dimm acht naet feiutir athair máthair cidber atcutlubrur fri doine biu co timtach fri marbu'.

Asbert Colldam Cidle aithairrauch frisin n-oicluig i: 'O saini (?) innsi (?) friun anuir cid fotha ní?'

Frisgart ind óiclauch: 'Fil firu fondmuriu foltliubru fóó, fil buu huathmuru alachtmaru fóó assa bint ngeime, fil damai daumdai, fil euchu eithdiu, fiul déichendua, fiul tréchendi ind-[E]oruip, i n-Aisia, i tirib ingnath hferund glaiss osa ilimel coa inbir'.

'Lour cosiun', oul Colum Cille. Atraig Colum Cille leis forleith dia acalldaim 7 doiarfuidid<sup>6</sup>) na rún nemdai 7 talmandai. O rubatur hisin cobrunn lethlaí noi ointrath co'raile, muinnntir (sic) Coluim Chille oca n-deicsi di etarcheín.

O roglei ind cobrunn, co n-acatur talmidu') docelur erru ind oclach. Ni fetautur cia luid nó cia tauluid. In tain mboei a mueintar og a guidea Colluim Cidlea arafaillsighedh doeib ni donn cobrunn, asbert Colum Cille friu natcaeumnicair cid aeonbrethir do epert friu do neuch diraighedh') fris, ocus asbert ba moud diles do daeinib a neamaisneis doib. f. I.

<sup>1) 7</sup> fot forsanadnuic (leg. adnuiced?) added in margin.

<sup>2)</sup> erasure between re and naus.

<sup>\*)</sup> leq. rothrachtach,

<sup>4)</sup> The MS. has badus seul seol, but there are faint puncta delentia under seul.

<sup>5)</sup> Perhaps coinbrethaib.

<sup>6)</sup> leg. iarfaigid.

<sup>7)</sup> tailmidu, the first i half erased.

<sup>\*)</sup> leg. doráided.

### The Colloquy of Colum Cille and the Youth at Carn Eolairg.

Some say he was Mongan the son of Fiachna. Said Colum Cille to him: 'Whence hast thou come, O youth?' said Colum Cille.

Respondit invenis: 'I have come', said the youth, 'from unknown lands, from known lands, that I may know from thee the spot') in which knowledge and ignorance have died, and the spot where they were born, and the spot in which they are buried'.

Respondit Colum Cille: 'A question', said Colum Cille. 'What was this lake which we see, formerly?'

Respondit iuvenis: 'That I know. It was yellow, it was flowery, it was green, it was hilly, it was full of drink,<sup>2</sup>) it was ..., it was rich in silver, it was full of chariots. I abandoned it (?) when I was a deer<sup>3</sup>) before deer, when I was a salmon, and when I was a seal of great strength,<sup>4</sup>) when I was a roving wolf,<sup>5</sup>) when I was a man, I took up my abode (?)<sup>6</sup>) with sails, a yellow sail, it carried a green sail, it drowned a red sail under...of blood. Women shouted to me. Though I know neither father (nor) mother...I speak (?) to living men ... to the dead'.

Said Colum Cille again to this youth: '... islands to the west's) of us, what is underneath them?'

The youth answered: 'There are underneath them tuneful longhaired men, there are terrible pregnant') kine underneath

<sup>1)</sup> With this meaning of fôt confer its use in the following quatrain from Rúmann's poem on the sea (Laud 610, fo. 9 b 2):

O dacuir in gáith anair, menma tuinne torcabair,

cu nduthraic dul torainn siar cusin fót frisfunenn grian,

gusan glaismuir ngarglethain.

<sup>&#</sup>x27;When the wind sets from the east, the spirit of the wave is raised, So that it desires to go past us westward unto the land where the sun sets,

To the fierce broad green sea'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) olaich = ólach. <sup>3</sup>) as = oss.

<sup>\*)</sup> Read rothrachtach, from tracht 'strength'.

<sup>5)</sup> alldaich = allaid. Cf. 1mram Brain 53: bid cù allaid cech indroiss.

<sup>6)</sup> fuaithrib = fothrib, acc. of fothreb = W. godref.

<sup>7)</sup> Read fetor.

<sup>5)</sup> The MS. has plainly anuir 'to the east', but this would seem a mistake for aniar. Cf. Imr. Br. 25.

<sup>9)</sup> If it were not for the alliteration, I should suggest lachtmara. Perhaps luthmara, lachtmara was the original reading.

them whose lowing is musical, there are herds of deer, there are horsely') horses, there are double-heads, there are tripleheads,2) in Europe, in Asia, in unknown lands, a green land above its many borders (?) to its estuary (?)

'Enough so far', said Colum Cille. Colum Cille went aside with him to converse with him and to ask him about the heavenly and earthly mysteries. While they were conversing for half a day or from one hour to the same hour on the next day, Colum Cille's monks were looking at them from afar.

When the conversation had come to an end, they suddenly beheld the youth vanishing from them. It is not known whither he went. When his monks asked Colum Cille to make known to them something of the conversation, Colum Cille said to them that he could not tell them even one word of all that he had spoken to him, and he said it was a proper thing for men not to be told. Finit.

Liverpool.

Kuno Meyer.

This interesting and valuable text presents many points bearing upon the date and development of the Mongan story and of the cycles of legend dealt with in the Voyage of Bran.

Professor Meyer's ascription of our text to the ninth, or possibly even to the eighth century, involves in my opinion carrying back to an equally early period the substance of all the passages referring to Mongan and Columba, which he has printed and translated (Voyage of Bran I, pp. 87-90). I argued to this effect (l. c. Ch. XIII) and am glad to find my claim, based upon texts which could not be carried back, linguistically, beyond the 12th century, strongly supported by the foregoing text. I insisted in especial upon the substantial antiquity of the poem ascribed to Muru of Fothain, who flourished in the first half of the 7th century, the subject of which is Mongan's visit to

<sup>1)</sup> eithdiu = eichdiu, from echde 'equinus'.

<sup>2)</sup> Cf. in t-ellén trechend, RC. XIII, p. 448, 15.

Columba. I may point out that even if that poem be put aside as a later pastiche, the foregoing text proves the legend to have been current in Ireland at the same date, at least, as the final redaction of the Imram Brain. Our text thus offers the earliest example of a motif which continually reappears throughout Irish literature — the bringing together of Pagan hero and Christian saint. It also, I believe, offers the most archaic form of this motif. The land whence Mongan comes is wholly Pagan. In the stories of Mongan and Cailte the hero's abiding-place is not particularised; in Cuchulinn's Demoniac Chariot it is hinted, rather than affirmed, that he comes from hell. In the story of Fergus raised from the dead at the intercession of the saints of Ireland to relate the Tain bo Cuailgne, the conception of afterlife is more specifically Christian than in our story. The supernatural prolongation of the Pagan hero's life, e.g. in the stories of Tuan Mac Cairill, of Cailte and Patrick (in the Agallamh na Senorach), of Oisin and Patrick (in the ballads) seems to be a development of the conception under Christian influence. In the last instance. Oisin and Patrick, it is bound up also with the Land of Promise motif. And there is good reason for believing that the ballad form although recorded later than that of the Agallamh na Senorach is in reality more archaic.

Columba's conduct in this, the oldest version of the incident is that of all the saints with whom it is associated. Like Finnen and like Patrick he is far more anxious to get exact information about the old times than to give that instruction in his own faith which, apparently, it was his visitor's object to seek. It is only in the latest developments of the incident that we find the Irish saint presenting the usual missionary traits of unsympathetic ignorance concerning his interlocutor's creed.

Mongan mentions in our text the following forms which he has assumed: deer, salmon, seal, wolf, man. I do not think the passage implies any cyclic sequence, it merely exemplifies that shape-shifting capacity of Manannan's son which we know of from other sources. Dut I do hold that it furnished the writer of the Tuan Mac Cairill story with the material used by him for chronological purposes. Tuan, it will be recollected, passes

<sup>1)</sup> In Imram Brain (quatrains 53-54) the forms mentioned are: dragon, wolf, stag, salmon, seal, swan.

through the following stages: man, stag, boar, hawk, salmon, man. The Tuan legend may possibly have been influenced by a story which I believe to have existed independently, that of the oldest animals. We only know this from the Welsh form presented in Kilhwch and Olwen, where the sequence (beginning with the youngest) is: ousel, stag, eagle, salmon. Wales has also preserved the story of the wizard shape-shifter in a form uninfluenced by chronological considerations. But just as the Mongan transformations were stereotyped for pseudo-historical reasons in the Tuan Mac Cairill legend, so the Taliessin transformations were stereotyped thanks to the success achieved by the romantic version which has come down to us associated with the name of Hopkin ap Philip.

Our story adds little to the knowledge of the Irish Elysium derived from Imram Brain and from the parallel stories upon which I have commented in the Voyage of Bran, or rather what it says is so obscure and fragmentary as to defy exact interpretation. One passage lends itself to suggestive hypotheses: Mongan describes himself as 'knowing neither father nor mother'. Can some such a passage have given a hint to the redactor to whom we owe Imram Brain in its present form, for his Christian quatrains 26-28? Quatrains 26 speaks of

The Son of a woman whose mate will not be known, He will seize the rule of the many thousands,

a passage interpreted by the 10th century glossator as applying to Christ. The interpretation is undoubtedly correct, equally so that the three quatrains in question are a specific Christian interpolation, suggested, I would argue, by a similar passage to that in our text.

A necessary conclusion from the consideration of our text. definitely referring the Mongan legend as it does to the 8th century at the latest, must be the abandonment of Professor Zimmer's hypothesis respecting the origin of the Ossianic saga. For the Find-Mongan reincarnation story cannot be separated from the rest of the Mongan stories and placed later than they. It must have arisen some 100 years before the death of the Ersified Viking whose life history was regarded by Professor Zimmer as the starting point of Fenian romance.

Finally this text shows how necessary it is to examine every scrap of Irish story telling, no matter how fragmentary, no matter how late its apparent date, before a final account can be given of Irish mythic romance. Numbers of texts written in the 16th and succeeding centuries have been put aside as unworthy serious examination. They may reserve as many surprises as the H. 3. 18 version of Mongan's visit to Columba.

London.

ALFRED NUTT.

### EINE IRISCHE VERSION VON BEDA'S HISTORIA.

In dem grossen irischen Sammelkodex der Bodleiana Laud 610, findet sich von fo. 87 b 1 bis fo. 92 a 1 ein Fragment einer teilweisen Uebertragung der ersten zwei Bücher von Beda's Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, auf welches bisher meines Wissens noch nicht aufmerksam gemacht ist. Wie die Sprache zeigt, gehört es noch der altirischen Periode, etwa dem 9. Jahrhundert, an. Die Uebersetzung, welche sehr frei ist und vielfach kürzt, so dass man sie vielleicht richtiger einen Auszug nennt, verdient wohl eine vollständige Herausgabe. Ich beschränke mich hier darauf, zum Vergleich mit der Praefatio Beda's an Ceolwulf die Einleitung abzudrucken.

fo. 87 a 1. Augtar inna healathan sa Béid huasalsacart ecnaid fer ratha De i n-ecna 7 i crabud. Fuair Beid dano forthachtaigthid i. Alpin in t-ab rohairmitnech, in fer rohorcthe¹) trisna huile disciplu²) ina fer n-eolach Teodir epsco[ip] 7 Adrian inn abbad. Ar rofogluind Alpin o descipluibh Griguir nahí rognithe hi cennuthaig Cantuariorum 7 isna ferannaib comacraibhibh³) 7 ana fuair o sencassaib na littre nó o tidnacul na senorach 7 rotharmhinuid⁴) Albín co Béid innahí rohasneid dó Nothelmus huasalsacart na hecailsi lundonensis⁵) rodbo o littrib no o himaccalmaibh.⁶) Is é Nothelmus tucastar epistil o Grigoir

<sup>1)</sup> leg. refercthe.

<sup>2) &#</sup>x27;per omnia doctissimus' scheint falsch verstanden.

<sup>\*)</sup> leg. comfochraibib. 4)

<sup>4)</sup> leg. rotharmhinuig.

<sup>5)</sup> o aus w verbessert.

Auch dieser Satz ist keine richtige Wiedergabe des Originals.
 Zeitschrift f. celt. Philologie II.

nach¹) o Roim co Saxano. Is iat roforcan Albín comtis echlanta don sairse Béid noibh. O thossach immorro²) na staire co creitem na Saxan oc scribendaib na n-arsata adiu 's anall rofoglaind Béid 7 rothinol. Daniel immorro episcopus Saxan funetta rofaidestar cuca o hepistlib stair a ceniuil fadéin 7 na Saxain descertach³) 7 inse Uechtæ.

Iris immorro intinscanta Mercio[ru]m Saxorum ) rafoglaim corraba side trésna dá huasalsacart Ceddi 7 Cedda 7 corohathnuiged treotha iris na Saxan airtherach i. o braithribh na manistrech rochumtaiged leo i. Lestingæu. Nahí rognithe hi cennathaig na Saxan airtherach aranic rainn de o thidnaicthib na n-arsatha, raind aile o atharcud inn abadh hEssi. Nahi immorro rognithe illeith ra hiris Crist hi cennathaig Lindis rohoglaind ) o guth biu in t-uasalsacart Cimbericht. Tìdnacla immorro Nordanimbrorum i. sencassa Saxan tuascertach, sochaide o fuair seom 7 rostuc fein.

Darauf folgt dann ein Auszug aus den beiden ersten Büchern. Der Anfang lautet: Britania insola occiani<sup>6</sup>) cui quondam Albion no[me]n erat ocht cet mile chemend ina fot, .cc. ina lethet, inna himtimcell immorro .i. cuic mile sechtmogat<sup>7</sup>) fo hocht cethrachat.

Das Fragment bricht auf fo. 92 b 1 mit folgenden Sätzen ab, die den beiden letzten Absätzen in Holders Ausgabe (lib. II, cap. 20) entsprechen:

Robaded Romanus erchonsol ecailsi Hirofensis<sup>5</sup>) for muir Etalda. Is don eclais sin rohordaig Paulín in pallium tucc ab [Hon]orio. Iacob *immorro*<sup>5</sup>) deochon Paulin fer eclastacda 7 fer noeb 7 súi chantairechta<sup>10</sup>) hi Cair<sup>11</sup>) re ciana:

Liverpool.

Kuno Meyer.

<sup>1)</sup> Hier scheint etwas ausgelassen zu sein.

<sup>2)</sup> h-. 3) leg. na Saxan ndescertach. 4) leg. Saxonum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) leg. rofoglaind. <sup>6</sup>) Das zweite c über der Zeile hinzugefügt.

<sup>7)</sup> Hier fängt fo. 89 b 2 an. 8) = Hrofensis. 9) h-.

<sup>10)</sup> leg. cantairechta.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) = Eburacum. York war also in Irland unter seinem kymrischen Namen Caer (Efrawc) bekannt.

## UEBER EINE SAMMLUNG IRISCHER GEDICHTE IN KOPENHAGEN.

Gleichwie in Wales lange die Sage bestand, dass eine Menge welscher Manuskripte in alter Zeit in den 'weissen Turm' nach London gebracht und dort von dem fabelhaften Yscolan ins Feuer geworfen sei, so hatte sich auch in Irland eine Legende gebildet, wonach die Dänen während ihrer Herrschaft viele irische Handschriften mit sich nach Kopenhagen genommen hätten. So fest glaubte man noch im vorigen Jahrhundert an dieses Märchen, dass 1736 der Oberst Thomas O'Mulrian und 1762 Dr. Warren sehr ernsthafte Nachforschungen darüber anstellten.1) Aber die Erzählung hat weder Wahrscheinlichkeit noch ist sie durch Thatsachen zu begründen; die Wikinge haben vermutlich kein Verlangen nach irischen Handschriften getragen und daher leider auch nicht dazu geholfen, dass solche Denkmäler bis auf unsere Tage erhalten geblieben sind. Indessen sind auf ganz friedlichem Wege in neuerer Zeit zwei irische Mss. nach Kopenhagen versprengt worden und werden jetzt dort in der Grossen Königlichen Bibliothek verwahrt. Es hat sie nämlich aus England, wo er in den Jahren 1786-1791 studierte, der Isländer Grimur Jónsson Thorkelin, der 1829 als Geheimer Archivar starb, heimgebracht und aus seinem Nachlasse sind sie in den Besitz der Königlichen Bibliothek gelangt. Dort sah sie J. O. Westwood und schrieb für John O' Donovan aus jedem einige

<sup>1)</sup> E. C. Werlauff, Historiske Efterretninger om det Store Kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn, 1825, p. 210; Chr. Bruun, Aarsberetninger og Meddelelser fra det Store Kongelige Bibliothek, Kjøbenhavn 1890, Band III, S. CCX.

Zeilen ab, aus denen der Meister der irischen Sprache auf der Stelle erkannte, welcher Art diese Handschriften sind. 1) Aber ausführlicher sind die beiden Pergamentcodices, so viel ich weiss, nie beschrieben worden. 2) Nachdem mir nun durch die Güte des Herrn Oberbibliothekars Chr. Bruun, dem ich dafür zu Dank verbunden bin, ermöglicht worden ist mich mit ihnen einigermassen bekannt zu machen, sei mir gewährt im folgenden einige nähere Nachrichten zu geben.

Zwar auf den ältern der beiden Codices (Neue Königl. Sammlung Nr. 261 b in quarto), der auf dem Einbande 'Legum hibernicarum fragmentum membranaceum' betitelt ist, gedenke ich nicht einzugehen. Ich erwähne nur, dass diese sechs Blätter in Klein-Folio (251/2 cm Höhe zu 18 cm Breite) in zweispaltiger kleiner und enger Schrift Stücke aus dem Senchas mor enthalten, darunter: Blatt 1 a 1 ein Stück aus dem irischen Pachtrecht cain aigillne = Ancient Laws of Ireland 2, 292-313; Blatt 2b1 Fal fir chreanus imbeaglog etc. = Brehon laws transcripts, O'Donovan pp. 446, 995 und O'Curry p. 1122. Darauf folgen Abschnitte aus den Heptaden (vgl. über sie Laws 1, 252 n.), nämlich: Blatt 3 a 1 Atait secht naithne la fene na dlegad a taisic etc.3) = Transcripts, O'Donovan pp. 355, 482, 1176, 2057; Blatt 4 d 17 Atait VII. treb: la aruscuill: coir naith: = Transscripts, O'Donovan, pp. 347, 470, O'Curry p. 1235; Blatt 5 a 1 Ataitt VII. nona oghar lā na dlegat a taisic etc. = Transcripts, O'Donovan, pp. 380, 689, vgl. p. 2109. Text und Glosse sind hier von den gedruckten Exemplaren immer verschieden; auch einige weitere Sätze auf Blatt 5c1ff. finden sich darin nicht. Jedes Blatt ist mit Randbemerkungen, einige auch mit rohen Figuren von Vierfüsslern am Rande versehen; die verschnörkelten Anfangsbuchstaben waren mit Farbe ausgemalt, die jetzt recht

<sup>&#</sup>x27;) 'Supplementary Notes on Manuscripts in the Royal Library at Copenhagen' in The Archaeological Journal XVI, London 1859, p. 249—252, von H. Gaidoz in der Revue celtique 6, 111 erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ob die Handschriften schon von andern studiert sind, vermag ich nicht zu sagen. Vgl. Gaelic Journal 5, 144. Ebenda 6, 160 wird auch ein Gedicht Litir Shéoin Nélson chum a mhná aus einer kopenhagener Handschrift angeführt.

<sup>3) &#</sup>x27;There are seven charges (i. e. things given in charge) with the Feini (the heroic name of the Irish) which are not entitled to restoration', etc. — so übersetzt O'Donovan l. l. p. 250 den ersten Absatz nach der bessern Handschrift TCD. H. 2. 16.

unansehnlich geworden ist. Die Handschrift hat augenscheinlich zu einer grösseren Sammlung gehört; denn auf der ersten Seite wird sie als 'Fragment D' bezeichnet. Es ist vermutlich das Ms., von dem Theoph. O'Flanagan') erzählt: 'Ich war gegenwärtig, als General Vallancey Herrn Thorkelin ein altes Pergamentheft mit einem juristischen Traktate übergab um ihm in der Nachforschung nach irischen Handschriften, die er nach seiner Rückkehr in den dänischen Archiven anzustellen beabsichtigte, einen Fingerzeig zu geben; aber ein Ergebnis hat es nicht gehabt'.

Ich wende mich zu dem andern irischen Kodex der Kopenhagener Bibliothek, einem kleinen Folianten von 30 cm Höhe und 20 cm Breite, der die Signatur 'Neue Königl. Sammlung Nr. 268b in Folio' trägt. Er besteht aus 20 Blättern Pergament, die eine alte Pagination 53—94 aufweisen (es fehlen dazwischen p. 73—74) und 21 Blättern Papier, die von derselben alten Hand die Zählung p. 95—136 haben. Beide Teile sind also schon länger zu einem Buche verbunden gewesen; jetzt sind sie in ihrem neuen Einbande als Blatt 1—41 gezählt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass Bl. 18 und 20 schon früher vertauscht worden sind und nun an unrichtiger Stelle stehen. Die von der alten Pergamenthandschrift erhaltenen Blätter sind in ihrer Reihenfolge nicht fortlaufend: es sind Lücken nach Bl. 4, 10, 12.

Der erste Teil der Handschrift ist gross und stattlich, von Bl. 5 a Z. 29 in blässerer Tinte, anscheinend von einem und demselben Schreiber Cümhumhan O'Clery herrührend, der wohl dem Ende des 16. Jahrhunderts angehört. Die Anfangsbuchstaben der Strophen sind rot ausgemalt; jedes Gedicht beginnt mit einem grossen verschnörkelten Buchstaben, der mit Farben, hier und dort auch mit Gold verziert ist. Da das initiale L des ersten Gedichts besonders gross und kunstvoll ist, so begann das vorliegende Fragment jedesfalls einen neuen Abschnitt der ursprünglichen Handschrift.

Der zweite Teil des Kodex, von starkem weissem Papier, ist schmucklos und gehört anscheinend dem 17.—18. Jahrh. an; er ist von zwei Händen geschrieben, von denen die erste (Bl. 21 bis 37) ziemlich schlank und etwas nach rechts geneigt ist,

<sup>1)</sup> Transactions of the Gaelic Society of Dublin, 1808: Advice to a Prince p. 24.

während die andere (Bl. 38—41) kräftiger und mehr gerade gehalten ist. Obwohl jene manche Compendia scribendi liebt, so ist sie im allgemeinen doch deutlicher als diese. Auf der letzten Seite unten steht von fremder Hand p Aodh O Dal:, was zufällig der Name des Schreibers Hugh O'Daly sein könnte, der um 1750 in Dublin blühte (O'Curry, Materials p. 195).

Der Kodex ist viel gelesen worden; die Pergamentblätter sind an den Rändern abgegriffen, haben aber auch sonst, namentlich durch Feuchtigkeit gelitten; einzelne Stellen sind stark verblasst oder verwischt. So sind Bl. 1a, 2b, 3a, 4b, 7b, 8a schwer zu lesen und zum Teil unlesbar geworden. Die Rückenaufschrift bezeichnet den Inhalt der Handschrift als 'Poemata heroica lingua hibernica'. Die meisten Stücke sind Lobgedichte auf die Maguires von Fermanagh.

Obwohl der Name Maguire (Mac Uidhir oder Maguidhir) fast auf jeder Seite dieser Handschrift vorkommt, so lässt sich doch die Beziehung der Gedichte kaum näher bestimmen, wenn man nicht einen allgemeinen Ueberblick über die Verhältnisse, die sie berühren, gewonnen hat. Die Maguires waren seit dem 14. Jahrhundert in Ulster in der Grafschaft Fermanagh (Fearamanach, Firmhanach und Manaigh oder Manchaigh) ansässig, die daher M'Gwyres countrie hiess.1) Ihr wald- und sumpfreiches Gebiet dehnte sich an beiden Seiten des Lough Erne mit seinen vielen Inseln aus und grenzte im Norden an O'Donnells Land (Tyrconnell), im Osten an die Grafschaft Tyrone, im Westen an die Grafschaft Leitrim und im Süden an die Grafschaft Monaghan und einen Teil von Cavan. Die Bevölkerung war friedlich von Anlage, sie neigte mehr zum Ackerbau und zur Gelehrsamkeit als zum Krieg. Der wichtigste Platz in der Grafschaft war Enniskillen (Inis Ceithleann) auf einer der grössten Inseln des Ernesees. Die Maguires, deren Ahnherr Odar mac Cernaig ums Jahr 1000 gelebt haben muss,2) gehörten zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. E. Hogan, Description of Ireland in anno 1598, 1878, p. 24. Für Manchaigh findet sich auch Mancha mit dem Dativ Manchaibh (Book of Rights p. 172 und unten in Nr. 29). Auf eine gelegentlich vorkommende Form Feara monach (Topogr. poems p. 32, 34) wird bei O. Connellan, The Annals of Ireland p. 78, vermutungsweise die Erklärung 'men inhabiting a marshy country' gegründet.

<sup>2)</sup> Nach dem ältesten Stammbaume der Fermanagh im LL. 338d heisst der Ahnherr Odar mac Cernaig. Im Stammbaume des Geschlechtes seit Colla

Stamme der Oirghialla oder Clann Colla dá crích (BB. 110 a 21), Nachkommen des Königs Conn cédchathach, und von ihren verschiedenen Geschlechtern war das vornehmste, so scheint es, Sleucht Doon Maguire; 1) es führte seine Abstammung auf Donn Carragh Maguire zurück, dessen Tod die Annalen unter 1302 verzeichnen. Uns geht hier nur die Entfaltung des Geschlechts im 15. bis 17. Jahrhundert an, wie sie der umstehende, auf Grund der Annalen und andrer Quellen aufgestellte Stammbaum zeigt. 2)

Soweit die Gedichte des kopenhagener Kodex auf Pergament geschrieben sind, wenden sie sich sämtlich an Cuchonnacht den Sohn des Cuchonnacht Maguire, und es fragt sich, wer der gemeinte ist, denn es giebt drei Männer dieses Namens.3) Der Coarb d. h. 'der Erbe' ist ohne weiteres ausgeschlossen, denn da der Dichter vieler dieser Poeme Fearghal og mac an Bháird noch bis 1603 gelebt hat, so konnte er unmöglich Barde des Coarb sein, der schon 1537 ermordet wurde; ebenso wenig wie Eochaidh O'Hosey, von dem ein Gedicht in der Handschrift vorkommt. Sein Sohn Cuchonnacht, von dem die vier Meister a. 1589 sagen: 'ein wohlthätiger Herr gegen Kirchen, Ollam, Diener und Gelehrte und ein unterrichteter und eifriger Adept im Latein und Gälisch', war in den unruhigen Zeiten, die er durchlebte, obwohl mit den O'Neills und O'Donnells verschwägert, mit der Regierung Elisabeths in einem leidlichen Verhältnis; seine Uebergabe wird unter 1586 berichtet.4) Dagegen war sein tapferer Sohn Aodh

dá crích bis auf Philipp † 1395 im BB. 115 d (gl.: Meg guidhir), der auch sonst abweicht, heisst er mac Cennaig. In Clanranalds Buche wird der Name Maguigir geschrieben (Rel. celt. 2, 152). Maclodhar caech a quo sil Macluidhir BB. 111 a 1 gehört nicht dazu. Der Name Odar ist möglicherweise skandinavischen Ursprungs: er erinnert an den norwegischen Grafen Otter, der im Anfange des 10. Jahrh. in Irland landete.

<sup>1)</sup> Vgl. G. Hill, The plantation in Ulster at the commencement of the seventeenth century, Belfast 1877, p. 111.

<sup>2)</sup> Ein Stammbaum der Maguires von D. O'Connor in dessen Keating (O'Kelly, Destruction of Cyprus p. 312) und ein von Bryan Maguire 1611 in Dublin veröffentlichter (O'Donovan, FM. a. 1608, p. 2366) sind mir nicht zugänglich.

<sup>\*)</sup> In der Uebersetzung der Annalen FM. a. 1585 (p. 1529) und a. 1608 (p. 2367) hat O'Donovan einen Cuchonnacht in der Reihenfolge irrtümlich ausgelassen, während er ihn a. 1589 (p. 1875) richtig einfügt. Der Coarb war ein Sohn Cuchonnachts.

<sup>4)</sup> Calendar of State papers, Ireland, 1586—1588, p. 143.

# Stammbaum der Maguires von Fermanagh.

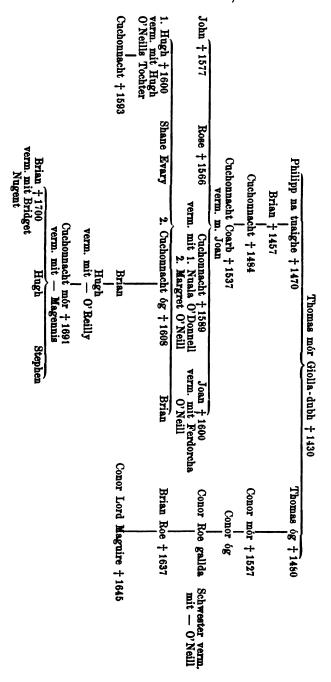

oder Hugh eines der Häupter der irischen Bewegung; er machte den Engländern viel zu schaffen, bis er im März 1600 im Zweikampfe gegen Sir Warham St. Leger in Munster fiel. 1) Ihm folgte sein jüngerer Bruder Cuchonnacht og, von dem die englischen Berichte sagen, er sei arm und unzufrieden, aber äusserst stolz, und dabei ein verzweifelter und gefährlicher Die irischen Annalen loben ihn als einen klugen, beherzten und unternehmenden Mann. Er hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass er den Grafen Hugh O'Neill und Rory O'Donnell mit einem Schiffe im Hafen von Swilly zur Flucht verhalf. Er starb, noch jung, 1608 in Genua. Schon seinen Bruder hatten die englischen Machthaber aus der Herrschaft von Fermanagh zu verdrängen gesucht und ihm den ihnen ergebenen Conor Roe gallda auf Cluainín vorgezogen. Es heisst in den amtlichen Berichten jener Zeit: 'Conorogh Maguire, who is the principal of the eldest house of that name, who had the name and superiority always from the beginning of that name till this man's [Hugh's] grandfather [the Coarb], who rather by fortune and help of the neighbours has got the principality, than by the right course of custom of the country'.2) Mit diesem Conor Roe, der 1598 ein alter Mann war (Hogan l. l. p. 25), dem 'Baron', von dem Angus O'Daly der Satiriker eine gallige Schilderung entwirft,3) musste sich Cuchonnacht og in die Herrschaft Fermanagh teilen, indem noch sein eigener Anteil zeitweilig in der Hand seines jüngeren Bruders Brian war.4) Auf Conor Roe folgte als Baron von Enniskillen Brian Roe, derselbe, dem 1631 Michel O'Clery sein Leabhar Gabhála widmete;5) sein Sohn ist der berühmte Conor Lord Maguire, der 1645 auf dem Schaffot endete - fuigheall na feinne, wie ihn ein zeitgenössischer Dichter nennt (Hardiman 2, 318). Cuchonnacht og hatte einen minderjährigen Sohn hinterlassen, von dem die spätern Häupter der Familie Maguire abstammen.

Alles wohl erwogen, kann der Cuchonnacht Maguire, an

<sup>&#</sup>x27;) Lughaidh O'Clery, The life of Hugh Roe O'Donnell, ed. D. Murphy, p. 227.

<sup>2)</sup> Calendar, 1588-1592, p. 499.

<sup>3)</sup> The tribes of Ireland, ed. J. O'Donovan, 1864, p. 53.

<sup>4)</sup> Calendar, 1603—1606, p. 566 f.; Hogan, l. l p. 247.

<sup>5)</sup> J. T. Gilbert, A contemporary history of affairs in Ireland from 1641 to 1652, I. 243. 619; O'Curry, Materials p. 553.

den die Gedichte der Pergamenthandschrift gerichtet sind, nur der Sohn des Coarb gewesen sein, der 1589 starb. Steht dies fest, so lehren uns die Gedichte zweierlei. Da der besungene Cuchonnacht ohne Unterlass Mac Siobhan oder Siobhain oder Siobhain oder Siobhaine oder Siobhana und einmal (12, 13) Ua Seaain genannt wird, so muss seine Mutter, die Gemahlin des Coarb, Joan, eine Tochter Johns (vielleicht Shane O'Neills) gewesen sein. Andrerseits wird in den Gedichten neben Cuchonnacht dem Sohne Joans beständig Margret eine geborene O'Neill gefeiert; sie ist ohne Zweifel seine zweite Gemahlin gewesen, da wenigstens die Mutter seines ältesten Sohnes Aodh vielmehr Nuala eine Tochter des Manus O'Donnell war.¹) Hierfür liefern zwei Gedichte von Eochaidh O'Hosey an den Sohn Cuchonnacht og (Nr. 33 und 34 der Sammlung), in denen dieser jüngere Maguire mac Mairgrég und einmal ua Seaain genannt wird, die Bestätigung.

Die Gedichte der kopenhagener Pergamenthandschrift sind in den letzten 30 bis 40 Jahren des 16. Jahrhunderts von den Barden der Familie Maguire in Fermanagh verfasst. In dieser Zeit haben die Dichter geblüht, von denen die meisten O'Reilly unbekannt sind: Ferghal og mac an Bhaird (Nr. 1-6), William óg mac an Bháird (Nr. 18), O'Clery an giolla riabhach (Nr. 7-9), Cucogry O'Clery (Nr. 20), Conor crón O'Daly (Nr. 19), Irial O'Higgin (Nr. 10-16), John mac Rory 'og O'Higgin (Nr. 17), Eochaidh O'Hosey (Nr. 23, 25, 27, 33, 34, 35?), Maurice O'Hosey (Nr. 21), Maoilin O'ancainte (Nr. 22), Illann O'Domnellan (Nr. 24). Ihre Sprache ist gewählt und schwierig; die Poesie ist die herkömmliche, am Thatsächlichen arm, aber erhaben, feierlich, gelehrt und sehr kunstreich. Ihre Form habe ich unten erläutert. (S. den Anhang A.) Das Bild, das die Annalen von Cuchonnacht Maguire entwerfen, ergänzen die Barden durch einzelne Züge. Nach ihnen stand der König von Fermanagh im ganzen Lande in hohem Ansehen und die Hoffnungen aller Patrioten waren auf ihn gerichtet. Zwar war er zu Zeiten sanft und leutselig, ein Freund der alten Litteratur und freigebig wie Guaire. Aber die Herrschaft der Fremden lastete schwer auf ihm und war oft der Grund seiner Verstimmung und seines Ingrimms. kamen häufige Fehden mit dem benachbarten Stamme der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annals of the kingdom of Ireland, by the Four Masters, a. 1592, p. 1925. Vgl. unten unter Nr. 9.

O'Neills. Er war ein Kriegsheld wie Cuchulinn; er liebte zuzuschlagen und liess sich nicht aufs Paktieren ein; schweigsam war er, wenn er zu Thaten auszog, aber im Kampfe hörte man sein Kommando weithin an der Furt hallen. Die Dichter rühmen seine unbestechliche Gerechtigkeit; aber wo es sein musste, war er streng, so dass sich zu seiner Zeit vom Hängen Schuldiger die Galgen bogen.

Die Pergamenthandschrift ist kaum jünger als die Zeit des Helden, den die Poesie verherrlicht, vielleicht sogar ein Widmungsexemplar. Auch in dem Papieranhange beziehen sich mehrere Gedichte auf Mitglieder des Hauses Maguire; dazu treten einige bekannte historische und topographische Poeme, in denen die Lehre der irischen Seanchaidhe oder Antiquare zusammengefasst ist. Auch der Papieranhang scheint bald nach 1700 entstanden.

Die Handschrift enthält 36 verschiedene Gedichte, deren einige unvollständig sind, von zusammen 1394 Strophen.')

### 1. Bl. 1a. Leath re Fodla fuil Uidhir —

Lobgedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Cuchonnachts und Joans (Siobhan), 45 Strophen im Metrum Rannaigecht bheg von Ferghal óg mac an Bháird (Mac Ward). Dieser Dichter hat schon Shane O'Neill (†1567) und dessen Vetter Turlough Luineach (†1595) gefeiert; er erlebte aber auch noch den Tod des Hugh Roe O'Donnell 1602 und die Thronbesteigung Jacobs I. 1603 (O'Reilly, Irish writers p. 159).2) In den ersten Versen weist der Barde auf die hohe Stellung hin, die sein Gönner, ri Eirne, 'unser Cuchonnacht', in der Achtung Ulsters und ganz Irlands einnehme, da in ihm gleichsam die Herrschaft der alten Hauptstädte Emain und Tara vereinigt sei.

Leath re Fodla fuil Uidhir . Fodla ni fuil na aghaidh ni beim clu le fiadh bfuinidh . cru Uidhir riam na roghuin Gach neach d'Ulltaib ag umhla . le Hulltoib tech na Teamra na leth riamh dobi ar Banba . gach ri tarla ar fiadh Emna

<sup>1)</sup> Da bisher aus den Handschriften wenig zur Kenntnis der irischen Bardenpoesie des 16. und 17. Jahrhunderts gedruckt worden ist, so teile ich einige Auszüge mit, die ich mit dem Kodex nochmals vergleichen konnte.

<sup>2)</sup> Ein Dichter desselben Namens soll um 1260 gelebt haben (O'Donovan, Misc. Celt. Soc. p. 404), und noch ein andrer Ferghal og Mac Ward lebte ein halbes Jahrhundert nach dem Barden Maguires. Vgl. O'Reilly, Irish writers p. 197; O'Donovan, FM. vol. III, p. 2401 f.; Rel. celt. 2, 142. 288.

Gan neach d'Eirinn na aghuidh . is leth re Heirind Ulaigh muna mo le Mag-uidhir . fod fuinid a clo cubhaidh Ar cCu-connaichtne a cceimibh . clu da tromaicme taruidh mor a diol do lucht Laoighidh . gniomh oinfhir a ngart gabhuidh.

'Auf Fodlas Seite ist Odars Blut, Fodla ist ihm nicht entgegen; es ist keine Ruhmesschädigung für das Westland, Odars Stamm ist von je seine Wahl. Jedermann von den Ulaten fügt sich, den Ulaten gehört Taras Haus; auf Banbas [d. h. Irlands] Seite war von je jeder König, der über Emains Land [Ulster] herrschte. Ohne dass jemand in Erin gegen ihn wäre, sind auf Erins Seite die Ulaten, wenn's dem Maguire nicht zu sehr missfällt, dass das Gebiet des Westens ein angemessenes Gepräge hat. Wenn unser Cuchonnacht waltet, so dauert der Ruhm seinem ganzen Stamme; gross ist sein Verdienst um Lughaidhs Volk, ') die Thatkraft eines Einzelnen im Felde der Gefahr.'

Der Dichter sieht in seinem Helden schon den Oberkönig, dem sich die fünf Teile Irlands unterwerfen: Rioghraidh toghtha foid Eimir a ccomtha led coig maoraibh. Gegen Ende heisst es:

A ndamh fear meine an Mancaigh . med a fheili ni fuighthir ge ata geall ag cru Cobthaig . clu ortaibh na cheann cuirfidh A clu ar comairci a chinidh . ar cCu-connaichtne cuiridh do clar Neill uile as omhain . foghail reidh fhuile Huidir Slat do blath fola Huna . an coma gnath ni ghebha mo do thuill an uair agha . ma fuair chana fhuinn Enna Clu na consin an ccluine . rea clú ni cosmail ridhe nir misdí a diol uair eile . an diol reimhe fuair file.

'Unter den Männern vom Sinne der Bewohner Fermanaghs findet sich nicht die Grösse seines Edelmuts; wenn auch Cobthachs

¹) Clár Lughaidh (oder Laoighidh) heisst Irland von Lughaidh mac Ith, dem Vetter des Miledh von Spanien; es findet sich dafür auch fonn Logha oder ben Logha. Die Bardensprache, namentlich die des Ferghal og, wimmelt von willkürlichen Bezeichnungen für Länder und Familien, die der alten Sagengeschichte entlehnt sind oder darauf beruhen (Misc. Celt. Soc. p. 353 f.). So heisst die Insel von alten Königen inis Îr (= oilén Ir, Rel. celt. 2, 236), clár Connla, clár Criomhthain, iath Eimhir oder fonn Eimhir, fonn Fhéilim, iath Una u. a. Die alten Familien Ulsters werden nach Cobhthach Cael Breagh, dem jüngern Sohne des Iugani mór, clann Cobhthaigh oder crú Cobhthaigh benannt (LL. 22 a 39), und der Name wird auch wohl auf Irland ausgedehnt: clár oder críoch Cobhthaigh. Die Maguires haben ihr Patronymikon clann oder síol oder fréamh oder crú Colla oder crú na cColla von ihrem Ahnherrn Colla dá crích. — Zu a ngart gabhaidh vgl. sibh crechtnaighthe a ngort gabhaidh 18, 32 und a ngrian gábhaidh in Nr. 4.

[des Sohnes des Iugani mór in Bregia] Geschlecht gewährleistet und verpflichtet, so wird er ihnen doch noch Ruhm hinzufügen.¹) Seinen Ruhm stellt unser Cuchonnacht in den Schutz seines Stammes; für die ganze Ebene Nialls ist der prompte Kriegszug des Blutes Odars ein Schrecken. Ein Reis von der Blüte des Blutes Unas [der Mutter des Conn cédchathach], das gewohnte Lösegeld wird er nicht nehmen; mehr erntete er in der Stunde des Kampfes, wenn er die Tribute des Landes Ennas [zwischen den Seeen Foyle und Swilly gelegen] bekam. Hörst du den Ruhm dieses Cú?... nicht schlechter war seine Würde zu andrer Zeit, die Anerkennung die vordem ein Dichter [d. h. ich] erfuhr.'

Die letzten drei Strophen des Gedichtes, die Mairgrecc, die Gemahlin Cuchonnachts, betreffen, stehen am Rande von Bl. 2a und sind stark verwischt; man erkennt darin craob Neill naraigh und do freim fhola Heogain. Die Unterschrift des Schreibers dieser nachträglich hinzugefügten Verse, der allem Anscheine nach den ganzen Pergamentkodex geschrieben hat, lautet: Acsin iarccomarc na duaine sin Fearghail oig mic an bhaird i. Leth re Fodla fuil Uidir. Misi Cumuman O'Cleirigh. Mehrere dieser Gedichte feiern die Gattin ihres Helden, wie dieses, in einem Iargcomarc, einem Nach- oder Schlussworte (cf. IT. 3, 120. 129); ebenso Misc. Celt. Soc. 348, 366.

2. Bl. 2a. Cia re bfuil eiri ar an muin — Gedicht auf denselben Cuchonnacht, 54 Strophen im Debide von Ferghal og Mac Ward. Der Dichter beklagt im Eingange, dass Irland ohne Oberkönig sei.

Crét an corsa ar inis Îr . ní fhuil oilén gan airdrigh fedh seinEorpa o muir co muir . acht ben cineolta Cobthaigh On ced lo do cuaidh tar muir . beth gan fher a ndiaig Donnchaidh lor don baintreabthaigh far ben . bron ar glaintealchaibh Gaoidel Fagbuis Banba ben Logha . Dondchad mac Briain Boramha sgeul dob' fairbriogh le fiadh Fail . triall an airdriogh don Edaill Coróin rioghachta bfer bFail . rug leis a Heirind fhodbain da oilithre an uair nar fhill . coimhighthe uaidh a nÉirinn A nEirinn na nes ttana . ni raibhe a ndiaigh Dondchada ní tuar onora d'iath Bregh . triath coronta dar creidedh

¹) In Nr. 4, dem späteren Gedichte des Ferghal og wird dieser Gedanke so ausgedrückt:

Fiu a chana ar fhud gach oirir . braige do dhul na duibigh ge fuair geall tar fod bfuinidh . Maguidhir na cend cuiridh.

Inis Fail na bfond nderbtha . congnamh dá beith buaidhertha toisg Dondchada tar sal soir . o clár cormthana Criomthain Ni eile as esbhuigh d'Eirinn . tug folamh raith righFeilim mallacht erlamha fhoid Bregh . enrogha na ccóig ccoigeadh Cuid eile d'anbuain Fodla . Gaoidil uatha d'fhurfhogra cnuic toghta braoinindsi Bregh . tolcha taoibhmillsi Taillten Cuid eile d'fath a horcra . Gáoidil is Goill danortha gach neach dibh ag cor na cend . an tír do togh an Táilgeand.

'Welcher Zustand, in dem sich die Insel Irs [des Sohnes Miledhs] befindet? es giebt keine Insel ohne Oberkönig im alten Europa von Meer zu Meer als nur Cobthachs treues Weib. Vom ersten Tage an, da Donnchadh übers Meer ging, ohne Mann zu sein, genug für die Wittwe, warum der Kummer die schönen Hügel der Gälen traf. Es verliess Banba, Lughs Weib, Donnchadh der Sohn des Brian Boromha, — eine für das Fál-Land hochbedeutsame Kunde, die Fahrt des Oberkönigs nach Italien. Die Krone des Königsreichs der Männer Fáls nahm er aus Erin von heller Erde mit sich, als er von seiner Pilgerfahrt nicht heimkehrte, . . . von ihm nach Irland. In Erin von den zierlichen Wasserfällen war nach Donnchadh (nicht Ehre bedeutet's für Bregias Land) kein gekrönter Herr, dem es vertraute. Dass das Inisfáil der verbrieften Lande in Wirren geriet, dazu trug bei die Reise Donnchadhs über das östliche Meer von der . . . Ebene Crimhthans [d. h. Irland]. Ein andres noch ist Erins Mangel: der Fluch des Patrons des Landes Bregia [d. h. Ruadhans?] hat die Burg des Königs Feilim [d. h. Tara] öde gemacht, die einzig erwählte der fünf Provinzen. Ein andres noch ist Fodlas Not: die Gälen aus ihnen aufzurufen, die erwählten Hügel der taufrischen Insel Bregias, die Höhen Teltowns von lieblicher Lage. Ein andres noch gereicht ihm zur Betrübnis: dass von Gälen und dänenartigen Fremdlingen ein jeder sich das Land beilegen will, das der Talcenn [d. h. Patrick] erkoren hat.'

Nach der Auffassung des Dichters ist Donnchadh (c. 1023) der letzte eigentliche Oberkönig von Irland; nach andern ist er schon ein ard-righ go freasabhradh 'mit Widerspruch'; er wurde abgesetzt und pilgerte nach Rom, wo er im Stephanskloster seine Tage beschloss. Der Dichter rühmt weiterhin Cuchonnacht, der geeignet wäre Irland in seiner Not zu helfen, da er sich durch hohe Herrschertugenden auszeichne.

Ar ti a fhoirithne ar gach nole . suil do chur a cCoin-chonnacht gan triath o tharla treimhse . d'iath Banba do braithfinnse

Uime atamaid bos da brath . d'foirithin teallaig Temrach triath na rioghfreime o lios Fhloinn . fios a fhirmeine agoind Braithim do claointealaigh Chuind . nach rug breith na breit letruim snar claon le comaigh tar cert . an craobh thoraidh on tuaiscert Brait(h)im aris do raith Breag . gurab hi an maith gan mhaoidem ar chaith re caintibh da crod . flaith nach cáinter a ccogar Braithim fós do tigh an trir . nach tug iomarcaig d'airdrigh snar iar(r) taom d'iomarcuith fhir . craob o fhionn ochtaib Uisnigh Braithim do Cnod(b)a is do Ch..t. nac dubuirt mac Con-connacht ní budh náir le fer bf . . . d . ar fedh caigh do cendsughadh Biodh a fhios ag raith na riogh . nar diult sioth nar ob eissiod snar fhás taom egara ann . craob as edana ar anbfand Biodh a fhioss bós ag Boinn Bregh . nar ttug eiteach ar aoinfher snar iarr ní ar duine ar doman . ri gach uile ealadan Biodh a fhios ag catraigh Cuind . nar geall ni acht ní do-comoill dob fiu céile cláir da tí . Eiri ar a láim da leigtí.

'Ich würde erachten, dass Banbas Land, da es seit lange ohne Herrn ist, um jedem Uebel abzuhelfen, auf Cuchonnacht seine Hoffnung setze. Deshalb erachten wir es auch als einen Schutz für Taras Heerd: wir kennen den wahren Sinn des Herrn von der königlichen Wurzel aus Flanns Schloss. Ich künde dem schrägen Heerde Conns, dass jener kein Urteil ungerecht fällte und nicht bestochen vom Rechte abwich, der Fruchtbaum des Nordens. Ich künde auch der Burg Bregias, dass er ohne Ruhmredigkeit Wohlwollen gegen Klagen mit seiner Habe übte (?), der Fürst der im Geheimen nicht geschmäht wird. Ich künde ferner dem Hause der Drei, ') dass er sich nicht als ein Oberkönig überhob und den Ueberfluss des Einzelnen nicht zu mindern suchte, der Spross von Usnechs schönen Hügeln . . . Es wisse die Burg der Könige, dass er nicht Frieden ausschlug und nicht Krieg verweigerte, und dass durch ihn nicht Unordnung entstand, der milde gegen den Schwachen ist. Es wisse auch der Boynefluss Bregias, dass er niemand mit Falschheit hinterging und von niemand auf der Welt etwas forderte, ein König jeder Es wisse die Stadt Conns, dass er nur gelobte was schwer zu erfüllen; würdig wäre der Herr der Ebene<sup>1</sup>) der beiden Bereiche (?), dass Erin in seine Hand gelegt würde.'

<sup>1)</sup> Der Ausdruck *Teach an trir* 'das Haus der Drei' findet sich auch im 12. und 16. Gedichte; kaum wird damit das Haus der Dreieinigkeit, die Kirche, bezeichnet. Cf. Tug tuairim ar tegh an trir 'er wandte sich dem Hause der Drei zu', Rel. celt. 2, 225.

<sup>2)</sup> céile cláir da tí, der Herr der Ebene von da tí. Es läge nahe Dathi zu lesen, das heisst den Namen des letzten heidnischen Königs, der auf einem

Cuchonnacht, heisst es weiter, habe die Eigenschaften, die vormals König Cormac seinem Sohne Cairbre Lifeachair als die des guten Herrschers bezeichnet habe, na treidi as ferr ag airdrigh. Die betreffenden Verse haben indessen nur wenige Anklänge an die Tecosca Cormaic (LL. 343a. BB. 62a). Die Schrift ist in den zweiten Vershälften erloschen und von späterer Hand nachgezogen.

Do treighib riogh a rosg dil. foisdine re bfeirg nuaibrigh gnuis nair bud caithfidear crod. do raid caithbili Cruacan Dala an riogh a run airioch. dlighid bós beith trocairioch briathra an riogh tre chert ccomraidh. sanracht riogh do roconnmail Dlighid fos flaith na Banba. beith urusa nagallma a chul fann ornocht iodan. sgan mordacht ann d'aisiughad Gan run breige tre bioth sior. gan imresain gan eissiod do dlighfiod triath Banba bregh. a sgiath cabra na ccoigead A mbraighdi do beith a ngioll. toirberta d'feraib Eiriond d'fiachaib riogh fionntolcha Fail. a griob iontog(t)ha iomdain Dlighid gach airdri iodan. neimiod Eiriond d'aitiughadh a rosg raglan (?) go ng... glais.... grad de tre dioghraiss Comhairle Cormaic na ccath. do gab airdri fer Manach atá si o leabraiph leis. do meabraigh hí ar a aithriss.

'Zu den Tugenden des Königs gehören sein mildes Auge, Ernst bei stolzem Zorn, ein bescheidenes Antlitz..., sagte der Schlachtbaum von Cruachan.') Zum Verhalten des Königs gehört sein aufmerkender Sinn, auch muss er Gnade üben; die Worte des

Kriegszuge in den Alpen das Leben verlor; aber das Metrum ist dagegen: dem zweisilbigen Endworte des zweiten Verses leigti muss ein einsilbiges im ersten entsprechen, also da ti oder da thi, was ein Genitiv sein muss, da das vorhergehende Substantiv ohne Artikel steht. Ebenso findet sich ceili tealcha da thi in Nr. 13; draoi fa tren ad tigh da thi in Nr. 5; saoir-bengan tighe dha thi in Nr. 23; ar saorbharr dTemra da thi ibid.; do fholuigh se treibh dha thi 'er deckte den Stamm von zwei ti', Rel. celt. 2, 226; maethnaediu Themra da thi 'das zarte Kind von dem Tara von zwei ti' LL. 296 a 1, wo die Ausgabe in Silva gad. 361 unrichtig Dathi liest. In allen diesen Fällen ist ein zweisilbiges Wort durch das Metrum ausgeschlossen und da thi zu schreiben. Was freilich 'eine Ebene, ein Hügel, Tara, ein Haus, ein Stamm von zwei ti' bedeuten mag, bleibt zweifelhaft. O'Reilly hat ti 'circle, spot, point' und 'rule, government'; ob daher an 'zwei Herrschaften', eine göttliche und eine menschliche, zu denken ist?

<sup>1)</sup> cath-bhile 'ein Baum in der Schlacht'; bile 'ein grosser Baum' ist nicht selten ein Epitheton des Kriegshelden, wie in bili buada LL. 49 a 23; bile Bhanbha Rel. celt. 2, 264; a cheinnbhile chloinne Cobhaidh 2, 220; bile Temrach, Silva gad. 385.

Königs sollen in gerechter Rede bestehen, und das Recht (?) des Königs ist stets zu erhalten. Der Fürst von Banba soll auch leicht zugänglich sein, seine Bewachung schwach, unbewaffnet, lauter und ohne die Hoheit zu mindern. Der Herr des schönen Banba wird sein müssen ohne Falschheit allewege, ohne Hader, ohne Unfrieden und sein Schild der Schutz der Provinzen. Ihre Gefangenen sollen ein Unterpfand sein, als den Männern Erins überliefert; dem Könige liegen ob die schönen Hügel Fáls, o erwählbarer... Greif! Ein reiner Oberkönig soll das Heiligtum Irlands bewohnen... Den Rat Cormacs von den Schlachten nahm der Oberkönig von Fermanagh an; er steht in Büchern, die er hat, er erwähnte ihn aus dem Gedächtnis.'

Die letzten Strophen des Gedichts sind wiederum der Gemahlin Maguires Margret gewidmet:

Teid tár ógmnaib indsi Fail . geall einigh d'ingin tSeaain bas barrtana le mbi ar mbret . bancara i don eineach Geall clu tar en mnaoi eile . ar fud indsi Hiugoine fuair Mairgrec tar mnaib occuinn . failmgée do ch . . . cconclainn (?) Sduadh bannda na mbriathar mall . ingen righ ratha Fremand folt druimnech co trilis dtígh . ren suirgeach inis Éimhir Roigne ógbhan Gaoidel ngrée . ni cuid maoidim do Mairgreic fagail beime ni dual di . a mbuaidh ar fheile aice.

Margret, 'die Erlesenste der jungen Frauen der griechischen [aus Scythia oder Griechenland stammenden] Gälen', deren Freigebigkeit hier gepriesen wird, war demnach eine Tochter Johns des Herrn von Rath-Fremand, d. i. Freamhainn oder Frewin in Westmeath bei der Stadt Mullingar; nach den Ausdrücken des vorigen Gedichtes unterliegt es keinem Zweifel, dass sie damit als eine O'Neill bezeichnet wird.

- Bl. 3a. Buidioch me do Mhag-uidir drei Debide-Strophen desselben Dichters von späterer, kursiver Hand, stark verwischt.
- 4. Bl. 3b. Brath lendain ac leic Lughaidh ein Gedicht an Cuchonnacht von demselben Dichter, 40 Strophen in Rannaigecht bheg. Das Stück ist Athtoga duaine an Ferghail cedna betitelt und ist eine Variation von Nr. 1 Leath re Fodla fuil Uidir. Der Gedankengang ist derselbe und die gleichen Ausdrücke kehren hier wieder. Es heisst:

Slechtain faoi as run do riogh*aibh*. tar thuth gach aoin do eirigh do chuir múr Cuinn fá chánaigh. do tsáraigh thuth fhuinn Eimhir Caor tsluaigh na cceimend ccubhaidh. co huaim Eirionn nír fhuirigh do buaidh ní fhuil ar Emhain. Temhair do buain d'fuil Uidhir Cú-connacht na ccles mbuadha. ní foghtar fer a éra ní doiligh co huair nagha. bragha tsluaigh oirir Enda.

### Und weiterhin:

Nert do mhaor a Meig-uidhir . teid ar gach naon o tfoghail tír nach bí fad fhreimh romaibh . as beim oraibh í at aghaidh Sibh co noin a mbeirn baoghail . ar seilg ar na cóig cánaibh ni deachaidh riamh clu a cceimibh . nar eiligh tu a ngrian ghábhaidh.

### 5. Bl. 4b. M'armbreath aris ar Mag-uidhir -

(corr. aus Mobreath) — Fragment eines Gedichtes auf Cuchonnacht von demselben Dichter, 17½ Strophe in Debide, grossenteils verblasst. Der Dichter kredenzt dem Helden des Ernesees ein Trinkhorn mit Wein, um seinen Zorn zu beschwichtigen: Corn deighfhleide do (dh)oirt me (a)-nucht laoich locha Heirne. Weiterhin sagt er:

Anois ar a cruth corera . dailfiod (m)o deoch agmolta budh eigin a serg mar sin . a fherg fan ceiddigh coiscfid Deoch bias ar ol gach noidhchi . dailfiod da dreich nemfoirbti bud reid mar sin a gruaidh geal . mur luag sa dig do doirtedh.

Der letzte Halbvers lautet:

Draoi fa tren ad tigh da thi . nir bfiu an fior file flaithri.

### 6. Bl. 5a. Ruc ar Ultaibh . . . -

Fragment dieses Gedichtes in Rannaigecht mhór auf Cuchonnacht, den Sohn Joans, und zwar die 14 letzten Strophen, von denen die erste lautet:

Siod do cleir da snadmadh sibh . ni reir re dtarla do thoil fan sid do reidighed ribh . do brigh chuir enfiledh air.

7. Bl. 5a. Dion Fodla a bfeis ridamna — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire von O'Cleirigh, genannt an giolla riabhach, 35 Strophen im Metrum Casbairdne. Im Ein-

gange heisst es:

Siol Uidhir ar enslighidh . duilidh diol don fhialbhuidhin tug cheill do rath righLughaidh . geill on ath na niarnaidibh Fian hi Colla ag cruinniughadh . do thobach giall ngaillidhedh gealltor gleo d'fein fhionnUladh . ni leo fein do faillidhedh. 8. Bl. 6a. Craob eoluis teisd tigerna — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, ohne Zweifel von demselben O'Clery, 35 Strophen in Casbairdne. Ausdrücke des vorigen Gedichts finden sich hier wieder:

Lindte o mil ar minsiobal . fa bfillter fiodh fiarroigeal claondoire do dírighedh . le saorgoile um ghrianoirer

A róid reidhe roidirghe . ossda greine ar ngeileirghe beith slan d'fhior ni hionairmhe . lamh re sriob na seinEirne

A ndiaigh caich do cruinniughadh . co gliaid nir b'áil ainndeibhedh ar tsir gleo ar fein fionnUladh . as leo fein do faillighedh

Geill righ re a ccois cengailte . sgol do cric gur comairce cliar ni fhuil gan imeirce . ac triall or cCon-connaichtne.

### Das Gedicht schliesst:

Cru Uidir as ionmolta . clu thuillid a dtoirberta clu cáich uaidh is ionreacta . daib an uair as oirderca.

9. Bl. 7a. Buaidh negna ar freimh riogUidir — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Gönner der Dichter, augenscheinlich von demselben O'Clery, 36 Strophen in Casbairdne. Das Stück scheint bald nach Elisabeths Thronbesteigung (1558) verfasst zu sein.

Tuc se egna d'fhiledhaibh . a ceasda ar cleir ccoimightigh do mian fhiliod d'ealadhain . nar siriod riar roidoiligh Urra an diona ar Danaruibh . siol cColla fan ccomhfalaigh cairt ar siodh fhoid Fheradhaigh . do sccriob re coig comadhuibh D'eis gliadh ar cCon-connaichtne . da thoil budh triall indilte si le cheile cengailte . nach bi eiri ag imeirce Tic sin uaidh da ealadhain . breith a buaidh re minfhedhain da sccuiríodh fad Feradhaigh . co Mag-uidir d'fhiledhaibh D'eis cen a ccrich ógbraonaigh . ni bi mes ar meidliamhain tir gan fher ag oigrioghain . do brigh cen an ceidbliadain Goill gan meanma on mallfaicsin . doib go dtarla an tromolcsin col do gliaidh ac Gallsaxoibh . a ndiaigh na con Connachtsin La troda an tan imdige . tor ar ccar a ccoimgile barr feoir tar gruaidh gallbaile . ag buain eoil do-toirbire Tuc se iath gan anumhla . leir ad diaigh na doimenma ri gan aithne nealadhna . ni bi d'aithle h'oilemna.

Die letzten drei Strophen des Gedichtes betreffen Bébhinn, womit entweder Cuchonnachts Gattin Nuala oder eine frühere, sonst unbekannte, bezeichnet wird.

Ben co mbrethaibh bannriogna . ni ben dertha deighriagla sí re ccleir is comhrioghda . a reir di fa deirbhfiadna Fá degheol hi d'fhiledaib , si re a dtionol tailamhail dàil*eadh* si ar cleir ccomadhaigh , reir da nach bi baramhail Bébionn daib re daghumla , co diol dam fa roimenma fiu an diol na toigh togharma , co bfuil a siodh soidealba.

10. Bl. 8a. Eclu (A clu) amoigh ar Mag-uidir — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire von Iorial O'Huigind (Irial O'Higgin), keinem geringen Dichter, 34 Strophen in Rannaigecht bheg. Die letzten drei Strophen sind wieder an Bébhinn gerichtet, doch ist dieser Name zweimal an die Stelle eines andern, ausgekratzten, gesetzt.

Mna le a bfiondtar feilgniom . se le Beibhind dob iomnar tuc car goile na gealghruadh . fealbuadh ban oile d'iomradh Ni fhuigter uirre aoncoir . uirre oile nach iarthoir luidhe miond le ni lémthor . gebtor Bei-bhionn na briathroibh Barr dtesda dar mBe-bindne . ceim mall dan med a fuidle teid a bladh daibh a ndoilge . roigne ban caigh ga ccuinme.

11. Bl. 9a. Tuar righe rath oirberta — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, 31 Strophen in Casbairdne, ohne Ueberschrift, vermutlich von demselben Dichter.

12. Bl. 9b. Tobar fir einigh fir manach—
Gedicht auf Cuchonnacht, den Sohn Cuchonnachts und Joans,
33 Strophen im Metrum Setnad, wahrscheinlich von Irial O'Higgin.
Der Dichter rühmt den Maguire wegen seiner vortrefflichen
Eigenschaften in Krieg und Frieden.

Én chnú mullaigh maicne Huidhir . ar iath mBoinne biaidh a chairt fada co bfrioth orra a nanma . Colla da crioch adhba Airt Cú aird fiadhaigh fhola fiachaigh . ar fiadh Cobthaigh ag cur lín toil don firereibh (?) tar fion dibhe . ag guaillnibh riogh tighe an trir Gan anmhain re heirghe maidne . moch do fagbadh le fein Gall ath na gliadh fan cloinnsin Colla . gur tsoillsigh grian orra ann Moltar uaidhe d'aitle comlaid . clanna righ do reir a lámh sé dá maoidhiomh fa dion duille . gniomh gach aoinfhir uime a nagh Dob fiu a tendal ar teacht geimridh . fá glas réoid nách raibe sriobh dé fá tír on fuilsi Uidhir . do tsín chuisne cuiridh cion Fada o ceile idir cloind Colla , ealbha laoch le loctar siodh do ben sgaoileadh a cloinn Colla . do roinn aoidheadh orra im-fhion Do tháin laoch a mic Meg-uidir . os iath Temra togbaid brat ní ró lé coin acht a cedcion . mó ina sin a léigthir lat Se la t'fedma ar áth an comhloinn . a Cuconnacht cosnas ruaig do aithin fer fuaim do troda . a tegh suain ger bfoda uaid

Ataid anu do nos Ailella. a ua Seaain tsires treass
na trí treighe fad thuind menma. or thuill ceili Meadhba a meass
Guais dot maoinibh med an tuile. do tonn fheile o port co port
do an ar ccar chuairte timcil. an bladh d'uaitne imchuir ort
O loch Feabail co fiadh mBoinne. ni bi tir nach ttoibge cioss
ag sin do nós rer ccru Cuinnne. gach cú a dtos a buidne bíoss.

Die drittletzte der hier ausgehobenen Strophen enthält eine Anspielung auf eine Stelle der Táin bó Chuailnge, wo die Tugenden Ailills erwähnt werden — treighthe, eigentlich treide, Eigenschaften, wie man sie im Dreiworte (trefhocal = welsch tripheth) zusammenzufassen pflegte. Die Königin Medb gab ihrem Gatten vor andern Bewerbern den Vorzug, weil er war fer cen néoit cen ét cen omon 'ein Mann ohne Unmännlichkeit, ohne Eifersucht, ohne Furcht' (LL. 53 b 35). Weiterhin wird des Drucks der englischen Herrschaft gedacht, den Maguire empfinde.

Fath do mimenma a mic Sioban . sluagh Danar condeachaidh tort do bi cobair doibh sa doighir . do fholaigh toir oirir ort Cuairt oirir co hion-Con-cculaind . a ccend berna beiridh tú a dtús tachair re cru Colla . do dathaigh tú cronna a ccrú.

Schon in einem frühern Gedichte hat der Dichter seinen Helden mit Cuchulinn verglichen: co hion-Coin cCuailgne (10, 8). Der Schluss des Gedichtes fehlt.

13. Bl. 11 a. Suirgeach Manchaigh le mac righ—
Gedicht auf Cuchonnacht, den Sohn Cuchonnachts und Joans,
31 Strophen in Rannaigecht mhór, vermutlich von demselben
Dichter. Der Anfang lautet:

Suirgeach Manchaigh le mac righ . ní serc ris na dtarla tnudh ar cuimhne budh cian a luadh . ni buan suirghi riam fa run Brath ceili tealcha da thi . ar cradh o cleir cendchaidh gnaoi siol Eachaigh a nagh is he . ré lan nac deachaid fa dlaoi Cnu mullaigh do mogal riogh . ar Ulltaib do thogaibh tnúdh tig sin do comairee cliar . giall or Coin-condaichtne ar ccul Rioghan da gradh ar na ghuin . do clod nách dtiobradh a tail tig dabhairsi mna tar muir . gur cuir la an anaibsi air Mac Siobana relta riogh . slat fhiodhfhais an tesga lán do ben a fogaib a bfiar . triall folaigh ni headh dob al.

'Verliebt sind die Mancher (d. h. die Männer von Fermanagh) in den Königssohn — keine Liebe, die nicht Neid erfährt; lange wär's unsere Erinnerung zu erzählen, Verliebtheit bleibt niemals ein Geheimnis.' 'Cuchonnacht ist ein Vollmond, der sich nicht verschleiert', 'die oberste Nuss des königlichen Büschels', 'das Reis des Waldwuchses', 'der volle Mond', 'er hat den Geschossen ihre Krümmung genommen, ein verstohlener Marsch behagt ihm nicht'. Das Gedicht ist in den schwierigsten Ausdrücken abgefasst, und ich gestehe, dass mich die Uebersetzung O'Donovans, dem gerade diese fünf Strophen, nicht ganz korrekt, vorgelegt wurden, nicht völlig befriedigt.') Gegen Ende sagt der Dichter:

Do líon troda an trath do closs. an tóir ní foghthar dá fioss ní fhuil dál an foghladh ass. ar ngormadh glass lamh ad lioss Moch da leabaigh eirghe éoin. fá loch Eirne ac teacht gach taoibh leim ag oigh ar a hais uaidh. frais do chuaidh dá cnoib do craoibh Geg ac blodadh as a barr. a tréigen a toraidh gur bfherr tuc an umhla claon a ccoll. mar do chrom craobh cumra a ceand Anaidh ón fhogail co fóill. re sccolaib co raibe réidh crodh ar cumairci do chuaidh. duain ar cCon-condaictne a gcléith.

14. Bl. 11b. Manchaigh riamh na roimh einigh — Gedicht auf Cuchonnacht, den Sohn Cuchonnachts und Joans, 33 Strophen im Debide. Der ungenannte Dichter vergleicht seinen Helden mit dem Cú des 'Roten Zweiges'.

Fuarus sgel ar Choin-chulaind . nar baoglach bert dofhulaing fer nár b'umhal re headh naigh . fer nar tubhadh a dteagmáil Geall Eirionn o thuind co tuinn . nior bfulair re Coin-cculaind fiu an toirbert anú dar nocht . a oigreacht a cCú-condacht Cucondacht is Cu-culaind . geis dáibh denamh deghfhulaing fir le bféchar fulang slegh . lér fechadh fulang féindedh Da mes aráon ré roile . Cúcondacht a chosmaile Cú soin as ferr na aimsir . do mheall an cCoin-cculaindsin Lor don coinsin breith buaide . do nos chon na Craobruaide buaidh a mbiodbadh ac crú Cuind . nior b'iongnad re Cú-culaind.

<sup>1)</sup> O'Donovan übersetzt (Archaeol. Journ. 16, 252) die erste Hälfte der zweiten Strophe: 'He who goes to look for a housewife, for cattle buys beauty from the poets', aber wenn ich nicht irre, heisst nach dem, was ich oben über da thi gesagt habe, ceili tealcha da thi 'der Herr des Hügels der beiden Bereiche'. Die vierte Strophe überträgt er: 'A queen of his love is smitten [was möglich ist, wenn man da ghradh ar na guin liest], to her form will he not give assent? i. e. will he not marry her? [tail scheint das Gegenteil zu besagen]. A brilliant woman has come over the sea, who one day put great joy upon him.' — Die neuirische Bardenpoesie (nur die im Dán direach verdient diesen Namen) hat ihre Schwierigkeiten, wie sich der Verfasser dieses kleinen Beitrages zur Geschichte der Litteratur nur zu sehr bewusst ist. Der Gedankenkreis, in dem sich diese Kunstdichtung par excellence bewegt, ist indes nicht weit, da sich Bilder und Ausdrücke, wie schon die ausgezogenen Stücke zeigen, darin beständig wiederholen.

15. Bl. 12b. Leandan na heigsi a nUlltaibh —
Anfang eines Gedichtes auf Cuchonnacht, 8 Strophen in Rannaigecht bheg, ohne Ueberschrift.

### 16. Bl. 13a. Eolach mise . . . . —

Die sieben letzten Strophen dieses Gedichtes auf Cuchonnacht, im Metrum Debide. Aus einzelnen Ausdrücken darf man schliessen, dass auch dieses Gedicht dem Irial O'Higgin gehört.

Urra he re teach an trír . orra sidh orra eissídh orra choinghleaca im chlar Neill . lámh as oirrderca eisséin En crand bagair cland cCondla . en orra na healadhnae en brath ceile clair cCriomtain . do caid d'fheile os Eirionchaib Os d'eolchaib Meguidhir ind . is me ac denam mo dithchill ursa gliad crú na cColladh . trian a clú nir chanomar Do denam iuil don tigh thall . ó atam gan eolach agam ar Eoin bruinne do bi ar mbrath . an cruinne ni hí ar neolach.

Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Cuchonnachts und Joans, 35 Strophen im Debide, von Seaan mac Ruaidhri oig hi Uiggin (John O'Higgin). O'Donovan citiert dies Gedicht mehrfach (im Supplement p. 611 b, 612 a) nach der Handschrift H. 1. 14 TCD., die es, vermutlich irrtümlich, dem O'Hosey zuschreibt. Das Poem ist ein Wortspiel mit dem Namen Cuchonnacht, in dem der Gefeierte als Jagdhund gepriesen und dem Cuchulinn der Sage gleichgestellt wird. Der Dichter flicht eine Episode aus den Jugendthaten dieses Helden ein, die aus der Tain bö Chuailnge bekannt ist. (S. den Anhang B.) Der Hund, womit

der Dichter seinen Helden so gern vergleicht, gilt dem Iren als ein mutiges, streitbares Tier und es ist daran erinnert worden, dass in veroneser Familien des Mittelalters Mastino und il gran

Cane keine ungewöhnliche Beinamen waren.

17. Bl. 13a. Rogha an chuaine Cu-connacht —

Ar Coincculaind legtar lem . sgel arsaidh uaigneach aithgherr terc baramhail da clu a ccein . cu fa daghsamhail doisein Ionad con agus curadh . do niodh an cu am Concubar do ceird an gaiscedaigh gloin . gaisgeamhail co bfeirg bfiocmuir La dá raibe a raith Emna . ger b'óg e dob ionfedhma cú do fhulaing cach omhan . Cú-culaind ac Concubhar Macraidh Uladh leth ar leth . ac cor baire bert uaibreach siad uile a naghaidh na Con . gan cabair duine ar domhan Ruc Cuculoind na ngnìomh nglan . o macraidh Duine Dealgan dob indala da gruaidh ghil . buaidh na hiomana an uairsin

Cuillend cerd d'airdri Uladh . fledh aige ar na hullmugadh rí na aimsir nar b'onna . do bi an taimsin ionola Teid airdri Emna Macha . ceithri cháocca ioncatha ar cuired le Cuillend cerd . an buidhen muingfhionn maoithderg Cúculainn na ccles ngoile . lenais lorg na heachruide ruc aithne ar thoir na tana . im noin d'aithle a hiomána Cú neimhe lé ccuirthi cath . do sgaoilíodh hí dá hiallach mun muingfind do derg dumadh . le Cuillind cerd Concubair Do chi cuige an ccoin neime . do b'fhath denta deitbhire nir gniomh nar b'foirbthe a hoigheadh . san oidhci da ionnsoigheadh An cu confadhach neime . marbtur le mac Deictine inshluaghaidh a cháil don coin . da laimh iolbuadhaigh echtaigh Do ber uaim eraic do chon . ar daltan Duna Dealgan a Cuillend gan tend dtabaigh . uirrim as ferr fuarobair Asi eraic luaidhter lem . d'faghail am choin ar Cuillentt tú do denaimh a nderna, cú ar feghain dob ionfedma Cúculainn do corcradh ga . a nionadh chon an cerda gur b'iongniomha clann na con . barr imsnioma fan adbor Do hoiledh ac Cuillionn cerd . an cú gar mheineic moirsealg guais ar gach uillind d'fhiadh Bregh . o sliab Cuillind do cuireadh Ni biodh o clesradh na con . thoir no tiar ar fhud Uladh cu fiocha nar fegh domhan . triocha-céd gan cuartughadh Tussa a oighre Con-connacht . gan crich mBregh do buacollacht na fuloingsi ar clu na con . an Cú-culoinnsi ar clessradh A cu sealga bend mBanbha . tar conaibh do comhanma sgaoilter clu ollbladhach ort . a cu comromhach Connachtt Run sealga as imda agaibh . ar ndrud eille horsgabail tú an cúisin is iall oraibh . do duissigh fiadh Feradhaigh Cossmail re coin na tána . tussa a dtrath na tegmala tarrla clu oirbertach ort . a cu coingleacach Condachtt Dá choin as cosmuile a ccath . cosmail a lúth sa lamhach mac Deictine is cu occuind . cu le leicfidhe a luaghuill Mac Siobaine taob mur thuinn . gaisgeadhach mur Coin-culaind buaidh na ccon gun choin oile . sgan dol ar sgoil Sgathoighe.

'Ueber Cuchulinn habe ich eine alte, merkwürdige, ganz kurze Geschichte gelesen; selten hat man solche Meinung wie von seinem Ruhme weithin, ein Held gleich gut wie er. (?) Statt Hund und Ritter diente Conchobars Cú dem Schmiede des edlen, tapfern Königs, heldenhaft, von grimmigem Zorne. Eines Tages war er in der Burg von Emain, wiewohl noch jung, doch schon diensttüchtig, der Cú, der jedem Schrecken gewachsen, Cuchulinn bei Conchobar. Die Jünglinge Ulsters hier und dort setzten das Ziel, ein stolzes Spiel, und zwar alle gegen den Cú ohne irgend jemandes Hilfe auf der Welt. Cuchulinn von edlen Thaten trug damals von den Jünglingen Dundalks (es war von dem hell-

wangigen Knaben zu erwarten) den Sieg im Balltreiben davon. Cuillend, der Kunstschmied des Oberkönigs von Ulster, hatte ein Fest bereitet; der König in seiner Zeit, der nicht träge, war zur Stunde zum Trinken bereit. Es ging der König von Emain Macha mit viermal funfzig streitbaren Männern auf Cuillends des Schmiedes Einladung hin, die hellhaarige, sanftrote Schar. Cuchulinn, der in den Waffenkünsten geübte, ging der Spur der Rosse nach; er erkannte die Richtung, die die Viehhut genommen, am Abend nach dem Balltreiben. Von Cuillend, dem Schmiede Conchobars, wurde ein böser Hund, der in Schlachten kämpfte, von seiner Koppel gelöst, gegen den hellhaarigen Knaben, der das Jagdgelände rötete. Cuchulinn sieht den bösen Hund auf sich zukommen, Grund sich zu beeilen; keine unausführbare That war's ihn zu töten, als die Nacht ihm hereinbrach. Der wütende, böse Hund wird von Deictines Sohne erschlagen; wehrhaft war seine Beschaffenheit gegen den Hund, mit seiner siegreichen, tapfern Hand. "Ich gewähre einen Entgelt für deinen Hund", sagte der Pflegling von Dundalk, "ohne strenges Erfordern, o Cuillend, die beste Ehrung, die euch wurde." "Ich meine diesen Entgelt für den Hund zu bekommen", sagte Cuillend, "dass du thuest was er gethan, der Hund, der wegen seiner Wachsamkeit tauglich war." Cuchulinn, der den Speer zu röten pflegte, trat an die Stelle des Hundes des Schmiedes, bis die Jungen des Hundes brauchbar waren, eine übermässige Plage zu dem Behufe. Von Cuillend dem Schmiede wurde der Cú, der häufig grosse Jagd hielt, in Kost genommen; eine Gefahr auf jedem Hügel für Bregias Wild, wurde er von Cuillends Berge entsendet. Keine andern Waffenkünste übte der Cú im Osten und Westen von Ulster, ein grimmiger Hund, wie ihn die Welt nicht sah, als die Baronie zu umkreisen.' (Vgl. LL. 63 b 32).

Dann wendet sich der Dichter an Cuchonnacht Maguire:

'Du, o Erbe Cuchonnachts, ohne dass du die Grenze Bregias hütest, lass nicht den Ruhm des Hundes durch den Cuchulinn in Waffenthaten übertreffen. O Jagdhund der Höhen Banbas vor allen Hunden deines Namens, ausgebreitet sei dein hochherrlicher Ruhm, o heldenhafter Cuchonnacht. Manch Jagdgeheimnis habt ihr, wo die Koppel euch angelegt ist (?); du bist der Hund, obzwar an der Koppel, der das Wild des Feradach [Finnfechtnach, des Gerechten, Königs von Irland] weckte. Aehnlich dem Cú der Táin bist du zur Zeit des Treffens; hehrer Ruhm ward

dir zu teil, o streitbarer Cuchonnacht! Zwei 'Hunde' sind in der Schlacht am ähnlichsten, an Kraft und Flinkheit vergleichbar, Deictines Sohn und unser Cú, ein Hund, der seine Rührigkeit zeigen würde. Joans Sohn von wellenweissem Leibe, heldenhaft wie Cuchulinn, der die Hunde vor jedem andern übertrifft, und ohne bei Sgathach in die Schule gegangen zu sein' — d. h. bei jenem Heldenweibe, das nach der Erzählung 'Tochmarc Emere' Cuchulinn in den Waffen unterwiesen hat.

18. Bl. 14a. Tri coin cosnus clu Gaoidel —
Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Cuchonnachts und
Joans, 38 Strophen im Metrum Rannaigecht bheg, von Uilliam og
mac an bhaird (Mac Ward). Der Dichter stellt die drei Helden
des Namens Cú zusammen: Cuchulinn, Curi den Sohn Daires und
Cuchonnacht Maguire von Enniskillen (Inis sgeilliond).

Diobh Cu-culainn on Craobruaidh . da clú nir fulaing aoinbbeim ni caillter a clu fiorlúidh . cu rioghluidh Taillten taoibréidh Diobh Curi an ruathuir neimnigh . uathadh gnaoi mur gnaoi an Muimnigh nir filled o iath faghlaidh . triath cablaigh lindedh Luimnigh Diobh Cuconnacht fhoid Uladh . na coin sin fa mor muirer ni cu sa clu nar fromadh . ru a ccomar clu do cuireadh.

Cuchonnacht Maguire ist der dritte seines Namens:

Tri Coin-connacht clair Boinne . mur nochtaid daibh a ndraoide is he an tres cu don cuaine . re mes guaire cru ccraoidhe.

In ihm vereinigt sich das Blut der Maguire mit dem der O'Neill.

Da fhuil as eolcha neinigh . fuil Eoghain tre fhuil Uidhir tond do leircreach tir thoraidh . d'fholaibh Breiffneach tribh tuilidh.

Es fällt auf, dass dieser Dichter mehrere Ausdrücke von seinem Namensvetter Ferghal og entlehnt hat.

19. Bl. 15a. Gabh m'egnach a Cu-connacht — Gedicht an Cuchonnacht Maguire, den Sohn Joans, 30 Strophen im Debide, von Concubar cron O'Dalaigh. Der Barde hat nach dem Tode seiner Gönner Munster verlassen und stellt sich unter den Schutz Maguires.

A crich Muman na mur dte . on trath fa dtanaic meisi atam a run fhreime Cuind . ac sur ceile do carfuinn Do chuadar fa cuis tuirsi . mo tri ceile cumuindse sgoth rioghruidhe an taoba tiar . craoba mionmuighe Maicniadh Bás an trir da tucus toil . do cuir misi a ccein cugaib iomda lem thiar da toirimh . triar do b'ferr le a nathoigidh Do chuaidh ga ni is doilge dam . Geroid iarla fhoid Mumhan ceidfher fa cradh lem croide . lamh dar b'eigin ionmoine Torchair Seaan fa saoth liom . lendan fhileadh fhòid Eiriond ranag cend m'aithmeile ass . aitcheile is ferr dá bfuarass Mac Muiris mac an Iarla . torchair an tog airmniamda fer ceime a ttress do tabhach . mo tres ceile carthanach Taineic misi a Meg-uidir . da ecnach dot indsuighidh an triur ceileadh do car sind . ni mar einfher don fhoirind.

'Seit ich aus Munsters Gebiet von den behaglichen Wohnstätten!) gekommen bin, habe ich Conns Stamm im Sinne, einen Herrn suchend, den ich lieben würde. Es sind dahin (ein Grund der Trauer) meine drei trauten Herren, die Blüte der Könige dort im Westen, Sprossen des ebenen Gefildes Macniadhs. Der Tod der Drei, denen ich ergeben war, hat mich zu euch hergetrieben; viele, scheint mir, beklagen im Westen die drei Besten, denen sie sich nähern konnten (?). Heimgegangen ist (was ist mir wohl schmerzlicher?) Garrett der Graf des Munsterlandes, der Nächste, der meinem Herzen leid ist, eine Hand, der Liebe Bedürfnis war. Gefallen ist John, mir ein Kummer, der Liebling der Barden des Landes Erin, (ich habe dadurch den Gipfel meiner Bekümmernis erreicht), der froheste Herr, den ich hatte. Fitz Maurice, der Sohn des Grafen, der Jüngling von glänzenden Waffen, ist gefallen, ein tüchtiger Mann im Kampf zu erringen, mein dritter lieber Herr. Zu dir, Maguire, bin ich gekommen, die drei Herren beklagend, die wir liebten, nicht wie irgend ein beliebiger aus der Menge.'

Es handelt sich hier um drei Helden aus der grossen Rebellion der Geraldiner von Munster in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts; es sind, wie ich vermute, der berühmte Garrett der Sohn James' Graf von Desmond, 'ingens rebellibus

¹) Eigentlich 'der warmen Mauern'. Der Ausdruck begegnet in einem anderm Gedichte aus dem Zeitalter Elisabeths: Doiligh mé fá 'm chúl do chur Re múr té 's is doiligh dhamh 'Ich bin traurig der warmen Wohnung den Rücken znzuwenden, und leid ist's mir', Ch. Brooke, Relics² p. 441; Gaelic Journal 7, 162, wo beide Herausgeber múr té als Namen Taras múr Tea (LL. 30 a 40; RC. 15, 277; Texte 3, 193) fassen. In einem Gedichte des Teig O'Higgin kommt do thoigh the, Temair the vor (YBL. 385 b). Aehnlich heisst es: ind aband fail it tir the 'der Fluss, der in deinem warmen Lande ist', LL. 197a; tainic o Muig-tuiread the, ALC. I, p. XXXVII; fa 'n gcrich úir theadmhannaigh the, MCS. 356; Laighean na learg dte, ibid. etc.

exemplar' († 1583), ferner sein Bruder John († 1582) und endlich ein Sohn ihres Vetters James Fitz Maurice († 1579), der kurze Zeit nach dem Vater gefallen sein soll. Der Dichter fragt: Cia mo chetrumad ceile 'wer ist mein vierter Herr?' und antwortet zu Maguire gewendet: Mur cheile as tu thoghuimse 'als Herrn wähle ich dich!'

Ceile ar bioth le ndiongnoind dal . o ló tuitme ar tri lendan gus anu gur anuss ort . nir thaghus a Cu-condachtt Ni me do thogh acht tu fein . tussa dam a bass blathreidh a nioc feile tar Ultaibh . ceile acht diot ni dinguntair.

'Irgend einen Herrn auf der Welt, dem ich mich anschlösse, seit unsere drei Lieblinge gefallen, habe ich bis heute, da ich bei dir vorstellig werde, o Cuchonnacht, nicht erwählt. Keinen andern erkor ich mir, o Herr von weichsanfter Hand, als dich; als Vergeltung für die Gastfreundschaft wirst vor andern Ulaten nur du zum Herrn erklärt.'

Weiterhin sagt der Dichter:

Mur ollamh cuarta a cruth nair . na mes misi a mic Siobhain gab lind mar bar bfilidh fein . ni dlighidh gan ind d'oighreir Rí Luimnigh on ló nach mair . ionadh riogh d'adbor ollaimh da nderna a cleth doire dam . le neach oile ni feghadh.

'Erachte mich nicht, o Ehrwürdiger, für einen Wanderpoeten, o Joans Sohn! nimm uns auf als euren Barden! es ist nicht recht, wenn wir dir nicht ganz gehören. Seit der König von Limerick nicht mehr lebt, wird der Platz des Königs im Sinne eines Ollamh, wenn er mir seinen Schutz gewährte (?), von keinem andern wahrgenommen.'

Die letzten drei Strophen des Gedichtes sind der jungen Gattin Cuchonnachts, Margret der Tochter Johns, gewidmet.

20. Bl. 16a. Unra (Urra) ac oighreacht Eiremoin — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Joans, 24 Doppelstrophen in Casbairdne, von Cucoigcri O'Cleirigh, einem Dichter, der von dem Mitarbeiter der Annalen und Verfasser mehrerer Gedichte Cucogry O'Clery (O'Curry, Materials p. 562) natürlich verschieden ist. Einige Verse des bemerkenswerten Gedichtes, die die glücklichen Zustände Fermanaghs unter Cuchonnachts Herrschaft schildern, hebe ich aus:

A cce..gaid do crochairibh, ni cealgtar re comadaibh maoith ar cach do cuireadar, ni sia (?) re taoibh ac tromossnadh a legadh nir lamadair . gan do ceadsa ac comarsain od crochadh ar ciontachaibh . do crocha do cromadair Eire dibsi deonaighther . do brigh feile is fioroinigh coill o a tortaibh taobsnoighthe . od rochtain sa rigesi san fod moigh ur Eirnesi . og guirt fud bud fiorbhisigh luachair ina lasadhaibh . tre cruachaibh do crich(e)si Menmo orra ag aitheirge . tolca corra cnesaille fa loc Eirne an athuairse . treigid srotha a senaite cnuas na ccoilltibh cnessmine . uadh is droigne a ndreacbaine tuc fogar beach mbinn Eirne . codladh ar fher esslainte Bo toice ac na brughadhaibh . mor torta ar na mioncrannaibh na dairge mur drestorthaibh . is airde is na hiothlannoibh fan ccoin calma Connachtsin . tarrla is muir na miolsrothaibh na treabthaigh nir togbadair . na hernaidh a hiotrachoibh.

Die letzten drei Strophen sind Margret, der Gattin Cuchonnachts, gewidmet; es geht aus ihnen hervor, dass sie eine O'Neill (cru Neill) ist.

- 21. Bl. 16b. Dion ulltach na nurriog adh Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Joans, 39 Strophen in Casbairdne von Muiris O'Heogusa (Maurice O'Hosey).
- 22. Bl. 17b. Leis fein mholtar Mag-uidhir Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Joans, 40 Strophen im Debide, von Maoilin O an cainte. Maguire liebt das Rühmen nicht und er bedarf des Lobes nicht. Der Dichter sagt von ihm:

Gnaith aige re hucht bfogla . run fraochda fuath agallmha biodba clair findlesaigh Fail . a laib imresain d'fhagail
Bid aige ar uairib oile . menma reidh ro-inmoine craobh is cumra don collfhuil . nar faomh umhla acht d'anbonnaibh
A bretha saora socra . bid do ag deineam admolta cend comhdala cleire occuind . ceile connmala an comtruim.

'Angesichts eines Kriegszuges pflegt er grimmen Sinnes zu sein und hasst das Geschwätz, um den Feind der hellgefleckten Ebene Fåls an den Tagen des Streites zu bekommen. Zu andern Zeiten hat er einen sanften, gar liebevollen Sinn, das duftendste Reis vom Blute Collas [eigentl. der Hasel], der Ergebung nur Schwachen zugesteht (?). Seine edlen, sichern Urteile gereichen ihm zu hohem

<sup>1)</sup> Der Name *O an cainte* scheint derselbe zu sein, wie der des bekannten Dichters Ferfess Ó'Cáinte (O'Reilly, Irisch writers p. 177).

Lobe, er ist das Haupt der Zusammenkunft unsrer Barden, der Herr, der die Gerechtigkeit erhält.'

Maguire entspricht dem Bilde des guten Königs, das Cormac seinem Sohne Cairbre gezeigt hat. Die Worte erinnern an Mac Brodins Gedicht Mór atá ar thegasc flatha.

Do nos Chairbre fa caom cruth , gabais airdri Fer-manach comhairle Cormaic tar cach , comairle (no forfuigle) is orrdairc nimrath Mor tarraidh don teguscc riogh , diden cora cosg feilgniomh bac gliadh gabail ac ceallaibh , fagail giall na geibendaibh Maith coimedus craobh Uladh , gan cor le gan laghdugadh der-dilinne an eoil oirrdirc , firinne a beoil briathoirgilc (sic).

'Nach dem Vorbilde des schöngestalten Cairbre hat der König von Fermanagh den Rat Cormacs vor andern angenommen, Worte von hohem Ruhme. Vieles gehört zur Königslehre: Schutz des Rechtes, Unterdrückung der Niedertracht, Verhütung des Streits, Beschirmung der Kirchen, Verwahrung der Geiseln in Fesseln.') Wohl bewahrt der Zweig der Ulaten ohne Zusatz, ohne Minderung die Flut des edlen Wissens, die Wahrheit seines Mundes von weisen Worten.'

Maguire gleicht darin Alexander dem Grossen, dass er nicht gelobt sein will.

Nir b'ail le Halaxanndair . d'eis a bfuair do cumachtaib
ró adhmolta a maith dá meid . an fhlaith armgonta o fhinnGreig
Ni lamtaoi le linn an riogh . a moladh gar mó soighniomh
nir thuillsed dá gruaidh goradh . fuair iar neg a adhmoladh
Gach deighgniom da nderna sin . scríobaid d'eis Al(a)xanndair
tar med maoithe ar a menmain . draoithe Grecc a nglanleabraibh
Dob fiu an airrde an uair do mair . fada is bec cidhbe mholtair
mairidh gnaoi an glaicleabair gloin . on Traoi taitnemaigh tredaig
Inand d'airrgenaib iad sin . Maguidir Alaxanndair
fiu a dtreige med a molta . da geig reidhe riagalta
Mur taid a airrdena iar neg . ag cur clu flatha findGrecc
ac moladh ceile craoi Airt . a dtreighe gach laoi ag labairtt
Mac Filip feinnidh Cunga . ger mor d'inme etorrae
Al(a)xanndair shluaigh occuind . fuair a ardblad a urruim.

'Alexander wollte trotz der Macht, die er erlangt hatte, nicht, dass seine Vorzüge, so gross sie waren, übermässig gepriesen

¹) Dem fagail giall na geibendaibh entspricht géill a nglasaib in einer ähnlichen Stelle: 'Der König soll Gnade mit strenger Anwendung des Gesetzes vereinigen, ferner Frieden im Lande, Geiseln in Fesseln, Beistand den Unglücklichen, Dämpfung der Feinde und Verbannung der Falschheit'. Silva gad. p. 69. Oben (in Nr. 7) werden 'die Geiseln in ihren Eisen' erwähnt.

wurden, der waffenverwundete Fürst der schönen Gräcia. Bei Lebzeiten des Königs wagte man nicht ihn zu loben, je grösser seine Vortrefflichkeit war; sie machten seine Wange nicht erröten, erst nach seinem Tode ward er gepriesen. Jede treffliche That, die er vollbrachte, schrieben nach Alexander auf, über das Mass das die Dankbarkeit ihrem Geiste auferlegte, die Weisen Griechenlands in edlen Büchern. Würdig war seine Erhabenheit, da er lebte, wie lange nach ihm oder wie gering auch seine Lobpreisung sein mag; es dauert das Bild des edlen Königs von starker Hand von der glänzenden, herdenreichen Troja. 1) Aehnlich von Eigenschaften sind die beiden, Maguire und Alexander; ihrer Tugend entspricht die Grösse ihres Lobes, der beiden milden gesetzten Degen. Wie seine Eigenschaften nach dem Tode den Ruhm des Fürsten der schönen Gräcia vermehren, so sprechen ihre Tugenden alltäglich zum Lobe des Herrn vom Blute Arts. Philipps Sohn und der Kämpe von Conga, obwohl viel Abstand zwischen ihnen ist, so hat doch des Alexander unseres Volkes hoher Ruhm seine Ehre erreicht.'

Es ist hier der Ort an die Worte Thomas Smiths zu erinnern, der 1561 schrieb, dass die irischen Barden ihre Helden mit Hannibal, Scipio und Herkules verglichen (Ulster Journal of Archaeology 6, 167).

23. Bl. 19a. Anois molfam Mag-uidir -

Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Cuchonnachts und Joans, 33 Strophen im Debide, von Eochaidh O'Heoghusae (O'Hosey). O'Reilly (Irish writers p. 183) verzeichnet noch andere Gedichte dieses hervorragenden Barden auf denselben Maguire; einige weitere sind an dessen Söhne Aodh und Cuchonnacht ög gerichtet, aber die Blütezeit O'Hoseys liegt ohne Zweifel vor 1630, wo sie O'Reilly ansetzt. Freilich war der Dichter noch jung, als er Cuchonnacht feierte, und in dem vorliegenden Gedichte sagt er, er habe seinen Gönner nicht eher besingen wollen, als bis er nach Gebühr vorbereitet (ullamh) und ein Meister (ollamh) der Poesie geworden sei.

Dob e m'adhbor re hathaidh . co mbeind ullamh d'ealathain gan moladh riogh chinidh Cuinn . sgan a dhiol d'fhilidh induind

<sup>1)</sup> Der Barde scheint hier wirklich die Geschichte Alexanders mit der von Trojas Zerstörung vermischt zu haben.

Mur sin tarrla treimsi o shoin . d'ollamh Enri mhic Eoghain fa chlár sen bhfeadhumhal bFhloinn . feadh a ealadhan d'fhoghloim Brian ruadh mac mhic Con-midhe . dob e ar fedh a aimsire saoirbengan tighe dha thi . file is aoinlendan Enri Tarrla do an uair sin mas fior . bheith og mur ollamh nairdriogh se d'O Neill nir cheim cubhaidh . nir bheim e ar an ollamhain Brian ruadh co raibhe sgagtha . le hiomad a andachtæ ar saorbharr d'Temra da thi . ni dherna aonrann d'Enri Do dhan d'foghloim is d'aithne . d'eis Brian do beith ullmaighthe fuair flaith nemhumhal O'Neill . sgaith a eladhan aindsein Do nithi leisiom an laoidh . an drecht sa tadhmad d'entaoibh sa duan dichill uair oile . don sduaidh shithsing sheabhcoide An tollamh na adhaigh sin . fuair o righ fhreimhe Heoghain bos gécshoillseach nar char crodh . tal dob eccoimseach d'ollamh Do gheibheadh Brian na mbreth dtrom . a bhreth fein d'fhonn is d'fherann is d'iolmaoinib I'Neill nair . ceim dob inmaoidhim d'fhagail Ga dtamaid ac toigheacht air . fuair o Enri mhac Eoghain gach ceim (no reir) fan aimsin dob ail . ceim do aibhsigh a anair Re Henri agus re a ollamh, os he crìoch ar chanomar cosmhail meine sibsi is sion . a cheile indsi Heiriond Anois gur dherbhus mo dhan . fada meisi a mhic Siobhan a relta chorcra chnuic Bhregh . gan molta dhuit do dheinemh Do nos mic mhic Con-midhe . doghensa a ghriob ghairidhe dot dheire malla da bfill fiodh . rind mo dhana fam dhichiol Muna mhesaindsi me fein . ollamh a erla maoithreidh dot bhais tsheing nar cládh ó chion . do bheinn gan dan do dheiniomh Da mbeindsi gan beith ollamh . ar nullmugadh fuaramar eidir ollamhnaib cláir Cuind . dáigh ro-ollamhnaigh bfogluim Do radus en cuairt orra . co haipdioghadh m'fhoglomæ beiti tendas m'oige ass . gach oide as ferr da bfuarass Do chaithes fos feirrde me, a ndiaigh na noideadh eile a cend cogaidh fher nUladh , seal agaibh do m'ullmugadh Cred fa mbeinn gan beith ollamh . gach oides uaib fuaramar ni hiomda oide o bfuair sind . ar noige uaibh gur b'ingill.

'Es war seit lange mein Ziel, dass ich zur Poesie vorbereitet sein würde, da kein König vom Stamme Conns gepriesen wurde und kein seiner würdiger Barde unter uns war. Ebenso war in vergangenen Zeiten der Ollamh Henrys des Sohnes Owens beflissen in der alten, unterthänigen Ebene Flanns das Gebiet seiner Kunst zu studieren. Brian Roe der Sohn Macnamees war zu seiner Zeit, ein edler Spross des Hauses von zwei Bereichen (?), Dichter und Liebling Henrys. Er war damals, wenn's wahr ist, für den Ollamh eines Königs noch jung; das war für O'Neill kein passendes Verhältnis, obwohl kein Vorwurf für den Ollamh. Ehe Brian Roe durch mannigfache Prüfung auf dem

edlen Gipfel Taras von doppeltem Bereich (?) geläutert war, machte er für Henry nicht einen einzigen Vers. Nachdem nun Brian vermöge seines Studiums und seiner Kenntnis vorbereitet worden war, da hatte der stolze Fürst O'Neill die Vollendung seiner Kunst. Er machte das Lied an drecht sa tadhmad d'entaoibh und ferner seinen mühevollen Gesang an den stattlichen, falkengleichen Häuptling. Der Meister bekam in jener Nacht vom Könige aus Eogans Wurzel von glänzender Hand, der nicht am Besitz hing, ein Geschenk, das selbst für einen Ollamh ausserordentlich war. Brian von schwerwiegendem Urteil empfing seine eigene Schätzung von Besitz und Länderei und von vielen Gütern des sittsamen O'Neill einen Anteil, den zu bekommen wohl rühmenswert war. Was reden wir davon? Er bekam von Henry Owens Sohn jeden Vorteil, den er begehrte, einen Rang, der seine Ehre erhöhte. Henry und seinem Ollamh durch ihr Verhältnis ähnlich (denn darauf wollen wir hinaus) seid ihr und ich, o Herr der Insel Erin! Jetzt habe ich meinen Sang klar gelegt; lange, o Sohn Joans, o Purpurstern der Höhe Bregias, habe ich dich nicht gepriesen. Nach dem Vorgange des Sohnes Macnamees werde ich, o Greif! für dein ruhiges Auge, vor dem sich der Wald neigt, meinen Gesang mit Eifer anstimmen. Wenn ich mich nicht selbst für einen Ollamh hielte, o sanftmilder Herr! so würde ich für deine schlanke Hand . . . kein Gedicht machen. Wenn ich kein Ollamh wäre, so würden wir uns unter den Meistern der Ebene Conns vorbereitet haben, zum Behuf der Obermeisterschaft im Studium. Ich machte einen Rundgang bei ihnen um mein Wissen reifen zu lassen; es muss sein der Ernst meiner Jugend dadurch der beste Lehrer, den ich fand. Auch verbrachte ich, zu meinem Vorteil, nach den andern Lehrern, am Ende des Krieges der Ulaten eine Zeitlang bei euch um mich vorzubereiten. Weshalb sollte ich kein Ollamh sein? jede Lehre haben wir von euch empfangen; nicht von vielen Lehrern haben wir sie empfangen, unsere Jugend hat von euch ihre Gewähr.'

Brian Roe Mac Namee, dessen Beispiel hier angeführt wird, war ein Barde des Herrn von Tyrone Henry des Sohnes Owens O'Neill († 1489); O'Reilly (Irish writers p. 126) erwähnt zwei Gedichte von ihm. Nachdem der Dichter Cuchonnacht den Sohn Cuchonnachts gepriesen hat, gedenkt er seines ältesten Sohnes Hugh, dem er in jedem Poem eine Strophe zu widmen gelobt hatte.

Do geallus d'Aodh aigneadh grind . rann as gach dan da ndingnind bos maothban do thuair mo thol . mo claochladh uaid ni homan.

In den letzten drei Strophen preist er Cuchonnachts Gattin, die Tochter O'Neills, die er anmeara oilen Eirend nennt.

24. Bl. 19b. Geall ó Ulltaibh ag énfher — Gedicht auf Cuchonnacht Maguire, den Sohn Cuchonnachts und Joans, 44 Strophen im Metrum Rannaigecht bheg, von Iolland o Domnallan (O'Donnellan), einem Barden von Tyrone, wie O'Reilly (Irish writers p. 148) sagt. Er scheint manche Ausdrücke von ältern Dichtern entlehnt zu haben.

Rí Eirne an oinigh inriogh . choisgios eigsi da nainmian escca lan e fa imradh . re imlan damh do daighriar
Riaghail ar crodh nir connaimh . bladh o cliaruibh gur cendaigh geall clú ó cach gun collfhuil . a dtrath bronnaigh cnu cengail . . .
Cu-connacht re diol daimhe . rí gan goradh a gruaidhe cuirfidh siol cCuind re ceile . ceile riogh ó thuinn tuaide
Fan ccoinsi ar gach taobh tarrla . in dá fuilsi as caor comda gan cor rú ag riaghaibh Emna . fíonfhuil Fhergna is cru Connla.

Er beklagt den Tod zweier Maguires, Johns und Donoughs, die in Ulster im Kampfe gefallen sind: dá én d'ealltain fhuinn Fhiondtain.

Cland Meg-uidhir foid Emna . tuitid a dtrath a ccobra prath leannan do baoi ac Banba . sgeallan abla craoi Connla Bas Seaain is dith Donncaidh . gach nemagh dá bfrith falch*aidh* cur re a clu and ni fhoghthair . cru Cobtaigh an tann taghthair.

#### Weiter heisst es:

Mag-uidir ceand a chinidh . ar cach uile as teand dtabaigh geall re fhreim e mur oighir . re oinigh mur grein glanaidh Sintear ar gniom re Guaire . fiorsreabh re diol gach dáimhe sriobh nac dtragh re gal greine . lán dá feile magh Maine Mac Sioban riamh na rághain . fiodfhás na ccliar do cabair triall riam ac daimh na deaghaidh . dleaghair triall co traig dtaraidh A ceile caraid Mancaigh . samail fheile ni foghtair re teacht sgol ad dail dearbtair . geabhthair cor traigh dtorcair (?) Do clu ceilios clu Guaire . clu le mbeirtior gach baire lor ar cach do bein beime . beim feile an trath (i)s taire.

Dies Gedicht ist das letzte der Pergamenthandschrift.

25. Bl. 21 a. Fuar leam an oidhchese d'Aodh — Gedicht auf Hugh Maguire, den ältesten Sohn Cuchonnachts, von Eochaidh O Heodhasa (O'Hosey), 19 Strophen im Debide. Der Dichter beklagt in einer kalten Nacht die Abwesenheit Hughs, der auf einem seiner vielen Züge durchs Land in Munster weilt — a thurus timchioll Erenn. Vgl. O'Reilly, Irish writers p. 183. Die letzte Strophe des Gedichtes, von dem man eine gezwungene Nachbildung Cl. Mangans hat, lautet hier:

Iomdha ó chuairt Aodh Mhag-uidhir , feth iarthair fhóitt fhionnfhuinidh tír na doighir ní díth nua , críoch gan oighir gan iarua.

26. Bl. 21b. A bhen do fuair faill ar an bhfert — Elegie auf den Tod der Brüder Rory O'Donnell, ersten Grafen von Tyrconnell (1608), seines Bruders Caffar (1608) und ihres Neffen Hugh O'Neill, des Barons von Dungannon (1609), 19 Strophen im Debide mit Schlusswort oder cengal, von Owen Roe Mac Ward. Ein 40 Strophen langer Text des Gedichts, das Cl. Mangan paraphrasiert hat, wurde von O. Connellan veröffentlicht (Oss. 5, 295 ff.). Vgl. über den Text in der Giessener Handschrift die Revue celtique 16, 13 f.; der Anfang des Gedichtes scheint auch in dem 'schwarzen Buche' Clanranalds zu stehen (Rel. celt. 2, 145). Das Summarium lautet:

A bhen ata go cráidhte do chumh*aidh* na bhfer, dá m*a*dh láimh le harus Dhúin-na-sreabh do gheabhdaois bás, mo chrádh, a bhfuil fút san bhfert, do gheabhtha mná gach lá do chongnamh let.

'O Weib, das sich in der Trauer um die Männer härmt! wenn bei der Wohnung von Dún-na-sreabh gestorben wären, ach! die in dem Grabe ruhen, 1) so gäbe es Frauen, die dir täglich Hilfe (bei deiner Totenklage) leisten würden. 2)

Die Strophe ist wie das ganze Gedicht an Nuala, die Schwester der O'Donnells, gerichtet, die die Brüder 1607 ins Exil begleitete (FM. a. D. 1607, p. 2359).

27. Bl. 22b. Neimhchionntach mise a mic Taidhg — Gedicht von 23 Strophen im Debide, das Eochaidh O'Hosey (O Heoghasa cct.) an Conchobar mac Taidhg mic Diarmoda richtet um sich zu entschuldigen. Es war dem Dichter zu Ohren gekommen, dass sich Conchobar, dessen Familienname aus dem Gedichte nicht ersichtlich ist (er nennt ihn a ghríobh comhachaidh Connacht), durch gewisse Aeusserungen von ihm beleidigt fühlte.

<sup>1)</sup> a bhfuil fúghaibh sa bhfeart Oss., a aoife san bhfeart Giess.

<sup>2)</sup> do chúghanfadh leat Oss., do cainfedh leat Giess.

Aderdaois daoine rinne . re bfhaghthar fios h'inntinne go madh dombuidhioch dhíom sibh . a ghríobh fhoruirech Uisnigh Fáth dirbhire re tfolt cas . ní háil le Dia go ndérnus fár ghuais riomsa tferg d'adhaint . ionnsa an chealg a ccontabhairt.

Wenn er gefehlt habe, so sei es ihm, dem Dichter, leid; aber Conor solle bedenken, dass dem aos-dána ein freies Wort zustehe, wie denn der berühmte Barde Mac Liag sich nicht gescheut habe seinen Gönner den König Brian Boromha zu tadeln. Ihm scheine, dass er sich nur beklage um gelobt zu werden.

Mar sin is seachanta dhuit . mise mur chéile comhraic
ná lean díom ina ndérnus . gidheth bíom fád bhreithemhnus
Córaide dhuinn a dherc mall . gan dol ó chéile a ccomann
ní bhfuil lí mh' imdeargtha ort . ni ní is inleanta a ndubhart
Níor cháines a chruith gealthais . clú h'oinigh ná h'orrdercuis
gar bheg so uaimse d'úmhla . do . nó uaisle h'athardha
A bhuidhe re Dia na ndúl . níor cháines an cúl bárrúr
nó an aghaidh mur chaoir ccerrdcha . nó an mhaladh ccaoil
[ccaoimhfheabhra

Nó an súil ccuirr cheanglus maighden . nó an ghlún nár fhill ó aoindeab*aidh* nó an taobh sóghráidh slisghil slim . mur shlisnibh róbháin raoilinn Aithnim ádhbhar do throda . riom a mhic mheic Diarmoda ní bhfuil sí acht ag seilg molta . ní bhí re tfeirg dúthrachta.

Auf alle Fälle stehe er im Schutze Hugh Maguires, der ihm nicht ernstlich zürnen könne.

Déantach dhuitse a ndéanann sin . ní ghnáth re Haodh Mhag-uidhir a bheith a bhfeirg dáríribh rúm . milidh gan cheilg na chomann.

Das Gedicht hat eine Schlussstrophe, die iarccumhadh genannt wird.

Mo thabairt dá ttogradh sibh . tar éis Aodh(a) Mhag-uidhir re linn níor tharbha ar ttogha . thárla ind an aontúmha.

28. Bl. 23b. Eolcha an domhain dhuanaigh — Gedicht über die Gerechtsame und Sicherheiten des Stammes Oriel (Oirghiall) unter dem Oberkönige in Tara, 32 Strophen im Metrum Debide. Die Oirghialla, die sich von den drei Colla ableiteten, nahmen den westlichen Teil Ulsters ein; auch Fermanagh gehörte dazu. Keating citiert mehrere Strophen dieses Gedichtes (Transl. by O'Mahony p. 415). Die Ueberschrift dieses Stückes Duain dintsenchais scheint sich auch auf die folgenden Gedichte beziehen zu sollen.

#### 29. Bl. 24b. Triallum timchioll na Fódla —

Das topographisch-historische Gedicht über die Stämme Irlands von Seadhan ó Dubagain (John O'Dugan †1372), nach zwei Handschriften der O'Clery veröffentlicht von J. O'Donovan in den Topographical poems, 1862, p. 1—79 mit O'Huidhrins Fortsetzung; eine Zusammenfassung des Inhalts der beiden Gedichte gab 1662 John Lynch in seinem Cambrensis eversus (ed. M. Kelly 1848, I, 236 ff.). Der Text der kopenhagener Handschrift umfasst 172 Strophen im Metrum Debide und weicht von O'Donovans Ausgabe nicht unerheblich ab, indem er viele Strophen umstellt oder auslässt und andere gegen Ende hinzufügt. Er wurde ohne Zweifel für Fermanagh angefertigt, denn er schliesst mit einem Panegyricus auf das Land der drei Colla:

Iomdha cáin ag chloinn Cholla . iomdha a ndain sa nurruma geall na huaisle ar ndol dáib . a modh an uairse ar nadmhail Ar sgaradh don réim ríogha . mur aon riu acht tréintíortha fios a bhfearoinn sa bhfola . tugsum tráth sa tseanrolla Críoch Modhairne íb mic Uais . atá aca gan aonghuais atá ag Manchaibh ma-le . talchaigh trom aoile uile Fir is cródha re ceannuibh . fir is féile le fileadhuibh fir is ceannsa le cléir cheall . fine is féidhmghloine foirenn Ní dhlíghid an áiriomh ann . sárshluagh is soirbhe saorbhann cidh dréam do dhligh fuinn Fódla . ní fir iad ar furfhógra A chóimde do chruithig cách . is d'fuiling duibhchidh na nóglach chugaibh ní cuibhe ar cciall . réigh a Mhuire mo mhailltriall.

## 30. Bl. 29 b. A eolcha Érenn áirde —

Verzeichnis der Könige Irlands vom Stamme des Milidh oder Miledh, ein Gedicht von 46 Strophen im Metrum Debide, nach O'Reilly (Irish writers p. 180) dem Gilla Coemain (c. 1072) zugeschrieben; eine falsche Ueberschrift lautet: ó Heodhasa cct. Es werden, die gleichzeitigen (comhfhlaithios) und zeitweiligen (sealuidheacht) Regierungen mitgezählt, 145 Könige aufgeführt. Der Schluss lautet hier:

Dá ríomhthar gach duine dhíobh . eider leithrígh et láinrigh así nuimhir go mbrígh mbig . choig ríogh agus seacht bhfichitt A mhic Muire ón mBeithil mbáin . a Chríost choirpiodhain chomhláin a rígh an talmhuin cluin an ceol . ná léig m'anmuin ar aineol.

# 31. Bl. 31a. Aoibhinn sin a Ére árd — Genealogisches Gedicht über die Abstammung der irischen Stämme von Milidh, d. i. der Miles Hispaniae des Nennius, 73 Strophen

im Metrum Debide, mit der Unterschrift 'dest aliqd hujus poematis'. Nach O'Reilly (Irish writers p. 85), der 98 Strophen zählt, gehört das Gedicht dem Gilla-na-noamh O'Duinn († 1160). Anfang:

Aoibhinn sin a Ére árd . a chríoch mac Mílidh mórgharg a phuirt mur Ároinn anóir . a ghuirt áluinn Éremhóin Fuaruis príomhchlann chalma chain . síol fionn Feniusa Farsaigh ar ranna Midhe don mhaigh . clanna Bile agus Breogain Ceathrar ó ar geineadh clann . ór chin gach saoith [i]s gach saorchlann Ír Lughaidh séimhfher na slógh . Ébhear agus Éremhón Ríogh Erenn uatha is buan bloidh . gus an bPattruicc bpríomh-apstal acht an taon gan áirde ann . an Cairbre claon catchann.

Die letzte Strophe lautet hier:

Cormac cas go ngloine ngloinn , mac Oiliolla fhéil Oluim an sl*uagh* slán nach tais re tóir , is uaidh Dál-ccais an chomhóil.

Keating hat das Gedicht zu seiner Geschichte benutzt, z. B. O'Mahonys Uebersetzung p. 313, wo Str. 19 angeführt wird.

32. Bl. 34a. Éire árd inis na ríogh —
Chronologisches Gedicht über die Geschichte Irlands von der ältesten Sagenzeit bis zur Ankunft des heiligen Patrick, 126 Strophen im Debide. Es ist eine gekürzte und modernisierte Redaktion des berühmten Gedichtes des Gilla Coemain (LL. 127a1, BB. 45 b 28); vgl. die Ausgabe von B. Mac Carthy in Todd Lecture Series vol. III, p. 142 und dazu Wh. Stokes in der Academy 1893, II, 52. Die erste Strophe lautet hier:

Éire árd inis na ríogh . maighin molbhthach na míghníomh nocha bhfidir duine a dhiach . cionnus fuair Bioth uas Lamhiach.

Die letzte Strophe:

A sé is sé fichitt rígh . re tóighecht Phattruic go fir do chloinn Mhíleth na ngal ngrinn . is é líon ró gabh Érinn.

33. Bl. 38a. Crét mhosglus macraidh Eirne — Gedicht von Eochaidh O'Hosey über die Kriegsrüstung der Männer von Fermanagh (sluagh manchach), die sich um das Leopardenbanner Cuchonnacht Maguires scharen; 31 Strophen im Debide. (O'Reilly, Irish writers p. 185.) Der Dichter sagt zu Anfang:

Do mhusgail menma chorrach . go rún nudmhall níodhlannach an ccáoir bfromhtha shuilbhir shlóigh . na mbúidhn*ibh* toghtha tíonoil Atáid ag coindlead cathbhorr . ag sgíamh*adh* sgíath leabhorthrom ag úaim oncon sleamhan sróil . ag greanadh dorncladh ndergoir Ag broinadh imberteadh ccrúaidh . ag snadhmadh a suainemh ndiombhúain ag barredh úirierna a neach . smainder cruiniemhdha a ccraoiseach.

Die letzte Strophe nennt Cuchonnacht og, den Sohn Margrets, und eine Zusatzstrophe Hugh Maguire.

Bud iomdha cliathberna céd . magh fuirigh do mac Mairgrég bhias ag éirge as a los lé . o Eirne go Ros-righcré Iomda tir do thimchil síb . a bratach Áodh Mheg-uidir ad tromluighe ge táoi a muigh . gach láoi it chomhnuighe i ccorccaigh.

In diesen und den folgenden Auszügen setze ich nicht alle Accente über die Diphthonge, da sie der Schreiber willkürlich anwendet, wie sein Text auch sonst vielfach inkorrekt ist.

34. Bl. 38b. Fada om intinn a hamhore —
Gedicht über die Abwesenheit des Cuchonnacht og Maguire, von Eochaidh O'Hosey, 23 Strophen im Debide. Von einer Krankheit, auf die sich das Gedicht nach O'Reilly (Irish writers p. 183) bezöge, habe ich in den Versen keine Andeutung gefunden. Der Dichter sehnt sich nach seinem Gönner, über den schon 1602 die Verbannung verhängt war (Pacata Hibernia ed. St. O'Grady 2, 329) und der nun auf einer Expedition im westlichen Irland in der Ferne weilt. 'Ach! wie mancher wird siechen, bis er wiederkommt!'

A thoisg i timcheall Banbha . Maguidhir flaith fionngabhra mur samhail chasnaidh rom-cná . amhail do aslaigh m'iarghná Mairg bus tinn co ttille sin . Cuchonacht óg Mhag-uidhir budh amhluath a aisdir gerr . ag taisdeal albruach nEirenn Ní coisceim tar ceann achaidh . turus ui Chuinn chédchathaigh luaimhnech ar eachlorg an fhir . fa leathbhord ngruaidhsl: ngaoidel A nocht as imchian uaine . a crích Mhacha mhongruaidhe mo cheile eider cliathuibh renn . ar mheidhe iarthoir Ereann A cerich Uladh na nes bfionn . na dhiaigh ní dóigh go mairfiom da maram as míorbhal dhamh . sm'anam i míonmhaigh Mumhan.

Der Dichter fährt fort, er würde sich weniger um Cuchonnacht og sorgen, wenn er in seiner Nähe sein könnte.

Ní bhiadh da mbeth mis na ghar . a bfuil orm d'egla dhosan sa nuamhan a mbiadh da mbein . do bhiadh fuaradh dom inntinn Ní a los a bhiodhbhadh amháin . budh mo m'eagla d'ua Seaain ge atait buailte renn roimhe . buailte im chenn gach conaire Doilge liom do fhlaith Boirce . gach peist gruamdha gemoidhche ag diobragadh a hairm air . sgach sionmhaidan gharbh geimhridh Gidheth nir anro leamsa . bheth aige san eigeansa sion dom thaobhlot a ttaigh nocht . fa áonbhrat re Coin-chonocht Ní eigonain ghaoth do ghnáth . chugom tre chumhgach mbélscáth no sreth braon re bruach mo phill . re taobh i dhuach in-doininn (?) Ní thuigfinn mh'imshníomh na m'olc . ar ghualain mhic Con-chonnocht ag roinn aoinphill dhúin is do . ní shaoilfinn m'úidh ar anró Do budh bruighne na botha . do budh fion na fuarshrotha do budh clumh-thais cerchuill criadh . re hais gealChuinn Gailian Mo thilleadh as truagh dhosan . truagh dhamh anmhain uadhasan o thoil nír fhuirgios gideadh . arson gur fhuilngios m'filleadh Gibé leaba a luigh sinne . ataim do thaobh indtinne ar chorp a cheile is ocuinn, a nocht is Eire edrainn I rinn iarthair insi Grég . ge tu a bfochair mhic Mairgrég ot chi ar seisi a dheacra dhamh . misi ar eachtra ni iarfadh Narb í an toisg dar triall sin . a bráthair Aodh Mhag-uidhir a dhál sa shiobhalsoin siar . go clár mhiodharsaidh Mhaicniadh.

Im letzten Verse erwähnt der Dichter wiederum, wie man sieht, seinem Versprechen getreu, den Bruder des Cuchonnacht og; Hugh Maguire, der vermutlich nicht mehr unter den Lebenden weilte. Das Gedicht scheint in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts verfasst zu sein.

35. Bl. 39b. Biodh aire ag Olltuibh ar Aodh —
Gedicht an die Ulaten, eine Mahnung mit Hugh Maguire Frieden
zu halten, zu dem sich Irland verhält wie der Daumen zur Faust
— 47 Strophen im Metrum Debide, von einem ungenannten
Dichter, kaum von Eochaidh O'Hosey.

A lucht eoluis hfuinn Uladh . a cliar a aois ealadan tabhruidh mór nimpidhe air . fa shlógh finntighe Fionntain
Na leigidh d'Aodh Mhag-uidhir . nembgrádh fleadh fuath fionchuiridh ar ól sreabh bfiorthobar bfionn . le siorchogadh bfer nEirionn
Súr deabhtha diultadh cána . grádh fághla fuath sithchána ursa shluaigh bhoinn (?) le gach bhredh . toirmesgadh uaidh an taigneth.

m weitern Verlaufe flicht der Dichter die folgende Episode von den dreissig Weisen ein, die ein Hagelschauer voraussagen, ohne Glauben zu finden. Einige Verse sind offenbar fehlerhaft.

Da ccluineadh onchu Uladh . toisg an triochat feallsamhan fer dar chóir fionnmhagh na bhfionn . doigh ní dhiongnadh a ndiongnann Triochat feallsumh fada o shoin . thallúd a ttosach dhomhuinn do shír dhiamhuir neill nimhe . ar sén d'iarraidh faisdine Do chunchus dhoibh da dhruim suin . aen chíth uaithmhealta d'fearthuin cíth acht tuile gan tarbha . ar fúd na cruinne cetharrdha

Tarfás dhoibh diamhuir an fios . a mbeith gan cheill gan chuibhdhios re hucht an cetha do chur . lucht an bhetha da mbenfadh
Tiaghuid an triochat feallsum . a ndoigh chaich dha ccreideadhsum le sgelaibh dha gcur a gceill . ar sgur d'fheguin an aieir
Do hinniseadh leo an lásoin . a mhéd d'olc is d'uathbhasaibh dámhna c[ao]idh don uile hfer . do baoi don cruinne a ccineadh
Adubhairt an drong cethna . ferfuidher cíth uathmhelta fan mbíth do coimfleachadh caich . na cíth fhoirleathan anbhail
Bíodh aguibhse ar na hughduir . tuir dhíoghuinne dheaghchumhdaigh na srothaibh corra ar na ccur . do clochaibh troma na talmhuin
Níor creid duine ar domhan . d'faisdine na ffeallsamhan dream dhreachbhoighgheal dar cóir cion . nemhcroidmhech (-creidmhech)
[dhoibh níor dligheadh

Mar nar creid cách a ccomhrad . rug an bhuidhenn briatharnár ceim luath dha bfirdhidhion fein . fa bruach ndinnlíthgheal ndroibeil Mar thairnic an cíth do chur . tháinic an triochat fallsumh a huaimh dhorcha na cclach ccuir . amach ar dromcladh an domuinn Do b'e iomthus fer ndomuinn . fhuaradar na fallsamhuinn níor thuig duine iad idir . acht iad uile na n[d]oinmhidibh Do b'e riu rádh gach aenfhir . a mbeith oinmhidech écceillidh níor fhéd censughadh na ccath . an tréd f(e)allsamhun fáthach Deimidh ne aimhglic amhail . dínn fein ar na fallsamhain beg díol na cruinne dar cceill . na bíom san uile acht d'énmhein Da ndenadh fein mur gach fer . do b'e a ccríoch dul fa dheireth tuigsi an bhetha gur chuir . fa uisge an cetha curthoir Eirgeadh fa uisge an cheatha . leomhann locha seinbheatha bíodh le a cceiminnuibh ag cuir . bíodh is Eirionnaigh d'entoil.

#### Das Gedicht schliesst mit folgenden Versen auf Hugh Maguire:

Rinn bhaoglach go mbroct nímhe . dregach uathmhar aingidhe grìobh droibhel d'feicimh Uladh . beitri oilen d'fasughadh Leoman coimhetach cogtach . onchu d'Oileach diogaltach dreglonn gach aite d'foguil . tonn bhaite le biodhbethuibh Caomhna Muman na múr ngeal . sgiath chumdaigh coigidh Laigen cia an duine is diongmhuidhe dhe . aodhguire mhuighe Meidhbhe.

36. Bl. 41a. Faoilidh Fir-mhanach a nocht—
Gedicht auf Brian Maguire den Sohn des Cuchonnacht mör, 30 Strophen im Debide von Emann O'Caside (Edmond O'Cassidy), der, einer alten Gelehrtenfamilie von Fermanagh angehörig, vor 1700 blühte (O'Reilly, Irish writers p. 206). In diesem Jahre starb der hier besungene Brian, der Herr auf Tempodassel oder Tempo, dessen Vater 1691 für die Sache Jacobs II. im Passe von Aughrim gefallen war. Es ist ein Begrüssungsgedicht an Brian und seine junge Gemahlin Bridget, die Tochter des James

Nugent auf Coolamber; der Dichter preist den neuen Herrn und rechtfertigt die Justiz, die er an einem spitzbübischen Landwirt aus Schottland geübt hatte. Dabei flicht er die Geschichte des Antaeus aus dem Cath catharda oder 'Bellum civile' ein, indem er Brian, nicht ohne Humor, mit Herkules vergleicht. Ich lasse das Gedicht als eine späte Probe irischer Bardenpoesie folgen:

Faoilidh Fir-mhanach a nocht . faoilidh an Eirne edrocht faoilidh an fonn is an fiodh . faoilidh an drong do-dibriodh Faoilidh a muighe mine . faoilidh cluidh a coiccriche faoilidh a hinbhir sa hiasg . faoilidh imle na nardriasg Faoilidh a sleibhte sealga . faoilidh fos a fianlearga is saithche saidhbhre na ffedh . d'aithle aidhbhle in-airgnedh Iomad cnuas ag cromadh craobh . blatha sgoth sgiamhach bhonnmhaoth ag tairngire ar ttriath do thecht . ainglighe i thriall don tuaithscert Brian Boroimhe Fher-mhanach . Brian brioghmhur na nEirennach an Brian is triathamhla triall . sgiath is cliathchabhra Oirghiall Maguidhir medhrach ar ttriath . mhac Conchonnacht na ngrodgliatth mhic Aodh' an fial ba badhach . ni baoth Brian ciodh iolldhanach Solamh i ccrionnacht i cceill . an righ Dabhi ar dheghmhein Abraham i numhla Brian . tabhacht[g]chlann (?) urghlan Oirghiall Foighid Iob do bhi aige . furtacht fair bu dóchaide ler cláoidh an curadh cleasach . do bhao na brughaidh imresnach Aithech aigbheil ba gér spraic . do bhi uair isin Afraic gan mhnaoidh do mhathair go raibh . baoi gan bhrathair gan athair Mac don talamh an taitheach . sein sgel fire comhuidheach Antéon mac Taerre tenn . léón ar luinne luaidhem Dob aghmhur Afraic le a linn . thigiodh gach laoch fa a thuairim i mbuaidh do bheiríodh ar nert . fa dheiríodh go bfuair feilbhert Cuaidh fa criochaibh na cruinne . nos an niadh sa nertmhuire sgo naidhbhleadh go baoth a bruth . o thaidhleadh a taobh talamh Afraic ba saibir sona . d'iomarc(uidh) a iomgona ag ciorbadh laoch leidmhech lonn . iongnadh eignech a chomhlann San am sin nior gho a ghal . an gregach Earcoil uasal do thog a clu fan cruinne . a clo nior dhu d'aonduine Gabhuis a garmuin na glaic . gluaisis an-sein don Afraic nior cadail i cceil go coir . go ffacadh fein an fomhoir Troidid ar aon re roile . is nior chomhlann cialloidhe do chuaidh i ngobhal na ngleann . fuaim is foghar i mbeimenn Fortamhlaidh is Earcoil air . buailis a thaobh fon talmhuin ba leir on talamh a threise . go hathlamh d'eis a aind[h]eise Snadhmuid na righthe ramhra . tar na formnuibh feramhla claonuid i ccnesa ar aon . traothuid treasa na macaomh Togbhuis Earcoil nior gniomh gann, eisiomh os ard a ghualann nior lig ar lar ordlach dhe . gur cradh compor a croidhe Crochuis i ccroich i nairde . Anteon gan aonchairde gan tompa uime chuim uilc . mur shompla uile d'Afraic

Aon mur an aitech ni ffuil . acht coirenel corr curaidh gan fios a geiniolaigh gloin . acht d'fuil eisiodhuin Adhuimh Fuair se on talamh tainte . mur an aithech reimhraite gur claoidh Earcoil Fher-mhanach . nert ghoil is aoibh albanach Is tu oighre h'athar ann . mhic Conchonnacht na ccomhlann a athEarchoil chlair Chodhuil . raithsercach s[h]aimh siodhamhuil A airdrigh Eamhna uaine . a choilein con Craobhruaidhe coruidh idir cnaimh is chnois . os comhuir caich do crochois Ni beo nech gan naire ann . mur ta coruidh on chomhlann gan braon i ccuislinn na chorp . caoch on chuisrinn a iomlot A Earcoil oirghiallach dil . a cenn caingne shiol Uidhir chuir an coimdhe sonus ort . le ffuil foirne dha ffortocht Maguidhir sa mhac thusa . mur ta mh'aois is mh'eolusa od thoighecht a thriath do dligh . bhur noirecht ba fial faoilidh. Ben mur Bhrigid ar aille . inngion Eimhir Espaine Bera blathmhair mhoingfhionn uill . ba mathuir d'Oilioll Oluim Uaisle ghaoidhiol Bhanbha bhregh , is fiorfhuil Ghall na tiomcheil an bhen nach mhaoidhmhech ar mhaith . mocen caoimhthech comhmaith On cail cluinid Fir-mhanach . ar an oig nach urrbhadhach mur do ni gach ni do dhligh . da tti an tir ba faoilidh.

'Frohgemut ist Fermanagh heute Abend, froh das strahlende Eirne, froh das Land und der Wald, froh das eingesessene Volk; froh seine ebenen Gefilde, froh die Deiche (?) seiner Grenze; froh seine Mündungen und seine Fische, froh die Ränder der hohen Marsche; froh seine Pirschberge, froh auch seine Jägergründe; Sattheit und Reichtum weit und breit nach so viel Verwüstung. Fruchtfülle biegt die Zweige. Blumen von zartweissen schönen Blüten verheissen unseres Herrn Ankunft; glänzend ist seine Reise zum Norden. Der Brian Boru von Fermanagh, der kraftvolle Brian der Iren, der Brian von hochherrlichem Lauf, der Schild und die Schutzwehr von Oriel; der heitere Maguire, unser Herr, der Sohn Cuchonnachts von den flinken Kämpfen, des Sohnes Aodhs des hochherzigen, freundlichen, nicht schwächlich ist Brian, wiewohl vielgebildet. Ein Salomo an Weisheit und Verstand, ein König David durch gute Sitte, ein Abraham durch Demut ist Brian, der frischedle, kraftvolle Sprössling von Oriel. Die Geduld Hiobs hatte er, zu dem man sich desto mehr der Hülfe versehen konnte, der jenen verschmitzten Ritter überwand, den streitsüchtigen Landwirt.

'In Afrika war einstmals ein gewaltiger Riese, keck vermessen; er hatte kein Weib zur Mutter, er hatte nicht Bruder noch Vater. Ein Sohn der Erde war der Riese, es ist eine erbauliche wahre Geschichte: Antäus, den starken Sohn der Terra, eine Plage durch seine Tapferkeit, meinen wir. Afrika war glücklich zu seiner Zeit; alle Helden suchten ihn auf, er besiegte sie durch Kraft, doch zuletzt ist's ihm übel ergangen. In die Grenzen des Erdkreises drang die Kunde von dem Recken und seiner Stärke, und dass er seine Kraft leicht vermehrte, wenn sein Leib die Erde berührte. 1) Reich beglückt war Afrika durch das Uebermass seiner Mordlust, womit er starke, tapfere Helden niedermetzelte; ein grausam Wunder war sein Kampf. Zu jener Zeit brachte der edle Grieche Herkules (ungelogen ist seine Tapferkeit) seinen Ruhm auf dem Erdkreise hoch; seine Art war keinem Menschen eigen. Er nahm seinen Weberbaum in seine Faust und zog nach Afrika hin; er schlief nicht recht zurückgezogen, bis dass er selbst des Riesen ansichtig wurde. Sie streiten zusammen - kein bedächtiger Kampf war's; in die Tiefe der Thäler drangen der Lärm und das Getöse ihrer Streiche. Tapfer ist Herkules gegen ihn; er schlug jenes Leib gegen die Erde, doch kaum unfähig gemacht, gewann er offenbar seine Stärke alsbald von der Erde. Sie schlingen die Arme über die männlichen Schultern, es winden sich ihre Leiber zumal, dann lassen die Kräfte der Männer nach. Da erhob Herkules (keine geringe That) den Riesen hoch über seine Schultern, keinen Zoll von ihm liess er auf dem Boden, bis er ihm den Brustkasten zerdrückt hatte. Er hing Antäus unverzüglich an einen Galgen auf, ohne Grab also zur Strafe,2) als ein Exempel für das ganze Afrika.

'Einer wie der Riese ist der nicht, sondern nur ein winzig Stück (?) von einem Ritter,3) dess edle Abstammung man nicht

¹) Der Dichter lehnt sich hier an die Worte des 'Cath catharda' an, die im Ms. 46 in der Advocates' Library in Edinburg so lauten: 'Curaidh ingnadh bui isin tir-sea, gan athair cen mathair ndaoenna acca acht a ceneamhain a crisluch in talman cheana i. Antéuus mac Terraoe a ainm. Ba mor v nert an fir-sin, uair ní cuimgeadh duini no daini cuibleng fris 7 an nuair thiceadh dith neirt do, nus-leceadh na laighi fri lár. Ona thaidleadh v a thaoebh-san in talamh, ticeadh a nert fen do 7 no linta do calmatus dermár é o mathair bunaidh i. on talmain'. Schon D. Smith hat die Stelle in H. Mackenzie's Report on the poems of Ossian, Edinburgh 1805, p. 306, mitgeteilt; der Kampf des Antäus mit Herkules ist in den Edinburger Pharsalia, von denen wir Herrn W. J. N. Liddall ein schönes Faksimile verdanken, nicht vollständig erhalteu.

<sup>2)</sup> chuim uile; chuim scheint hier für chum geschrieben zu sein.

s) coirenel ist vielleicht = cornél Zs. 2, 303, coirneul 'corner' Gael. Journ. 5, 74, schwerlich 'colonel', in irischer Aussprache curnel.

kennt, als nur dass er vom unreinen Blute Adams war. Von der Erde hatte er Besitz wie der vorerwähnte Riese, und der Herkules von Fermanagh überwand die Kraft der Tapferkeit und die Gestalt des Albaners. Du bist der Erbe deines Vaters. Sohn Cuchonnachts von den Kämpfen, o zweiter Herkules von Clar Chodhuil, Günstling des Glücks, sanft, friedlich. O König des grünen Emain, o Welf des Hundes des Rothen Zweiges, einen Ritter mit Haut und Knochen hast du angesichts aller aufgehängt. Keiner lebt so schamlos, wie der Ritter von dem Kampfe, ohne einen Tropfen in seinen Adern im Körper, blind von der Wirkung seiner Veränderung (?). O teurer Herkules von Oriel, du Hauptvertreter des Stammes Odars, der Herr hat dir Glück verliehen, an dem die Scharen Beistand haben. Du Sohn Maguires, so weit mein Alter und meine Kunde reichen, seit du. o Herr, zu deinem Rechte gekommen, war euer Stamm hochherzig, frohgemut.

'Ein Weib wie Bridget an Schönheit war die Tochter Ebers von Hispanien, Bera die blühende von blondem Haar, die die Mutter Oilill Olums ward. Der Adel der Gälen des schönen Banba und das echte Blut der Angeln sind in ihr, ein Weib das sich nicht des Guten berühmt, — Heil dem schönen Hause, das so wohl beraten ist. Die Bewohner Fermanaghs vernehmen von der Eigenart dieser jungen Frau ohne Harm, so wie sie in allem nach Gebühr handelt, wenn sie kommt, ist das Land frohgemut.'

Manche der im Obigen verzeichneten Stücke sind ohne Zweifel auch in andern Handschriften erhalten. Aber die kopenhagener Sammlung Thorkelins bildet ein Ganzes, das sowohl für die Kunde der irischen Bardenpoesie als für die der Sprache des Elisabethischen Zeitalters von Wert ist.

#### Anhang.

Δ

Die Gedichte der Barden von Fermanagh gewähren gute Beispiele zu den fünf Hauptarten des *Dán díreach* oder 'Carmen rectum'; auf der Verskunst dieser spätern Dichter beruht die

Lehre Fr. O'Molloys und andrer Prosodisten. 1) Unverbrüchlich ist das Gesetz der festen Silbenzahl des Verses,2) gleichfalls streng durchgeführt die Allitteration (uaim) zweier Wörter in jedem; zwei Verse sind durch Reim (comharda) verbunden und in einigen Metren tritt der Binnenreim hinzu. Der Reim ist vollkommen. wenn nicht nur die Vokale übereinstimmen, sondern auch die folgenden Konsonanzen von gleicher Schwere sind3) und den nämlichen Klassen angehören: 1. b d g mediae; 2. p t c tenues; 3. f th (sh) ch aspiratae; 4. bh dh gh mh l n r liquidae; 5. m ll nn ng rr tensae; 6. s sibilans. Auf s reimt nur s. Diese Klasseneinteilung4) bekundet einen feinen Sinn für das Wesen der Laute, wenn sie auch nicht gerade auf das Sanskrit zurückgeht, wie O'Beirne Crowe meint (Ulster Journal of Archaeology 4, 72 ff.). Tadellos sind die Reime Ferghal ogs, bald einsilbig wie brat: lat, ort: port, lin: trir, gall: ann, lamh: agh, sriobh: cion, fearr: ceand, ruaigh: uaidh; bald zweisilbig wie Ulaigh: cubhaidh, taruidh: gabhuidh, cuiridh: Uidhir, ridhe: file, muirer : cuiredh, tabhaigh : glanaidh, Temhra : Emhna, fuighthir

<sup>1)</sup> O'Molloy, seit mehr als vierzig Jahren fern von seinem Vaterlande lebend (vgl. Gael. Journ. 8, 75), ist nicht der eigentliche Urheber der bekannten Verslehre; E. Lhuyd hatte einen ganz ähnlichen Traktat neben O'Molloys Grammatica vor sich; und auf denselben Ursprung weist ein kürzerer in dem Ms. des Franziskaners Antony O'Conor vom Jahre 1659 (cod. Gotting. hist. 773, fol. 181—182).

<sup>2)</sup> Wo zwei Vokale im Aus- und Anlaut zusammentreffen, stösst der stärkere den schwächern aus, z. B. ar tí a fhoirithne ar gach nolc (7 Silben); crét an corsa ar inis Ír (7 Silben); fath do mimenma a mhic Siobhan (8 Silben). So verliert in Nr. 12 selbst am Versende Ailella vor dem a des folgenden Verses seinen Auslaut. Vgl. Windisch, Mittelirisches Kunstgedicht p. 222; Thurneysen, I. T. 3, 127; Meyer, The Battle of Ventry p. 96; Stokes, The martyrology of Gorman p. XXXI.

<sup>3)</sup> Gewissen Freiheiten in der Aussprache der Vokale begegnet man oft; überhaupt reimen die breiten oder tiefen Vokale (a o u) auf die breiten, die schmalen oder hohen (e i) auf die schmalen, z. B. reimt ole auf Connacht, aghaidh auf roghuin (Nr. 1); crodh auf Cruachan, leis auf aithris; ferner glic (gile geschrieben) auf oirrdire (in Nr. 22); ebenso glic: imirt (Silva gad. p. 124), baile: glaic (I. T. 3, 470). So reimt auch in Nr. 36 bruth: talamh (sprich talu) wie a ndiu: déanamh (sprich déanu) MCS. 344.

<sup>&#</sup>x27;) Für die fünfte Klasse behalte ich R. Flahertys Bezeichnung (Ogygia, 1685, p. 240) bei. Die sonstige irische Terminologie sagt uns weniger zu, da sie  $c\ t\ p$  'weich' nennt (im Gegensatz zu  $ch\ th\ f$ , die sie 'rauh' nennt) und ihr  $g\ d\ b$  (im Gegensatz zu den 'leichten'  $gh\ dh\ bh$ ) als 'harte' Laute gelten.

: cuirfidh, foghthair: torchair, aoinbhéim: taoibhréidh u.s. w. Der minder sprachgewandte Dichter ersetzt den vollkommenen Reim durch einen unvollkommenen, den Thurneysen passend Assonanz nennt. Zu dem Endreime der Verse und dem Binnenreime, worunter ich den im vierten Verse dem Schlusse des dritten entsprechenden verstehe, kommt in der Kunst des vollendeten Dichters regelmässig die Reim- oder Assonanz-Korrespondenz zwischen je einem oder selbst zwei ein- oder mehrsilbigen Wörtern im dritten und vierten Verse der Strophe, in einigen Metren (aber nicht im Debide und Setnad) auch im ersten und zweiten Verse. In jedem Falle wird durch Binnenreim und Korrespondenz die zweite Hälfte der Strophe vor der ersten ausgezeichnet.

Den eigentlichen Charakter empfängt der irische Vers durch den rhythmischen Tonfall seines Ausgangs, den die Iren, je nach der Lage des Accentes, rinn 'die Spitze' (auch wohl ceann 'den Kopf') und airdrinn 'die hohe Spitze' nennen. Im Reim und in der Allitteration sind die Dichter oft nicht strenge; wo aber das rinn nicht der Regel entspricht, da wird der Vers zerstört. Bei der Gleichmässigkeit der irischen Betonung kommt es hierbei auf die Silbenzahl des Endwortes an (minus et maius extremum), aus deren Wechsel sich die Mannigfaltigkeit der Metra ergiebt. Zusammengesetzte Wörter können je nach den Erfordernissen des Versausgangs eine zwiefache, durch die Schreibung anzudeutende, Betonung haben, wie Cúchonnacht oder Cu-Chónnacht. So tragen auch der Binnenreim und die Korrespondenzen wesentlich zur rhythmischen Bewegung der irischen Metra bei, die ohne die regelnde Kraft der Accentuierung Form und Lebendigkeit entbehren würden.

Das häufigste aller Metra ist das Debide (in der Kopenhagener Sammlung Nr. 2. 5. 14. 16. 17. 19. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36). Es ist paarreimig, das Reimwort des zweiten und vierten Verses (das maius extremum) übertrifft das des ersten und dritten Verses (das minus extremum) um eine Silbe, wodurch ein Accentwechsel entsteht. So reimen: Ír: àirdrigh, Lógha: Bóromha, Fáil: Édail: fódbain, dérbhtha: búaidertha, Fódla: d'fhúrfhogra, hórcra: dánortha, Bánba: ágalma. Die mittelirischen Dichter haben nicht die gleiche Regelmässigkeit, wie denn überhaupt ein grosser Teil der ältern Poesie in einem laxern Debide abgefasst ist, in Reimpaaren oder

Knüttelversen, in denen Allitteration und Endrhythmus mit Willkür behandelt sind. Im 14. Jahrhundert haben die Welschen, bin ich des Glaubens, das Debide von den Iren entlehnt, wenn auch in ihrem Cywydd das 'minus extremum', das nach der Art der welschen Betonung immer einsilbig ist, dem 'maius extremum', das zwei- oder mehrsilbig ist, sowohl vorangehen als ihm folgen kann. Beispiel aus Nr. 2, wie es zu verbessern ist:

Fagbuis Banba ben Lógha . Dondchad mac Briain Bóromha sgeul dob' fairbriogh le fiadh Fáil . triall an airdriogh don Édail.

Es allitterieren die Vokale unter sich, auch mit vorangehendem fh, oder Konsonant mit Konsonant, ohne Rücksicht auf Aspiration oder Eklipse oder seine Verbindung mit einer Liquida: es allitterieren  $a:e:ai:fhui,\ c:ch:gc:cl,\ g:gh:ng:gr.$ 

Ein häufiges Metrum ist auch das Rannaigecht bheg genannte (Nr. 1. 4. 10. 15. 18. 24), in dem der zweite Vers auf den vierten reimt; dazu hat der vierte Vers einen Binnenreim zu dem Schlusse des dritten. Das letzte Wort des Verses ist zweisilbig, daher der Versausgang ein trochäischer.

Leath re Fodla fuil Úidhir . Fodla ni fhuil na ághaidh ni beim clu le fiadh bfúinidh . cru Uidhir riamh na rághain.

Wenn die Verse a c dreisilbig schliessen (wie Silva gad. p. 362), so assonieren sie und der Binnenreim in d fällt fort.

Das auch nicht seltene Metrum Rannaigecht mhör (Nr. 6. 13) unterscheidet sich vom vorhergehenden dadurch, dass das letzte Wort des Verses einsilbig ist, daher der Ausgang jambischen Charakter hat.

Suirgeach Manchaigh le mac righ . ní serc ris na dtarla tnúdh ar cuimhne budh cian a luadh . ni buan suirghi riam fa rún.

Die Versausgänge a c sind mitunter zweisilbig (wie Silv. 361), wobei der Binnenreim in d auch zweisilbig wird.

Das seltenere Metrum Setnad (Nr. 12) gleicht dem vorigen durch den einsilbigen Ausgang der Reimverse, aber der erste und der dritte Vers sind achtsilbig und haben zweisilbigen Versschluss. Der letzte Vers hat den Binnenreim zum dritten.

Se la t'fhedma ar ath an comhloinn . a Chuchonnacht chosnas rúaig do aithin fer fuaim do throda . a thegh suain ger bfoda úaid.

Das letzte Metrum des Dán direach ist die Casbairdne (Nr. 7. 8. 9. 11. 21), deren Merkmal der dreisilbige Versschluss ist. Er hat daher daktylischen Tonfall. Nur  $b\ d$  reimen, während in  $a\ c$  die Assonanz gewöhnlich ist.

Cru Uidhir as fonmolta . clu thuillid a dtóirberta clu caich uaidh is fonreachta . daib an uair as óirderca.

In Nr. 20 ist die Strophe auf vier Doppelverse mit gleichem Reime ausgedehnt; eine ähnliche Strophe bietet Thurneysen III, 115, nur dass hier a:c, e:g reimen und b:d:f:h assonieren. Die Verslehre im cod. Gotting. Bl. 181 hat ein Beispiel für die 'Casbhairnn', dessen zweiter und vierter Vers zweisilbig ausgehen (eine im Anhange des Saltair vorkommende Form):

Do bhárr fainneach fionnfhada . roighthid fad rosguibh áille na ruisg corra críosdalta . go mbidh na cclocha(ibh) fáinne.

Dies ist aber eine Abart (*ógláchas*), die aus einer Vermischung (*cumasc*) der Casbairdne mit der Rannaigecht bheg besteht (Thurneysen Nr. 41).

Die Gedichte der Barden von Fermanagh gehören der Blüte der irischen Metrik an. Im 18. Jahrhundert verfiel sie rasch: zuerst vernachlässigte sie die Allitteration, dann den Endrhythmus der Verse und schliesslich auch die sacrosancte Siebenzahl, und die englische Poetik trat an ihre Stelle.

B.

Zur Vergleichung mit den Versen des Barden John O'Higgin über die Namengebung Cuchulinns (in Nr. 17) lasse ich die Erzählung aus der Táin bó Chuailnge hier folgen, wie sie Leabhar na huidhri 60 a 39 ff. überliefert. Der Text des Gelben Buches von Lecan 20 a 11 ff. stimmt damit wörtlich überein, während die Fassung des Buches von Leinster 63 a 20 ff. erheblich abweicht. Vgl. KZ. 28, 447. 489. Die Redaktion der erstgenannten Handschrift ist bündiger und bei weitem altertümlicher. Es heisst in dem Abschnitte über Cuchulinns Jugendthaten:

Wir kennen diesen Knaben wohl, sagte Conall Cernach, und nicht weniger gut, weil er unser Pflegling ist. Nicht lange nach der That, die Fergus eben erzählt hat, führte er ein anderes Kraftstück aus. Als Cauland der Kunstschmied für Conchobar eine Bewirtung zurichtete, sagte er, man möchte ihm nicht zu viele bringen, denn nicht sein Land und Acker bestreite das Gastmahl, das er veranstaltete, sondern der Ertrag seiner

beiden Hände und seiner Profession. Conchobar ging dann hin mit funfzig Wagen von den würdigsten und edelsten der Ritter um sich. Conchobar begiebt sich 1) nun auf den Spielplatz. Er hatte nämlich die beständige Gewohnheit, beim Gehen und beim Kommen die Knaben zu besuchen und sie anzusprechen, 2) um ihren Gruss zu erbitten. Da sah er Cuchulinn und 150 Knaben Ball spielen und er gewann seine Partieen gegen sie. Wenn sie Lochtreiben spielten, so brachte er seine Bälle ins Loch, ohne dass die Knaben ihn hindern konnten. Wenn sie alle nach dem Loche warfen, 3) so trat er ihnen allein entgegen, 4) so dass auch nicht ein Ball hineinkam. Wenn sie sich im Ringen übten, so warf er die 150 Knaben allein und liess nicht so viele herankommen, als ihn hätten werfen können. Wenn sie Ausziehen spielten, so zog er sie alle aus, 5) bis sie splitternackt waren, ohne dass sie auch nur die Nadel aus seinem Mantel erhaschten.

Das bewunderte Conchobar. Er fragte, ob ihre Thaten überhaupt so wären<sup>6</sup>) oder nur bis sie Männer geworden seien. Alle antworteten, sie wären überhaupt so. Conchobar sagte zu Cuchulinn: 'Komm mit mir zum Feste, zu dem wir gehen, damit du daran teilnimmst' (?).<sup>7</sup>) 'Ich bin mit meinem Spiele noch nicht fertig, o Meister Conchobar', sagte der Knabe, 'ich werde euch nachkommen'.

Als sie nun alle zum Feste angelangt waren, sagte Cauland zu Conchobar: 'Erwartet ihr noch jemand nach euch?' 'Nein', erwiderte Conchobar. Er erinnerte sich nicht, dass er seinen

i) adell laiss mit dem Dativ des Reflexivs, wie in adealla leis techt do tig filed Néill 'he betakes himself to go to the house of Niall's fili', BB. 134 b 28 (K. Meyer).

<sup>2)</sup> a nadall 7 a tadall; vgl. aithige (Silva gad. 58) und taithiged; Archiv, Supplement p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Für dobictis (im LL. entspricht ba leosom diburgun) ist ohne Zweifel mit Strachan (Subjunctive p. 7) dobidctis 'sie warfen' zu lesen; cf. Zimmer, Kelt. Studien 1, 108.

<sup>&#</sup>x27;) arachlichedsom (YBL. araclichemsom); vgl. clichidh .i. tionoilidh O'Cl.; atclichim 'I meet' (?) RC. 12, 113; Strachan, Saltair p. 59.

b) imdirech 'sich gegenseitig ausziehen' (LL. imtharrung), Inf. zu dergim; Impf. do-sn-erged, YBL. dosnirged.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) in eterbiad a gnimu...eter-da-biad (YBL. eter-do-bied), beachtenswerte Zusammensetzung mit eter. Im LL. sagt Conchobar: 'Glücklich das Land, aus dem der Kleine gekommen, wenn er als Jüngling eben solche Thaten vollbringt wie als Knabe'.

<sup>1)</sup> daig otægi LU., fobith adoegi YBL.?

Pflegling nachbestellt hatte. 'Ich habe einen Kriegshund', sagte Culand, 'der an drei Ketten liegt, jede eine Dreimännerkette; er wurde aus Spanien gebracht.') Wegen unsrer Wirtschaft und unsres Viehs wird er losgelassen und das Gehöft geschlossen.'

Darnach kam der Knabe. Der Hund geht auf ihn los. Er aber nahm sein Spiel weiter wahr: er warf seinen Ball und warf seine Keule hinterher, so dass sie den Ball berührte; der eine Wurf war nicht grösser als der andere. Dann wirft er seinen Stecken hinterher, so dass er sie (Ball und Keule) erreichte, ehe sie niederfielen. Er unterbrach sein Spiel deshalb nicht, obwohl der Hund ihn angriff. Conchobar und seine Leute vermochten sich darob nicht von der Stelle zu rühren;<sup>2</sup>) sie glaubten ihn nicht lebendig holen zu können,<sup>3</sup>) wenn auch das Gehöft geöffnet gewesen wäre.

Als sich nun der Hund ihm näherte, warf er seinen Ball und seine Keule von sich und packte den Hund mit seinen beiden Händen, d. h. er legt die eine Hand an den Apfel des Halses des Hundes und legt die andere an seinen Nacken. Er schlug ihn gegen einen Steinpfeiler in seiner Nähe, dass jedes Glied von ihm aus seinem Gelenke sprang. 4) Nach andern jedoch warf er ihm seinen Ball ins Maul, so dass er durchging und seine Eingeweide mitnahm.

Die Ulaten eilen ihm entgegen, der eine auf dem Gehöft, der andere an der Thür des Gehöfts. Sie bringen ihn vor Conchobar. Sie machen grossen Alarm, nämlich des Königs Schwestersohn sei in Lebensgefahr. Darnach kommt Culand in sein Haus. 'Glück auf, Junge, wegen des Herzens deiner Mutter! Hätte ich doch kein Fest angerichtet! Ein Leben ist vernichtet, und eine Wohnung draussen ist meine Wohnung nach dem Tode

archu 'ein Kriegshund'; so heisst Cuchulinn archu Emna LL. 87 b11.
 Es ist ein gemeinceltisches Wort = welsch aergi, das schon im Gododin vorkommt.

<sup>2)</sup> torbais 'es hinderte', von torba i. toirmeasc Windisch Wb., torbad LL. 262 a 21, torbaitis 55 b 8.

<sup>3)</sup> ni faircbitis i mbethaid ar a cind (YBL. ni faircbidis) eig. 'sie würden ihn nicht am Leben lassen (oder behalten), ihm entgegengehend (um ihn zu holen)'.

<sup>&#</sup>x27;) consescaind cach ball de a lethe; vgl. con-sescaind ina cend 'es flog in seinen Kopf' LU. 71 a 43; coro shescuind a cend 'sein Kopf flog ab', RC. 13, 30, wozu die Variante goro tebisstur a cenn 'er schnitt seinen Kopf ab', RC. 14, 452.

meines Hundes. Er erhielt¹) mir Ehre und Leben¹, sagte er, 'der Familiengenosse, der mir genommen ist, nämlich mein Hund. Er war Schirm und Schutz für unsere Habe und unser Vieh. Er behütete uns jedes Haustier,²) beides im Felde und im Hause.' 'Das will doch nicht viel sagen¹, versetzte der Knabe, 'ich werde dir ein Hündchen von derselben Rasse aufziehen, und ich werde Hund sein dein Vieh zu behüten und überhaupt dich selbst zu behüten, bis dieser Hund heranwächst und tauglich wird. Und ich werde das ganze Feld Murthemne durchstreifen; nicht wird man mir eine Trift oder eine Herde nehmen, ohne dass ich's bemerke.'³) 'Culands Hund sei dein Name hinfort!' sagte Cathbad. 'Meinetwegen sei es mein Name!' sagte Cuchulinn. — Jemand, der dies that, sechs Jahre alt, kein Wunder, wenn dies hier von ihm jetzt vollbracht wäre, wo er siebzehn Jahre alt ist, schloss Conall Cernach.

Berlin.

LUDW, CHR. STERN.

<sup>1)</sup> condggaib, ebenso Trip. life 78, wird in Hogans lateinischen Texten mit 'posuit', 'fundavit' übersetzt (Todd lect. 5, 33. 34. 40).

<sup>3)</sup> slabra 'cattle, cows' O'Don. suppl., 'Mitgift von Kühen und Zäumen', Metr. gloss. 95; vgl. Windisch s. v. tindscra.

<sup>3)</sup> manip a úrderg limsa LU., a urrog: YBL.

# THE SO-CALLED ABSOLUTE FORM OF THE IRISH IMPERFECT.

It has long been held that in the third singular of the Irish imperfect there was by the side of e. g. nocarad an absolute form \*caraid, cf. KSB. VII, 6, Gram. Celt. 2 1090. In KZ. XXVII, 157 Windisch, who had previously regarded these forms as historic presents, professes his adherence to the other view, chiefly apparently because canaid can be explained from \*canetai, Gr. φέρεται as no-canad from \*caneto, Gr. φέρετο. In KZ. XXVIII, 321 sq. Zimmer cites what he considers other instances of the formation; cf. also p. 329, where he says: 'beachtet man nun 1. dass zu dem verbum feraim sichere formen der 3. sing. prät. sind das absolute präsens secundarium feraid und das s-präter. ferais'. In spite of this consensus of opinion, it seems to me that the existence of such an absolute form is by no means well established, and I venture to express my doubts here, in order that either further and more convincing evidence may be produced in favour of the formation, or that the form may disappear from Irish grammar.

In the first place the evidence must be cited from which the form has been inferred.

Fiacc's Hymn:1)

- 30 canaid cét salm cech n-aidchi, do ríg aingel fo gnia.
- 33 foaid for leicc luim iarum ocus cuilche fliuch imbi.
- 34 iccaid luscu la truscu, mairb dosfiuscad do bethu.

<sup>1)</sup> In 1. 68 beith cannot be imperfect indicative, since the imperfect indicative of this verb shews i, not e — nobiinn, nobiid, or contracted, nobith. beith can hardly be anything but the infinitive, possibly a scribal corruption of buith.

Félire Oenguso July 12:

Conruala co haingliu Nazair scél cech senaid; Felix, ba madtulaid, Cona sluag mor melaid.

Saltair na Rann 2694:

Rogenair fer maith combuaid fo nél (fo nim nél Stokes) cachnaith Nemruaid.

Zimmer l. c. would discover also some forms in prose. He remarks (p. 321): lingthi 'er (Cuch.) sprang in die höhe'. LU. 111 b, 18 = nolinged dano inardi ib. 112 a, 3; so fecht nóen and cingtheseom tarsin cathraig LU. 112 a, 9 = nocinged forachúlu etarbuas LU. 112 a, 1.

We will consider the last examples first. In LU. 112 a 9 cingthi cannot be imperfect, as it refers to a single definite act. Cuchulinn kept springing (nocinged, nolinged) to see if he could leap into the town, and in the end fecht nóen and cingthiseom tarsin cathraig ammuig corrabí thall immedón na cathrach i n-dorus ind rígthige. In this passage it is clear that nocinged and cingthi are not identical in meaning; nocinged expresses the succession of springs whereby he tried to get into the place, while cingthi denotes his final successful spring, and is historic present in preterite sense. So in LU. 111 b 18, lingthi refers to a single leap, not to a succession of leaps (= schnellte sich in die höhe, Zimmer, Celt. Ztschr. I, 95), while in 112 a 3 the writer is describing a succession of leaps. As to the phrase feraid failti (l. c. p. 329) it is a very common one, but in it feraid corresponds in meaning to ferais, not to noferad (cf. LU. 48 b 13, 14).

As for cachnaith in the Saltair, whatever it is, it can hardly be a verbal form. Granting that cachnaid might be an absolute form of the secondary future, that tense would be syntactically out of place here. Again the last syllable of cechnaith rhymes with maith in the preceding line. This shows that the accent was not cechnaith (a verb) but cechnaith (cech followed by a noun). But the line is corrupt and I can give no certain interpretation of it.

In the passage of the Félire melaid is explained by the glossator to mean romeiled i. romianaiged per martirium l. romeiled per martirium l. milis, from which little can be learned,

except that he was sadly at a loss how to deal with the word. That melaid here is the absolute form of the imperfect passive is altogether improbable for two reasons. In the first place, supposing that melaid could be the absolute form of nomeled, it would hardly be at the same time the absolute form of the passive nomelte. Again it would, I think, be contrary to the practice of Oengus to use the imperfect to describe the martyrdom of a saint; his regular tense is the preterite. As to melaid I would suggest that it is the second plural of the imperative. The meaning is not clear to me. Does it mean 'chew the cud of reflexion, ruminate, ponder over'? In Epil. 84 frismelat is explained by molad, an explanation which though inaccurate, may point to some such use of melim. In LL. 96 b 41 rosmela has the sense of 'will enjoy', but, even if the meaning were appropriate in the passage of the Félire, the LL. passage abounds in such barbarisms that one would hesitate to use an isolated form in it to explain a form in an Old Irish poem.

We have now considered all the passages quoted, with the exception of those in Fiacc's hymn, and we have found none that can with any probability be interpreted as an imperfect. Are the instances in this hymn then sufficient to establish the form? I think not. The form, assuming for the moment that it really existed, is not found in the Old Irish glosses, and consequently must be a new analogical formation of some kind. What then was the type after which it was modelled? So far as I know, there are no similar double forms in the singular. In the plural we have carait by -carat. But it is not probable that a singular form should be modelled on a plural, and still less is that likely, where the new form could only lead to confusion by its coincidence with a form already existing. And, seeing that in the other persons of the imperfect there is no distinction of absolute and conjunct forms, why should such a distinction have been felt to be desirable in this particular Windisch has indicated another objection. (KZ. XXVII, 157): 'ich hielt jene formen für die gewöhnlichen präsensformen im sinne eines praesens historicum, und zwar weil in demselben hymnus vers 26 pridchad er predigte, baitsed er taufte (nicht pridchaid, baitsid) absolut gestellt vorkommen'. And that is a very strong objection, for, if at the time when the hymn was written there was an absolute iccaid and a conjunct

noiccad, why should the writer go out of his way to confuse them? In view of all these objections then, and also in view of the paucity of the instances cited, it seems to me somewhat rash to enrich the Irish verbal system with this new form. As to the examples quoted from Fiacc's hymn, I believe that Windisch's πρότεραι φροντίδες are in this case right, and that we have to do simply with the historic present. That the historic present may be conjoined with the imperfect is shown by a passage in LU. 71 b 9: ambátár int slóig and trath nóna vaccatar docurethar in lia forru anair 7 a chéle aníar ara cend. condrecat isind aer, nothuititis eter dunad Fergusa . . . 7 dunad nerand. roboth ocond reib sin 7 ocond ábairt ontráth coraile. Here condrecat clearly expresses the meeting in the sky of the successive stones, which then fell on Medb's army: one might say that the historic present here takes the place of the imperfect. In Phil. Soc. Trans. 1895-8 p. 228, it has been pointed out that the historic present is often continued by a preterite, e. g. LU. 56 a 14, 57 a 10, 57 b 12, 58 a 30.

So in Fiacc's hymn 1.33 iccaid stands at the beginning of a line and is carried on by an imperfect. 1) In 30 canaid is followed by the past bo, and in 31 foaid is followed by the ambiguous ba and the preterite ni leicc, so that in these cases one cannot say with certainty that the forms were felt to be equal to an imperfect. It may be remarked that the use of the tenses in this hymn seems occasionally somewhat lax. Cf. 11. 27, 28:

Nicongebed uacht sini do feiss aidche hi linnib; for nim consena (pres.) a rige, pridchaiss fri de i n-dinnib.

Here parallel to nicongebed we should have expected rather nopridchad or pridchad.

Tuatha hErend tairchantais dosnicfed sithlaith nua; mēraid code a iartaige, bed fás Temrach tua;

where the future (vividly retained in oratio obliqua) is followed by the secondary future.

Marple, Cheshire.

J. STRACHAN.

<sup>1)</sup> Cf. 11. 19, 20:

# TÁ SÉ 'N-A RÍGH.

Bekanntlich wird im Neuirischen das Prädikatsnomen bei dem sogenannten Verbum substantivum (im Gegensatz zum Verbum assertivum) durch eine Umschreibung mittelst der Präposition in, eines dem Subjekt entsprechenden Possessivpronomens und des Dativs des prädikativen Substantivs ausgedrückt: tá sé 'na righ 'er ist König', wörtlich 'er ist in seinem König'. Diese Konstruktion trägt ein altertümliches Gepräge und wird von Atkinson, Keating, Appendix XIII mit Recht mit dem kymrischen Arthur sydd yn frenin verglichen. Trotzdem kann die neuirische Konstruktion in ihrer heutigen Form nicht alt sein; denn im Altirischen wird atá gar nicht mit einem Prädikatsnomen verbunden.') Was im Neuirischen als ein begrifflicher Unterschied zwischen dem Verbum assertivum und dem Verbum substantivum auftritt, ist im Altirischen weiter nichts als ein Unterschied der Betonung. Zwar spricht man gewöhnlich von einem Unterschied zwischen den Formen der Kopula und den Formen des selbständigen Verbums 'sein' (was sich übrigens auch nicht mit der neuirischen Doppelheit deckt); dies ist aber nur deshalb im Wesentlichen richtig, weil die Kopula gewöhnlich unbetont, das selbständige Verbum gewöhnlich betont war. Aber in den besonderen Fällen, wo der Kopula das Prädikatsnomen nicht folgt, sondern vorausgeht, werden für die Kopula dieselben Formen wie

<sup>1)</sup> Einige Ausnahmen kommen vor, werden aber nicht in neuirischer Weise ausgedrückt: ni udinn fesine ataam fortectiri Wb. 15 a 13 'not from ourselves are we messengers to you'; atá dia atach n dúnni Ml. 66 d 1 gl. deus noster refugium (atach Ml. 40 b 12, 13; 49 d 14; 54 b 21).

für das selbständige Verbum verwendet: ba deidbiriu dúnni immormus olimbói dosom Wb. 9 c 10; nipagliccu felsub olambieidsi 26 d 26; issochrudiu láam oldósa 12 a 21. In diesen Fällen fungiert das Relativum als Prädikatsnomen. Die Sache liegt also ganz wie bei cách und cach, wo gleichfalls der Unterschied an und für sich kein begrifflicher (Substantiv: Adjektiv), sondern nur ein lautlicher (betont : unbetont) ist, weshalb die unbetonte Form in einem bestimmten Fall auch substantivisch verwendet wird: cach ngád Wb. 31 c 14, neuir. gach a 'all that', z. B. beim jüngeren Molloy 61 (die betonte Form lautet im Neuirischen cách). Ueberhaupt besteht, wenn wir von der indogermanischen Wurzel \*es- absehen, zwischen den Kopulaformen und den Formen des selbständigen Verbums 'sein' kein anderer Unterschied als der vom Accent bewirkte. Ich habe KZ. XXXV, 359 ausgesprochen, dass nita, nitat, nidat sich zu itáa, arthá ebenso verhalten wie die Kopulaformen der Wurzel \*bhū- zu den selbständigen Formen desselben Verbums; d für t erklärt sich eben aus der Unbetontheit. Leider habe ich es aber unterlassen, auf die hierauf bezüglichen Erörterungen von Thurnevsen in dieser Zeitschrift I, 4 einzugehen. Denn dass Thurneysen mit Recht in den Formen -dem, -ded, -det eine ältere Lautgestalt sieht als in -dam, -dad, -dat, fällt mir gar nicht ein zu bezweifeln. Aber das Verhältnis zwischen -táam : -dem : -dam ist meiner Ansicht nach mit den Formen des possessiven Pronomens der 3. Sg. (betont ái, unbetont e, jünger a) ganz parallel. Dabei wird es allerdings nötig, ursprüngliche thematische Formen anzunehmen, also z. B. für die 1. Pl. als Grundform \*tājemos anzusetzen; nach Ausfall des j wurde ae in unbetonter Silbe zu e kontrahiert, woraus später wiederum a entstand. spricht nicht, dass -caram nach der herrschenden Ansicht auf ein unthematisches \*karāmos zurückgeht, denn wir sind nicht berechtigt. Identität der Flexion zwischen attau und carimm zu postulieren (vgl. übrigens Brugmann, Grundriss II, 958, 906, wo zu lat. stāmus bemerkt wird: 'Da man nicht sieht, warum ein altes \*stămus (vgl. dămus) nicht hätte bleiben sollen, so ist es vorzuziehen, das ganze Präsens sto auf \*staj-o zu beziehen'). Da also im Altirischen ein Unterschied zwischen einem Verbum substantivum und einem Verbum assertivum nicht besteht, so kann auch die eigentümliche Konstruktion des Prädikatsnomens beim ersteren nicht als solche alt sein. Der Ursprung der Konstruktion muss auf einem benachbarten Gebiete zu suchen sein. Diese Erwartung wird durch das Mittelirische vollauf bestätigt; im Mittelirischen kommt eine entsprechende Konstruktion ganz häufig vor, nicht aber beim Prädikatsnomen, sondern bei einer Apposition: is bés dúibsi infarnultaib LL. 112 b 47 (Wi. Irische Texte 101) 'es ist Sitte für Euch Ulsterleute'; düinni narnultaib LU. 56 b 30, 41 'für uns Ulsterleute'; duibsi farnultaib LU. 61 b 44; isgess dúib infarnultaib LL. 65 b 43. Bei dieser Konstruktion ist dreierlei zu beachten: 1. das possessive Pronomen; 2. der Dativ (ursprünglich Instrumentalis); 3. die Präposition in. Ich werde zunächst feststellen, dass die beiden ersten Punkte sich schon im Altirischen finden. In meinem Buche 'Aspirationen i Irsk' p. 71 habe ich bemerkt, dass arpreceptorib geinte Wb. 19 a 3 'wir Heidenapostel' bedeutet; der lateinische Text lautet tantum ut pauperum memores essemus, und die irische Glosse bestimmt das in essemus liegende Subjekt näher. In seiner ebenso gründlichen wie freundlichen Recension meiner Arbeit bemerkt Strachan (oben p. 210): 'for this translation surely some support is wanted'. Ich werde daher hier anführen, was für mich als hinlängliche Stütze meiner Uebersetzung gilt. Wb. 31 d 1 wird invicem odientes durch arnóis rechto manetar glossiert, was Stokes richtig übersetzt 'we folk of the law'; vgl. attaam arndiis i cuimriug 32 a 28 'we twain are in bonds'; ähnliche Beispiele ZE. 311; inda leusom nisroissed imned na erchrae dogrés asoinmigi acloinaib Ml. 39 c 34 'es scheint ihnen, dass kein Leid oder Zerstörung zu ihnen kommen wird; ohne Unterbrechung (ist) ihr Glück (Nom. Pl.), obgleich sie böse sind' (acloinaib ist also Apposition zu dem Genitiv a vor soinmigi). Häufiger ist allerdings der Gebrauch des Instrumentalis ohne ein begleitendes Possessivpronomen: et hésom triuss Wb. 7 c 8; isnini firiónaib [Wb.] 33 a 7 gl. nos (isnini ist Nominativ); judicabimus i. hireschaib Wb. 9 c 10 'wir Gläubigen'; dinni preceptorib 10 d 8 'of us preceptors' (preceptorib ist natürlich nicht von der Präposition regiert); quibus nos utimur i. laitnorib Sg. 4 a 2 'wir Lateiner'; errantes gl. maccaib israhel Ml. 92 c 3; indiunni israheldaib Ml. 94 d 6; huait chotarsnu Ml. 108 a 4 gl. te adverso (dies Beispiel ist KZ. XXXV, 428, § 93e nachzutragen; ich hatte es übersehen, weil ich anfangs das t als possessives Pronomen auffasste); nanní adrochobursam firianaib Ml. 56 b 24 'was wir Gerechten gewünscht hatten'. Dass der Dativ in allen diesen Beispielen

als Instrumentalis zu fassen ist, geht daraus hervor, dass überhaupt der nackte Dativ im Sinne des Instrumentalis noch im Mittelirischen ganz gewöhnlich vorkommt; die verschiedenen Gebrauchsweisen hier zu beleuchten, erlauben mir meine sonstigen Beschäftigungen nicht; ich führe daher nur ein Beispiel an: isé nobenfad acránd óenbémim dibun LU. 58 b 21 'er könnte den Baum mit einem Hieb von der Wurzel schlagen'. -In den mittelirischen Beispielen der besprochenen Konstruktion steht oder fehlt die Präposition in (infarnultaib, farnultaib); dies Schwanken erklärt uns, wie nammá missverständlich über inamain zu amáin (Aspirationen i Irsk p. 101 f.) werden konnte. Hier wie bei andochum: innandochum (Accusativ) ist die Konstruktion ohne in die ältere. Die Konstruktion mit in kommt im Altirischen nicht vor; wohl aber finden sich Beispiele, die es verständlich machen, woher sich dieses in eingeschlichen hat. Wb. 24 b 21 nirobe cach reit innadligud daratsidsi immurgu ar farfoirbthetu übersetze ich (abweichend von Stokes) 'dies alles war keine Pflicht; Ihr habt es aber trotzdem wegen Eurer Vollkommenheit gegeben'. Dies stimmt scheinbar genau mit dem Neuirischen; wenn man aber aufmerksamer zusieht, wird man erkennen, dass das Beispiel mit biid cachquim innathechtu 13 a 28 enge verwandt ist, und dass die Präposition in noch ihre ursprüngliche Bedeutung hat. Aehnlich Wb. 5 b 34 (ramis non pepercit i. indat iudei 'welche (Prädikatsnomen) die Juden (Subjekt) sind' (eigentlich 'worin'); in diesem Falle scheint der Gebrauch von in notwendig gewesen zu sein; denn nur so vermag ich indáu = oldáu zu erklären (nambu tressa dia hirusalem imbói dia cecha cathrach Ml. 53 d 6 'dass Jerusalems Gott nicht mächtiger sei als der Gott jeder anderen Stadt'); indau bedeutet eigentlich 'was ich bin' (urspr. 'worin ich bin'); die vergleichende Partikel fehlt, was in Hinblick auf ni diliu limm nech alailiu Wb. 23 a 14 u. s. w. nicht unerklärlich ist. Uebrigens kommt das im Neuirischen (als na) allein herrschende indau im Wb. noch nicht vor. - Schliesslich erwähne ich nur noch, dass man an einer Stelle im Wb. versucht ist, and prädikativ zu fassen: nitat æcni huili i. ni sochude diib ataat and 8 a 17 'nicht viele von ihnen sind es (sind weise)'. Im Neuirischen ist eine solche Verwendung von ann allerdings nicht gebräuchlich, wohl aber kann in dieser Weise das Subjekt ausgedrückt werden: is righ tá ann 'er ist ein König', vgl. ní fhuil ionnainne acht daoine somharbhtha 'we are but mortal' Atk. Keat. 391. — Das cymr. yn in yn frenin hat natürlich mit der Präposition nichts zu thun; es ist der Instrumentalis des Artikels — ir. in in inchorpdid Wb. 27 a 12, ZE. 608.1)

Es sei mir erlaubt, schliesslich noch einen ganz anderen Fall zu besprechen, wo ein unursprüngliches in sich im Mittelirischen eingebürgert hat. Ich meine das von Stokes, Irische Texte II 1, 136 (Togal Troi 513), belegte Relativpronomen inan, anan, nan. Aus den dort beigebrachten Beispielen und aus den sonstigen Beispielen (LU. 36 b 2; 52 b 22, 29; LL. 54 a 17, 72 a 42, b 6; Wi. Irische Texte I 96, 14; 104, 16 u. s. w.) geht hervor, dass nach diesem Pronomen immer die echt zusammengesetzte Verbalform folgt. Es kann also nicht eine blosse Verdoppelung von an sein, auch nicht der Artikel + an, sondern nur die Präposition in + an. Im Altirischen fungierte bekanntlich in in der Bedeutung 'worin'; daneben tritt im Mittelirischen inan (Atkinson, Passions and Homilies p. 519). Da nun das altirische in 'worin' und an 'das, was' in der mittelirischen Aussprache zusammenfielen, so trat auch neben an 'das, was' ein inan. Ich habe die Sache hier angeführt um darauf hinzuweisen, dass inan 'das, was' noch heute im Manks und im Schottischen fortlebt. Für das Schottische vgl. Stewart, Gaelic Grammar<sup>4</sup> p. 64 (wo jedoch eine unrichtige historische Erklärung gegeben wird); für das Manks vgl. Book of Common Prayer I 61, 33 (ny va loaurit); 74, 11; 90, 10 u. s. w.

Kopenhagen.

HOLGER PEDERSEN.

<sup>1)</sup> Einen historischen Zusammenhang zwischen dem celtischen und dem slavischen prädikativen oder appositionellen Instrumentalis (Miklosich, Vergleichende Grammatik IV, 726 ff.; Delbrück, Vergleichende Syntax I, 262 ff.) darf man nicht vorschnell annehmen. Diese Verwendung des Instrumentalis beruht auf einem leicht verständlichen psychologischen Vorgang und kommt auch in nicht-indogermanischen Sprachen vor; Beispiele aus den ältesten türkischen Sprachdenkmälern z. B. bei Vilh. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon, Helsingfors 1896, p. 154.

### LES FORMES DE L'INFINITIF BRETON.

1. L'infinitif a gardé dans les idiomes celtiques plus longtemps qu'ailleurs son caractère primitif de substantif abstrait. En vieil irlandais, il se décline et gouverne le génitif; en armoricain, la multiplicité de ses formes le sépare de la conjugaison et le rattache encore nettement à sa lointaine origine, la dérivation nominale.

Au point de vue morphologique, les inf. bretons peuvent se répartir en 5 séries, suivant qu'ils sont

- 1º identiques au radical du verbe: bret. moyen coll perdre, participe collet;
- 2º ou formés de ce rad. et d'un suffixe: canaff chanter, p. canet;
- 3º ou dérivés du rad. verbal, avec altération soit d'une consonne: maezur nourrir, p. mayuet; soit d'une voyelle: guenel naître, p. ganet;
- 4º ou qu'ils diffèrent du rad. verbal par le suffixe: gounit gagner, p. gounezet;
- 5 ° ou qu'ils n'ont rien de commun avec ce rad.: monet aller, p. aet.
- 2. Le moy. bret. coll est aussi un nom, 'perte', aujourd'hui koll masc., plur. ou; gallois coll m., cornique et ancien irl. coll, gaélique d'Écosse call m. De même le m. b. barn = juger et jugement (auj. fém., comme en gall. barn); comps parler et parole, dianc échapper et moyen d'échapper (gall. id. dans les deux sens); emolch chasser, moderne emolc'h chasse (voir § 32), etc.; bret. moy.

et mod. goret (ne pouvoir qu') y faire, vieux bret. uuoret secours dans les noms d'hommes comme Catuuoret auj. Cadoret, v. cornique Gur-uaret Revue Celtique I, 341, gall. gwared délivrer, délivrance (m.), gaulois vo-reto- dans Voretovirius, cf. mb. ret course, auj. red; irl. rith courir, course; bret. mod. dazcor, vannetais daccor, dacor rendre, cornique dascor, irl. tathchor retourner, cor jeter, placer, gall. egor ouvrir, v. br. ercor coup, irl. erchor. Il ne manque point, cependant, d'inf. de ce genre qui n'ont pas d'autre emploi: sezlou écouter, auj. chelaou, etc.

Outre des mots celtiques, cette série comprend des emprunts latins: mb. disquenn descendre, descente; et français: achap échapper, commance commencer, comance commencement, essae essayer, respont répondre, réponse, etc.

3. Les inf. en -(h)a exprimant l'idée de chercher, aller trouver, comme broha regagner son pays, douarha acquérir des terres, mod. kezeca chercher des chevaux Soniou Breiz-Izel I, 294, argot de La Roche-Derrien eltrisa chercher du pain, sont identiques au radical verbal, d'ailleurs peu employé à d'autres temps; cf. Hingant, Eléments de la grammaire bret. 211; Revue Celtique IV, 145, XI, 111 et suiv.; Glossaire moy. bret. 2e éd. v. sam. Le moy, bret, a une variante -(h)a-ff, analogique des inf. en -aff: tescouha et -haff glaner, pesqueta, -taff pêcher (gall. pysgota, cornique pisgetta); mod. pesquetaff Nom. 150, tréc. plachetan courir les filles Peng. VII, 196, bac'hatan battre Son. Br. Iz. II, 204. Le van. n'a guère d'inf. en a que ceux de cette catégorie: pisquetta, Vocabulaire nouveau Vannes 1846 p. 25, etc. (voir § 29). Selon M. Le Bayon, Gram. bret. du dialecte de V. 22, pisketa et les mots de ce genre n'ont pas de participes, mais forment des noms d'agents dérivés en -a-er, -a-our. Le Dictionnaire de l'A. donne pourtant pissquetétt pêché, énéttett chassé des oiseaux, lezêuétt cueilli des herbes, etc.; le P. Grégoire en léon. pesquetet, comme brisilyet pêché des maquereaux, talarequetet pris des lancons, etc., eznetet chassé aux oiseaux, et en van. enetet (inf. enetat, enetein); il ne fait exception que pour le léon. geffelecgat chasser la bécasse, p. -cqeët (cf. Rev. Celt. XVIII, 417). Ce part. est semblable au van. tuezateit glané, Manuel de Guyot-Jomard 2e éd. 105 (inf. tuezatad 104; Grég. donne en van. toësatat, p. toësatet). On dit quelquefois en trécorois pesketât pêché, me besketâou je pêcherai. Le moy, bret, ne présente au part, que pesquetet, qui peut d'ailleurs être une variante de -aet.

D'autres analogies se sont exercées en bret. mod. sur ce groupe d'inf. en -(h)a: van. pesqeteiñ, -tal pêcher, tréc. tescaouiñ (cf. pennaouï, Gloss. 474; pet. tréc. teskaoua), van. tescanneiñ glaner, 1) van. tohatat, haut cornouaillais tohato id. Gr.; van. giboéssa, giboesat, -sein, giboéss chasser Gloss. 256; voir § 69.

4. Plusieurs inf. radicaux alternent en moy. bret. avec des équivalents en aff, iff, quelquefois at, etc.: dinou, -aff verser (gall. dineu), dius élire, accus accuser, astenn étendre, blam blamer, embann publier, offr offrir, pourmen promener, prouff prouver, refus refuser, repos reposer, sourpren surprendre, et diusaff, etc.; ten et tennaff tirer, emmell, emellaff (s') entremettre. enrage, arragaff enrager, espos, exposaff exposer, auance, avanczaff avancer, assolff, absoluaff absoudre, poursiff, poursuivaff poursuivre, emplig, impligeafu employer, servig, seruichaff servir, iun, yunaff jeuner, ma[r]ualle, maruaillaff (s')émerveiller, sacrifie sacrifier Cathell 3, 13, 26, sacrifia 4, ailleurs sacrifiaff; suply, supliaff supplier; darempret et daremprediff visiter, fréquenter (gall. darymred formé comme go-ret, cf. Rev. Celt. XVI, 319); entent, -iff entendre, comprendre, souten, -iff, -y soutenir; son, sonaff et senyff, siniff sonner, dire, songe (Cathell 18), songaff et songeal penser; coffes, coffessat se confesser; chom, chommel rester; sicour, -et secourir, etc.

Ces alternances se multiplient dans la langue moderne: mb. poues cesser, reposer (gall. gorphwys, -o), léon. paouëz, -a, van. poëzeiñ Gr., en langage de Batz (presqu'île du Croisic, Loire-Inférieure) pézel d'après lezel laisser; mb. gouruez être étendu,

<sup>1)</sup> Au lieu de têscann glaner, cité inexactement Gloss. 689, l'A. porte têsscan, [pl. têscan]neu glane. Le passage du Doctrinal de 1628, a deseq (ceux qui) accumulent (le grain dans leurs greniers), montre, je crois, le correspondant du gaél. taisg amasser. M. Macbain tire ce dernier de \*to-ad- et s(e)q suivre; la forme bretonne et le sens indiqueraient plutôt la racine seg(h), cf. συνέχω. Le bret. moy. clasq acquérir, chercher, gall. clasgu, casglu amasser, ne serait-il pas de même pour \*co-ad-sg-, et le gall. diosg, diosgl dépouiller, pour \*di-od- (ou -wo-) sg-? M. Loth, Les mots lat. dans les langues brittoniques 150, incline à voir dans clasq un inchoatif du cornou. clas, van. clac'h = \*clatt-. Mais clas (tréc. clas Mo. ms 136, 182, clach Jac. ms 35) et clac'h peuvent s'expliquer par une forme \*claç issue analogiquement de clasq, voir Gloss. v. acc, mous; Rev. Celt. XVIII, 241. La variante kellasca Pel. est due à l'influence de tallasca (léon. et tréc.), tarlasca (cornou.) se frotter comme les gueux, mot que 'M. Roussel écrivoit callasca' Pel., cf. cascalat, cascarat id. Pel., pet. tréc. tarlask tique, voir Rev. Celt. III, 236; XV, 364.

se coucher (gall. gorwedd, cornique gorwedha), léon. gourvez Gr. et gourveza D. Le Pelletier, van. gourvéein, bas van. gourvein, gourvo (Loth, Dict. de Chalons, 44), petit trécorois gourven; retourn retourner Cathell 12, -iff Nomenclator de 1633, p. 155; mb. gourdrous menacer, mod. id. et -al, van. gourdrous, -ein Gr., etc.

Certaines variantes de ce genre peuvent être plus anciennes que la langue moderne. Quand le bret, moy, présente plusieurs formes, l'inf. radical doit être antérieur aux autres, dans la plupart des cas, les terminaisons ne montrant guère de tendance à tomber alors.

5. Voici quelques inf. abrégés dont les premiers exemples remontent au début de la période moderne: ampech empêcher D 145, 191, mb. -aff, -if; annonç annoncer D 190, mb. annunciaff (cf. renonç, -ncaff, -nciaff renoncer); seinch changer D 111, mb. chenchaff, chencha; dispanç dispenser D 85, mb. -nsaff; pardon pardonner D 95, mb. -aff, -ifu, -y; touch toucher D 122, mb. -aff, -ifu; choas choisir D 38, 79, -a 198, mb. -aff; conceo concevoir D 65, mb. conceuaff (cf. deceff, deceuaff décevoir, receu recevoir).

On pourrait en citer beaucoup d'autres moins anciennement attestés: apparchant ous appartenir à (l'Eglise) Cat. imp. 140, mb. apparchentaff; hars ous résister à Jac. ms 31, mb. -aff, cont raconter, mb. -aff; espern (et -a, -out, van. -eiñ) épargner Gr., mb. -aff; ordren ordonner Nik. 131 (-i, van. -eiñ Gr.), mb. -aff; observe observer Jac. 2, mb. obseruifu; trompl tromper Æl 174, mb. trompaff; contraingn contraindre Æl 133, contrang Mo. ms 174, contraign, van. -eiñ Gr., mb. contrainy (cf. depeign dépeindre Æl 132); van. têh fuir L. bug. M. 57 (téhein, téhéll l'A.), mb. techet, techel. Il peut encore se trouver ici d'anciens inf. radicaux.

M. Le Bayon remarque, p. 22, qu'en van. les inf. sans terminaison sont assez souvent des composés du préfixe di-, comme dismant détruire, mb. -af; diskuéh se délasser, mb. discuizaff (dial. de Batz dichuic'h et dichuial); displeg déployer, mb. -aff. On peut comparer en cornou. dispriz mépriser Kant. Z. V. 16, displij déplaire 13, mb. disprisaff, displigaff; en tréc. distruj détruire Pev. m. Em. anc. éd. 148, mb. distrugaff; difram mettre en pièces, arracher Mo. ms 201, (diframma Gr., la forme du mb. est inconnue), etc. Il y a déjà en moy. br. dibab choisir, digueg épeler, discar abattre, dispenn détruire, dilog déloger (mod. dilogea, van. -geiñ Gr.), etc.

Le pet. tréc. supprime souvent les terminaisons des inf. accompagnés de l'auxiliaire 'faire'; voir Rev. Celt. IX, 247; cf. guel a rit vous voyez, Son nevez var sujet bro ann aour, p. 3; cornou. enem blij a ret vous vous plaisez (là) Kant. Z. V. 3. Un inf. du mb. pez a auis dichuy que vous semble se trouve dans avis à ra din il me semble Quiquer 1690 p. 35, 47, avis a ra guenen 89, guené 87 (avis é din id. 96 = mb. avis eu dif contient un nom; on dit adjectivement en pet. Trég. avis on je suis d'avis, cf. me a ve aviz d'ehoc'h da je vous conseillerais de Ste Tryphine, Quimperlé 1863, p. 260, voir ibid. 350; avec un autre mot, ali 'venn d'ehoc'h da id., 200).

6. D. Le Pelletier et Le Gonidec regardant les inf. radicaux comme mutilés et peu corrects, étaient portés à y ajouter plus ou moins arbitrairement des terminaisons. Le Dict. de Le Gon. donne, par exemple: 'kolla, et par abus koll' perdre; 'gourveza, et par abus gourvez' s'étendre; Pel., préoccupé de distinguer le nom coll perte de l'inf., ne mentionne même pour celui-ci que colla et colli, formes plus rares (kolha Trub. 173, 203, 239; van. colein Gr., collein l'A., colein l'A., Chal.). Il a 'gourvez ou plûtôt gourveza'; il eût été plus exact de dire: 'gourvez, quelquefois gourveza'. Le manuscrit dit 'de Roussel' (cf. Rev. Celt. IV, 104) fournit un utile moyen de contrôle: son auteur, qui s'est gardé d'enregistrer des inf. imaginaires qu'on lit chez Pel., comme iêla et kei ou kea aller, ne cite que coll perdre, mais gourvez et gourveza. Il ne distingue point clask chercher de clask recherche, tandis que Pel. veut que l'inf. soit claski; etc.

7. La différence du mb. heul suivre avec le rad. du part. heulyet, etc., cf. l'autre inf. heulyaff, n'est pas suffisante pour l'en séparer en l'identifiant au nom masc. heul pl. you suite Gr., car heul signifiait aussi 'suis!' et 'il suit', cf. Gloss. v. campy. Grég. distingue heul suivre de heuly il suit; il a encore les inf. heulya, van. heli, heulyeiñ, helieiñ. On dit à Batz heuli; en pet. tréc. heulh (lh mouillé), cf. ruill couler coll. Peng. VI, 83, diruill id. Kant. Z. V, 28, mb. ruillaff rouler, mod. ruilha, -lhal Gr., rhuillein l'A.; scuill verser, Pev. m. Em. anc. 148, pet. tréc. id., mb. scuyllaff; va c'husuil me conseiller Trub. 47, mb. cusulyaff; mb. cuntuill cueillir, mod. cutuilh, -a Gr. (gall. cynnull, -o); disclêry (2 syll.) versiou faire des vers Mo. 144, disclairy (3 syll.) déclarer, raconter Jac. ms 8, mb. disclaeryaff.

8. Cette première série d'inf. ne s'enrichit pas seulement

par des apocopes, qu'amène l'analogie, mais aussi par un phénomène contraire, une sorte d'agglutination soudant à la racine une terminaison dont la nature a été méconnue. Ainsi, tandis que hanv nommer (un gouverneur) Jac. 65 est pour henvel, p. hanvet, disrevel raconter Gr. = mb. d-ez-reu-ell, est devenu un inf. radical, d'où le part. disrevelet, et même les nouveaux inf. disreveli Gr., disrévella Gon., par suite de la disparition de l'ancien part. \*dezreu-et (Gloss. 154). Cf. le dérivé hènvélidigès Paret Françès la nomination des Pairs de France Discl. 13, au lieu de hanvidiges Gon., van. hanhuédiguiah l'A.

Ces deux méprises ont altéré diversement l'expression ren dael 'mener du bruit', part. \*reet dael, où d'ailleurs le second mot était un substantif. Rendaël disputer (ho rendaël les quereller Trub. 52), traité comme un inf. dérivé du rad. renda-, a donné au part. rendaët; regardé comme un inf. radical, il a fait rendaëlet, et l'inf. nouveau rendaela, Gloss. 568, 747. Les mots daëa, p. daëet défier, daë pl. ou défi Gr., dâe, dahe Pel., daé m. Gon., semblent aussi extraits du subst. daël dispute, Gloss. 140, qui aura été pris pour un inf. contracté de \*daeël.

9. Il y a dans la 2e série deux terminaisons, -a et -o, qui au point de vue étymologique, peuvent rentrer dans la 1ère; il en est de même de -i qui, pour la langue moderne, appartient à la 3e série (2e division). Nous joindrons à l'étude de ces trois sortes d'inf. celle de la terminaison qui a donné en v. bret. -m, mb. -ff, tréc. -n.

Cette dernière ne se trouve en v. bret. qu'après o et i; elle forme des inf. et des noms. Voici les exemples de -om: meplaom être confondu, douohinuom (nommer?), linom rature, tigom tache naturelle, -lestnéuiom nausée (Rev. Celt. I, 355; XI, 116; XIII, 249), guedom serpe.

Meplaom, de \*mebl-ha-o-m, est formé comme le cornou. tohato, sauf l'élément final, qui manque aussi en mb. dans couezo tomber, gall. cwyddo, cwyddaw; efuo, effuo boire, haut cornou. evo, efo Gr.

Linom est parent du v. irl. lenomnaib (dat. plur.), thème en -men, cf. lat. nomen, inf. homérique ἔμμεναι, etc. Le bret. ne laisse pas, d'ordinaire, distinguer ces thèmes de -mā et -mu, qui sont aussi employés à l'inf. en v. irl. Le tréc. lamm sauter Barzaz Breiz 168, cornou. id. 37 (= lammout, Gwerziou Breiz-Izel I, 136), répond au v. irl. léim id., et saut; mais il a pu, dans

cet emploi, être abrégé de lammet Gr., mb. lamet; cf. v. br. lammam je saute, mais v. irl. lingim. Le plur. lemmen sauts est dans le ms. de Roussel. Le bret. n'emploie que comme nom boem, bom coup, pl. bémen, = irl. béim id., qui sert d'inf. à benaim je frappe, mb. benaff couper. En bret. moy. bram crepitus ventris, irl. breim, a formé l'inf. bramet (v. irl. braigim pedo); garm cri, irl. gairm cri, crier, l'inf. garmet (irl. gairim je crie); cam pas, = v. irl. céimm id., et marcher, a un dérivé camet qui n'est pas un inf., mais un synonyme de cam (v. irl. cingim je marche); tam morceau, irl. témm; gaél. teum morsure, mordre, n'a pas non plus de verbe (irl. ro-s-teind il le coupa). Cf. Rev. Celt. VIII, 524—527; Gloss. v. querzidigaez.

10. En irl., les alternances comme dénam, dénom, dénum faire, sont purement phonétiques. En bret., o représente un ancien ā long, et a un ancien ă. La voyelle du v. br. -om est la même que dans crihot il agite, fleriot il sent (du lat. fragrā-re), et dans le gall. carodd, carawdd il aima.¹) Par exemple, le v. br. rannam je partage, v. irl. rannaim, de rann partie, v. irl. rann id. et partager = \*rannā, faisait à l'inf. \*rannom = \*rannāme, cf. en grec τιμά, τιμή, τιμήσω, τίμημα, éol. τιμάμεναι, lat. planta, plantāre, plantāmentum; medicāre, medicāmen, medicāmentum, etc.

11. L'a bref se montre à cette même conjugaison, dans des formes à coup sûr anciennes: v. bret. scarat trancher, van. skarat se fendre, v. irl. scarad se séparer, = \*scară-tu- comme rannad partager, carad aimer, gall. carad m. amour = \*ranna-tu-, gaul. cară-tu- dans les noms Caratucus, Caratullius (cf. lat. amā-tum, amā-tu, hom. βοη-τύς); moy. bret. querchat, auj. kerc'hat chercher, bas lat. \*circatum (cf. v. bret. guinod du lat. vēnātus dans guinodroitou filets de chasse). C'est au part. gaul. cară-tos, d'où les noms Caratus, Carătācos (irl. Carthach, v. bret. Caratoc) que se rattache le v. irl. ro charad il fut aimé; cf. v. bret. strocat il fut traîné; mb. hanuat il fut nommé, furmat il fut formé, etc. Rappelons encore le gall. caradwy aimable, cornique caradow, v. irl. carthi, bret. Karadou (nom de femme, XIIIe siècle); v. bret. in-a-atoe gl. ineundum.

¹) Le cornou. a zunoz il suça Barz. Br. 230, en admettant qu'il soit bien observé, peut être une variante de zunaz suggérée par la rime. Voir Gloss. v. dicaczc.

Ceci montre l'affinité des inf. bret. en -om, -o, avec ceux en -aff, -a. L'absence de \*am en v. bret. peut faire penser que le mb. -aff résulte d'un mélange de \*-off avec -at ou -a. Le cornique présente cette dernière forme comme variante de é: codha, codhé tomber, ranne, radna partager.

12. Voici les exemples de -im en v. bret.: diprim manger, guomonim promettre, endlim gain, silim protection, demguescim dispute, i hepcorim à l'écart, séparé, privé (de); en v. gall.: molim louer, erchim demander, stlinnim parole, gnim peine, travail (Rev. Celt. VI, 17), nedim hache, guillihim tenailles.

Hepcorim répond au gall. hebgori mettre à part, cf. van. dacoreiñ rendre Gr., digorein ouvrir l'A., pet. tréc. diôreign, en mb. digueriff, léon. digeri, p. digoret; on dit aussi dacor (§ 2), et digor ouvrir Chal. L'i de -cor-i-m est en relation évidente avec celui de l'ancien radical verbal \*cori- dans le v. irl. tochuiriur j'invite = \*-coriōr, cf. en lat. blandior et blandīmentum, lenio et lenīmen, lenīmentum, en grec μηνίω et μήνιμα, μηνιθμός.

Cet i se retrouve en v. bret. dans guo-tro-i-t vous trayez, léon. gorrôit, inf. \*guotroim, van. goairein l'A., goéreiñ Gr. (mb. gozro, léon. gozro, goéro, goro Gr., tréc. et dial. de Batz goro); dans guo-tegu-i-s il apaisa, inf. \*guoteguim, cf. mod. gouzavi, gouzavi (et gouzaw) avertir, van. distaoüeiñ apaiser (mb. distavaff), gall. distewi se calmer, se taire, Gloss. 290, 185, et dans Portitoe = 'adjuvandus', mb. porzit secourez, gall. porthi porter, secourir, cornique id. supporter; en v. gall. dans istlinnit il parle (inf. stlinnim), v. irl. sluindid, en moy. gall. dans molir on loue, ny ellir on ne peut (inf. gallu), cornique ny yllyr (inf. gally), mb. [n]ez guillir H 53, voir Rev. Celt. XIX, 206, 207; en mb. dans lesquidic, lisquidic brûlant, guinydic natif, cf. cornique leskys brûlé, genys, gynys né; terridiguez action de rompre, mod. terridik, terrizik fatigant Gloss. 688, 689, cf. cornique terrys brisé, voir § 38, etc.

13. Cette conjugaison en i, qui englobait divers types voisins, comme audio, capio, moneo (d'autant plus que l'i celtique peut provenir de è), est restée particulièrement riche de formes en cornique. Là predery, prydyry penser fait prydyrys il pensa; qu'il pense; (homme) réfléchi; prydyryf je pense; predery il pensait (cf. mb. diguery il ouvrait; gulchy il lavait, inf. guelchiff, guelchi, gall. golchi, même conjug. que l'irl. folcaim je lave).

Le v. br. présente, à côté de preteram je réfléchis, cornique

prederaf, cf. preder souci, le nom pritiri réflexion, gall. pryderi m. id., en mb. pridiri id., pl. ou, mais aussi pridiry penser, réfléchir, p. prederet. Il est permis d'admettre que le v. bret. avait déjà des inf. en i; cf. en ancien gall. moli louer, Rev. Celt. VI, 36, 43.

Le v. gall. gnim peine = v. irl. gnim action; faire (thème m. en u), est devenu gnif m., pl. ion; son composé gweinif service = \*vo-gn-ī-m- se distingue de gweini servir, cf. v. irl. gniim je fais, fogniu je sers. La formation est voisine du gall. geni naître, cornique geny, v. br. \*genim d'où mb. guiniu-aelez naissance (cf. irl. genemain id., datif), et aussi du v. irl. ad-gainemmar nous renaissons et du grec γείνομαι.

L'ancienne existence de noms en i, appuyant les inf. en -i extraits de -i-m, etc., a dû contribuer à la formation, ou du moins à l'extension des inf. en -o, -a, en gall. et en cornique, au lieu de \*-of, \*-af; nous avons vu que les dialectes bretons sont partagés. La phonétique n'aurait pas suffi à éliminer si complètement ce son final, qui peut rester hors de l'inf.: gall. wylo pleurer, mais wylof m., wylofaeth f. action de pleurer (mb. goelaff, tréc. gwélañ pleurer); cwyno gémir, mais cwynof-us gémissant, et même cwynofain grand gémissement, et gémir beaucoup, cf. lat. (queri-)mōnia, fréquentatif comme llemain sautiller, germain criailler, bremain, voir § 9.

Le bret. n'a pas fait cette distinction entre le nom et l'inf.: mb. dimiziss marier et mariage, van. diméein id., pl. diméeigneu m. l'A.

14. Guo-monim est parent du v. irl. do muiniur je pense, de μαίνομαι, lat. moneo, anglo-saxon manian, etc. On peut comparer de même en mb. gueleiff (et golo; léon. ghelei Trub. 128, dial. de Batz golê) couvrir, p. goloct, v. irl. fullugaimm je cache, au gotique lagjan, all. legen; en bret. mod. téi, toï, van. touein couvrir, part. v. br. toetic, au v. norrois þekja, all. decken; pibi (p. pobet), gall. pobi cuire, au sanscrit pácyate, grec πέσσω; güiri, gori couver (mb. goret chauffé), gall. gori, irl. guirim je chauffe, au v. slave gorěti brûler, etc.

On voit que l'o du v. bret. s'est ensuite changé en e ou i sous l'influence de l'i suivant; cf. § 12. Si le van. semble échapper à ce changement, c'est qu'il a étendu à l'inf. la voyelle du rad. verbal; car il dit, par exemple, melin moulin, du v. bret. molin; beuin du bœuf, du lat. bovīna; cf. Revue Morbihannaise 1, 136, 137.

15. Quelquefois on a, au lieu ou à côté de o, la voyelle eu: bret. mod. heuguy avoir du dégoût, e-augui, e-oghi rouir, mûrir, gall. hogi aiguiser, cyf-ogi vomir, bret. conv-oc piquer (une meule), voir § 48, cf. v. haut-allem. eggju, angl. to edge, lat. aceo, et gall. diogi paresse (m.); devenir paresseux, mb. dieuguy, dieguy paresse; mb. meuliff louer, v. gall. molim, cf. v. sl. iz-moléti être élevé; beuziff noyer, gall. boddi, irl. báidim je noie, cf. gaul. baditis nénuphar, lat. fodio.

Cette voyelle reste intacte, ou devient dialectalement u, é,

i; cf. Gloss. v. peuriff, dibunaff, esteuziff.

16. Le v. gall. dattotimb action de rejeter, peut être assimilé au mod. dattodi détacher, de d-at- et dodi poser, cf. dodwi pondre, mb. dezuiff, mod. dézvi, dozvi, dévi, doï avec o ou é au part. Gr. Pour la finale -imb, cf. v. gall. uiidimm § 20. Dodi dérive de \*daut participe répondant au grec θετός; cf. gaul. Condate confluent (σύνθεσις). Cf. encore le gall. gwaddod sédiment, dépôt, cornique guthot (Stokes, Urkeltischer Sprachschatz 282); le correspondant armoricain de ce mot, analysé instinctivement \*gwaz-et, \*gouz-et, a donné lieu au cornou. gwassoni, goussoni ordure, souillure, immondice Pel. La dérivation de dod-i est de même nature que dans parodi préparer, cornique parusy cuire, mb. parediff, du lat. parātus, gall. parod prêt; cf. mb. treudiff amaigrir; languir, mod. treudi devenir maigre, gall. tlodi rendre ou devenir pauvre (et pauvreté, m.), de treut maigre, gall. tlaud pauvre = τλητός.

17. Dem-guescim, van. goasquein presser Chal., etc., est d'accord avec la conjugaison de l'irl. faiscim je serre, de même que l'autre inchoatif mb. lesquiff brûler, tréc. lisquin Jac. ms 33 = \*loscim avec l'irl. loiscim je brûle, voir § 12, 23. Le mb. a la forme différente goascaff; tréc. goaskañ, léon. goaska.

Un exemple de la même alternance ancienne est le mb. douaff dompter, apprivoiser, cf. lat. domāre, à côté du mod. doñvi Gr., gall. dofi, cf. sanscrit dāmyati, got. -tamjan, all. zähmen. La variante vocalique du mb. doeuaff, mod. doëva Gr., est l'indice d'une forme \*deviff, qui a succombé à la concurrence de mb. deuiff, deauiff (Cms) brûler, mod. dévi Gr., cornique dewy, cf. dato. Le mb. a gueleuiff briller, p. golouet (éclairé, brillant), et goulaouaff, comme le cornique gylywi et golowa (cf. gall. goleuo). L'inf. cornique golowhy est un mélange des deux autres; en bret. mod. goulaouï id. Gr., ar goulaoui deiz le point du jour,

Introd. 5, 275, cf. Bali 221, a remplacé goulaouaff, sans altération des premières voyelles.

Le mb. goaff lever, fermenter, n'est pas représenté en bret. mod.; Grég. donne goï, van. goeiñ; Pel. gôi id., et (d'après Roussel) ghéi pétrir; le ms. de ce dernier porte goeï lever, fermenter. On peut admettre un mb. \*gueiff, variante de \*yeiff, cf. v. h. all. jerian, de la racine jes, \( \zeta \epsilon \). Le changement de y- en g-, commun ici au bret. et à l'allem. (g\( \text{airen} \)), se retrouve dans le mb. guenueur janvier, auj. genveur, gall. ionawr; cf. mod. y\( \xeta \) au et gu\( \xeta \) au iong, yen et guien froid, yender et guiender froidure, etc. Gr., ghidas traître (Judas), Gloss. 344; gall. i\( \text{ûr} \) et qi\( \text{air} \) poule.

Le mb. n'a que trouchaff couper = léon. troucha, trèc. troc'hañ; on trouve aussi en bret. mod. troc'hi Gloss. 726, trec'hi Peng. VII, 261, Æl 137, Conferançou anc. 18, cf. cornique trehy. Cette forme aurait eu en mb. l'inconvénient de se confondre avec trechiff, trechy vaincre, mod. trec'hi Gr. (trec'han, Miz Mari 240; trec'h, Pev. m. Em. anc. 103). Il est, d'ailleurs, probable que trec'hi couper est récent; il s'appuie sur la prononciation trécoroise troc'h coupe, qui vient de trouc'h (léon.), cf. v. bret. truch gl. obtusi. Cette difficulté vocalique n'était pas un obstacle à la formation d'un inf. en i dans le cornique, qui disait trech tronc, cf. degelmy dénouer, mb. dicoulmaff, digolmaff, léon. digoulma (le van. diglomein = di + coulm + iff, a une histoire semblable à goulaouï; il n'y a pas eu de mb. \*diguelmiff).

Le bret. mod. skidi, p. skodet défricher, arracher les souches Gloss. 609, a pu être en mb. \*squediff, \*squidiff.

18. L'e de -guescim vient d'un a; cf. v. gall. erchim demander, mb. archas il commanda. Ce changement, qui existe encore en gall, ne semble plus se présenter en bret. Le bas van. gweskein presser (Loth, éd. de Chal. 41) doit sans doute sa voyelle à l'autre inf. guësqel presser Gr., cornique gwescel.

19. Le v. br. diprim = mb. dibriff, -if, -ifu, tréc. dibrin; il est composé, je crois, de la prép. di- et de -prim pour \*qr-ī-m, cf. gaél. creidm, creim mâcher, broyer, sanscr. cárvati (et v. irl. cré, mb. pry argile, cf. sanscr. cárna- poussière, farine?). Le pet. tréc. brif morceau est différent, voir Rev. Celt. VII, 42. Le mb. a encore dibry, léon. dibri, le cornique dybry, ce qui ne fait pas difficulté.

Mais pourquoi le part. mb. debret, auj. id., et l'inf. tréc. debin, debeign, van. debrein? Cela tient à ce qu'un ancien e

pouvant, en bret. moy. et mod., se changer en i sous l'influence de la terminaison d'inf. -i, -iff, il s'est produit des confusions entre les radicaux ayant e, et ceux qui avaient primitivement i. Ainsi le mb. disquiff, desquiff apprendre (du lat. disco) faisait à l'impératif disc et desq apprends; et cette incertitude existe encore. Debret a été tiré de dibriff d'après le rapport apparent du part. mb. beruet à son inf. biruiff bouillir, de \*bervim, gall. berwi, cf. l. fervère; et à son tour debret a fait naître la prononciation debrin pour dibrin; cf. Rev. Morb. I, 137, 138.

Il y a des cas où l'e reste toujours intact: mb. mezuiff s'enivrer, mod. mézvi, mévi, van. méüeiñ, méaüeiñ Gr., gall. meddwi, cf. μεθνίω, μεθνώω.

20. Les noms v. gall. d'instruments nedim, guillihim sont auj. neddyf, neddai f., mb. ezeff besaiguë, mod. neze, eze doloire, et gwellaif m., ciseaux, mb. guelteff (assemblage de pièces de bois qui s'entre-croisent), mod. gueltle, gueñtre, van. gueltañv, bas cornou. gueltañ grands ciseaux, voir Rev. Celt. VII, 310—312. On peut ajouter le v. gall. uiidimm gl. lignismus, dont la finale rappelle dattotimb, § 16, auj. gwyddif m. serpe, tréc. gwif f. fourche à deux doigts, mb. gousifyat épieu. J'ai eu tort, Gloss. 288, de confondre gwyddif, etc., avec l'irl. fidba, gaul. \*vidu-bi-on, d'où le fr. vouge: ces mots sont entre eux comme en lat. lignātor et lignicīda. Le v. bret. guedom serpe diffère de uiidimm, gwif, par la voyelle du radical verbal; cf. lat. lignāri, lignāmen.

Tandis que gouzif, gwif viennent de -īm, guelte-ff (= gueltañv, voir Gloss. v. neff), ezeff supposent une finale -ĭm; cf. les inf. en -om, -o, à côté de -aff, -a. Ce primitif \*velti- a donné aussi en v. br. guiltiatou gl. tonsuras, plur. de guiltiat- action de tondre = mb. guilchat tondre, cf. pet. tréc. di-welchañ effeuiller (des choux) Gloss. 305. Il est, d'ailleurs, assez près de l'all. wülzen = \*vel-d-i-.

21. L'affinité de -i(-m) avec -iā(-m), qui se trouve dans le v. br. -lestneu-io-m, et -ia(-t) se montre encore, par exemple, entre le gall. ystrewi éternuer, cornique striwi, le mb. streuyaff, mod. strévya Gr. id., et le bret. streuyat id. Nom. 277, gall. ystrewiad éternuement, cf. bret. streuyaden Nom. 261, strévyadenn Gr.; cf. gall. oli suivre, mb. heulyaff (anglo-sax. folgian); mb. teuziff, léon. teuzi, van. téeiñ fondre, gall. toddi = \*tā-y-ī-m-, van. téyat id. Gr., gall. toddiad fusion, cf. v. nor. þeyja; mb. esteuziff, s-teuziff éteindre, mod. esteuzi fondre, amaigrir Gr., steusia fondre, disparaître, se

ruiner Pel. et Roussel; mb. gruizyaff enraciner, gall. gwreiddio = \*vrd-i-ă-, cf. oi5a, got. vaurts = \*vrdis, all. Wurz, etc.

22. Les verbes irl. de la conjugaison en i ont quelquefois l'inf. en -m: cretem croire, croyance (thème f. en ā), mb. cridiff, crediff, crydi, tréc. kridin, van. kredein, léon. kridi croire, cornique cresy, de v. irl. critim je crois, mb. credaff, auj. kredan, gaul. \*cred-d-i-\bar{u}\$ formé comme le lat. au(s)-d-i-\bar{v}; móidem louer, louange, de móidim je loue; fo-eigem crier, de fo-egim, je crie.

Ils peuvent donner lieu, par ailleurs, à des dérivés en -m comme fóidem messager, de fóidim j'envoie, qui rappellent les noms brittoniques étudiés § 20. Il est impossible de tracer de ligne de démarcation absolue entre les formations désignant l'action, ou son résultat, l'agent ou l'instrument, etc., d'autant plus que la chute des finales a passé le niveau sur bien des distinctions primitives. Le mb. gousifyat épieu, mod. gouzifyad pl. ou, -fidy Gr., dérive de gouzif-, tréc. gwif, et a pu signifier d'abord 'coup d'épieu' (pl. ou), et 'homme armé d'un épieu' (pl. -fidy); cf. clezeffyad pl. -ffidi, clezéyad pl. -êidy homme d'épée, gladiateur Gr. = \*cledimiat. Le v. br., en même temps que guiltiat action de tondre (thème en u, pl. ou), avait guiliat tondue (th. en o); cf. cornique guiat, mb. guyat toile (tissu), irl. figim je tisse, de \*vegiū.

23. Les formes du mb. guescle, gluesque et gluesquer 'grenouille, raine des champs', mod. guësqle, gouësqle pl. -ved, glesqer, gluësqer, van. gloësqer, pl. ed 'graisset, ou raine verte, espece de grenoüille venimeuse', glesqer') grenouille de haie Gr., bas cornou. et léon. gwesclef pl. gwesclévet, ailleurs gwesclé, gwescler, glesket Pel., gwescle, gwesclef pl. -evet, -eyer ms. Roussel, gwesklév, -lé, -lén f., tréc. glesker m. Le Gon., glesqer m. Fables de Goësbriand 1, Fablou de Ricou 44, à Paimpol gwisklef f., en pet. tréc. gwisiklé f. et glesker m., peuvent être ramenées à un seul type \*woloscim; pour la métathèse, et l'addition de -r, cf. Gloss. v. coustelé. Ceci concorde, sauf le suffixe, avec le cornique guilschin gl. rana et l'irl. foloscain têtard; ranunculus auricomus; = 'petit batracien', composé de loscann grenouille, crapaud, gaél. losgann crapaud. M. Macbain rapproche ce dernier de losgadh brûlure,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dans l'autre forme vannetaise glasquer 'grenouille des jardins, des prés' Chal. ms, l'a a été suggéré par glas vert, cf. glasard, ran glas 'croisset, verder, lat. rana viridis' Nom., Gloss. 257.

à cause de l'humeur âcre que sécrète la peau de l'animal. L'opinion populaire attribue au graisset une propriété semblable; cf. E. de Chambure, Glossaire du Morvan: 'Ampoule f. petite rainette qui monte sur les arbres. On croit dans le pays que son venin fait naître des humeurs séreuses'. Ainsi gwesklef est parent du gall. golosgi brûler un peu Gloss. 286, cf. irl. follscadh action d'échauder.')

24. Bien qu'en bret e et i viennent respectivement de i et de i, il y a bien des cas où l'un des sons passe à l'autre (cf. § 19). Dans le bret mod mezevelli, mezevenni éblouir Gloss. 415 la syllabe de dérivation -ev- peut représenter -īm-, puisque dans le mb dezreuell raconter -rev- = v. irl rim nombre, v. bret ri[m], cf. anglo-saxon rim, grec ἀριθμός, voir Gloss. 154. Mez-ev-elli serait formé comme guin-iu-aelez (qui a donné en bret mod ginivelez et genevelez, Gloss. 298), et disrev-eli, -ella § 13 et 8.

On peut ajouter, pour le premier suffixe, le mb. gluyz-ifiat 'annuelier', de \*gou-liz-im 'âge inférieur à un an', quasi \*ὑπετισμός, cf. ὑπερενιαντίζω durer plus d'un an, τριετίζω avoir trois ans, lat. trimātus âge de 3 ans. On attendrait \*gou-vliz-, mais la langue a mêlé à bloaz, bliz-i-en année un mot différent (de même racine que le sl. léto? voir Bezz. Beitr. XXIII, 53). De là, d'un côté le mb. heulene cette année, mod. hevlene Gr. (helene Pel., gall. eleni id., erllenedd l'année dernière, tréc. erlañne Gloss. 221) et le gall. blynedd année; de l'autre le léon. èn deizmá penn-lizenn (à côté de penn-blizenn) d'aujourd'hui en un an Gr., et le tréc. daou la deux ans (tandis qu'on prononce daou vlei deux loups). Le mb. gluiz année P 195, glyzen 231, gluizen C est dû sans doute à un mélange de blizen et gluyzifiat.

25. Quelques autres dérivés en -m touchent de près aux inf. étudiés ici.

Le mb. niff chagrin, tréc. ninv id., litt. 'tourment, torture' = v. irl. sním id. et action de filer, cf. sním je tords, gall.

<sup>1)</sup> Le mb. losquan ardeur est sans doute moins près de losgann qu'il n'en a l'air; il a dû se prononcer loskvan, cf. cornique lostvan (lisez loscvan) id.; voir Gloss. 529. Il y avait pourtant en v. bret. un mot loscan, qui se trouve dans le nom de lieu Tonouloscan Cartulaire de Redon 103, 104, 171. On pourrait traduire 'vallée de la grenouille', cf. les localités actuelles du Morbihan Toulran, Toul-Ranec, Poulrannet, Poul-er-Ranet, Toul-Chiannet (toul-er-chenianèd Rev. Morb. V, 247, voir ibid. I, 196, 197), etc.

nyddu tordre, filer, mb. nezaff, cornique nethe; lat. neo, němen, grec  $v\tilde{\eta}\mu\alpha$  (une autre étymologie a été proposée, Ztschr. f. vergl. Sprachf. XXXV, 265).

Le mb. neuff, neuf nager, nage, mod. neun nager Nik. 209, 213, neû Bali 197, gall. nawf m. natation, = irl. snám nager (th. en u), snáim je nage, cf. vãµa, lat. nāre. \*Snā-yū je nage eût dû donner en bret. \*neuzañ, cf. nezañ je file, teuzañ je fonds, § 21. Mais la langue ne pouvant plus analyser neu-ff, l'a traité comme un inf. radical: mb. neuf il nage; neufer nageur, etc.; puis on en a tiré les nouveaux inf. neuñv-i, neu-ï, van. neañneiñ et neuñv-y-a-l, van. nañvyal Gr., neuyal Mo. ms 128, cf. gall. nofio; pet. tréc. nañvial, d'où nañvi (la) nage. Cf. bret. mod. steuñvi, steuñi ourdir, gall. ystofi, de steûn ourdissure Maun., mb. steuffenn, du lat. stāmen; gwa-sta-v-en crème, Gloss. 654, 308.

Le mb. leff cri, mod. leñv pl. ou Gr., gall. llef id., llefain crier fort, a donné en mb. leuffal et leuaff crier, mod. leñva, Gloss. 361.

Le mb. saff état de celui qui est debout, mod. sav, gall. saf = irl. -sam dans sessam, sessom, de \*si-sta-m-, cf. ἰστάμεναι, στήμεναι, lat. stāre, stāmen, v. irl. samaigim je pose; de là le mb. seuell p. sauet se lever, écrit auj. sevel p. savet.

La terminaison est seulement -ff dans le mb. eshaff essayer (essa essai); gozroff (et gozro) traire et le mod. hoariff jouer Nom. 193 (mb. hoari, van. id. et hoariein Chal.); mais il peut y avoir là une simple addition graphique, comme dans aff il va Nom. 244, af 238, graff il fait 275, graf 283, etc., lacquaff il met 275, 287, etc., studiff il étudie 304.

26. Il ne saurait y avoir doute sur la décomposition du mb. coezff enflure en \*co-huez-ff, malgré la variante coezaff id., peut-être analogique de huez-a-ff souffler. On a fait de là en mb. coezffuaff et -uiff enfler; le van. a gardé le simple \*huezff sous la forme foenw, fouan enflure, d'où foenwein enfler = cornique hothfy, Gloss. 112, 240.

Le mb. bleuzff fleurs, auj. bleun, bleu, a dû signifier proprement 'floraison', et venir de \*blā-t-m- (cf. anglo-sax. blōstma, angl. blossom). Pour le z, on peut comparer mb. dezuiff pondre, de \*dātvim-, et le gall. deddf f. loi, de \*de-t-m-; ce dernier est au got. dōms, angl. doom jugement, v. bret. dom-ot, gall. defod coutume, à peu près comme bleuzff au got. blōma, all. Blume.

Le verbe est en mb. bleuzuaff, bleuzuaff fleurir, et bleuzif, mod. bleuñva, -vi, bleuzvya Gr. On pourrait regarder bleuzif comme représentant \*blā-y-īm-, cf. v. h. all. bluojan, auj. bliihen; mais c'est plutôt une variante de \*bleuzuiff; cf. Gloss. 10.

Le gall. gwddf, gwddw cou paraît répondre à l'irl. feidm effort, cf. cwrf, cwrw bière, v. irl. cuirm, gaulois zoiqu, et tenir à la même racine que gwedd joug. La finale de gwddw n'a probablement rien à voir avec celle de gwddwg id. = bret. moy. gouzouc, léon. gouzoug, van. et tréc. gouk; cette dernière a pu être prise d'un synonyme: gall. mwnwg (mwn et mwnwgl, cf. v. irl. muinél). Une explication différente est présentée Ztschr. f. vergl. Sprachf. XXXV, 270, où il faut, en tout cas, supprimer le bret. moy. et mod. chouc nuque, qui n'est d'accord avec gouzouc ni pour la forme ni pour le sens.

27. La terminaison d'inf. -o est, selon Grég. (Préface du Dictionnaire), régulière 'dans la Haute-Cornouaille et même le long de la côte depuis le hâvre de Benn-Odet jusqu'à Quimperlé'; il donne pour exemple goasqo presser, meulo louer, en léon. et bas cornou. goasqa, meuli. Cette terminaison ne sort guère du cornou., où elle a une variante ou: partiou partir (rime à daëlou), Chanson nevez var sujet ar brezel, chez J. Haslé p. 1. Elle correspond au léon. a: diskano déchanter Barz. Br. 192, troc'ho couper 386, sono sonner, goado saigner Son. Br. Iz. I, 18, goelo pleurer, diwisko deshabiller, paeo payer II, 142, etc.; mais elle peut remplacer encore -i: pedo prier, Loth, Chrestomathie bret. 371, ou d'autres terminaisons: da welo à voir Peng. V, 117; VI, 155.

28. Comme nous l'avons vu, il y a deux sortes d'inf. bretons en a: l'un est identique au radical verbal actuel, l'autre à un radical verbal qui n'est plus senti comme tel. Deilloa ramasser des feuilles Peng. VI, 115, doit faire au part. deilloa-et, deilloât; delyaoua pousser des feuilles Gr. fait delyaouet. Ce second part. remplace quelquefois l'autre, parce que -aet peut devenir -eet, -et, et que -aoui, synonyme de -aoua au second sens, se rencontre aussi pour le premier (§ 3).

La combinaison des deux inf. en a donne lieu chez Pel. a des variantes en aa: gopraa récompenser, payer, messaa garder les bestiaux, gwellaa rendre ou devenir meilleur, loussaa de lous sale, marecaa chevaucher, tiecaha (et tiecaat) tenir ménage, etc. Quand l'auteur dit que 'M. Roussel écrivoit strizzaa, pour striza',

étrécir, serrer, il faut entendre sans doute que ce Breton admettait pour le verbe les deux thèmes striz- et strisa-; le ms. a 'strisa, strissaat'. Cependant on lit dans ce texte passaa, passaat tousser (Pel. donne passa, passaa, 'et par abus, passaat'); mb. passat.

Les part. -eet, de -a-et, ont amené des inf. de la première catégorie en ea: dourea abreuver, cf. marc'heat chevaucher, pour -aat, Rev. Celt. XI, 111, 112. Les inf. radicaux en -a font quelquefois (en tréc.) -an; ils sont remplacés assez souvent par -a-at, tréc. ât: mesa, mesan, messaat Gloss. 384, raquita racheter Templ cons. 117, -taat 125, -ittaat 6 (p. -teet 128). On trouve aussi en tréc. -aet: dousaet 3 syll. adoucir, Rev. hist. de l'Ouest IV, 139, furaet devenir sage 139, lacaët mettre Son. Br. Iz. II, 240, et quelquefois -ai, Rev. Celt. XI, 111; van. du XVIIe siècle hem accuitaign s'acquitter, Chrest. 328. Nous avons vu encore -a-l, § 3; cf. mb. choucatal, p. -tet frapper au cou, mod. choukata porter sur le dos, Troude. L'a final de ces thèmes verbaux ne pouvant être précédé que d'une consonne sourde, le mb. brihadal embrasser est différent du mod. bryata, -tât Gr., et plus près que celui-ci du gall, breicheidio, qui dérive de breichaid f. brassée, cf. bret. bryad, breyad, van. brehad f. Gr.

29. La seconde des finales d'inf. -a, très fréquente hors du van., est inconnue à ce dialecte. L'a-t-il eue autrefois? On peut le soupçonner, d'après le proverbe (traduit du français, cf. Rabelais IV, 4) é oual infourna é rérr corne er bara à mal enfourner on fait les pains cornus, où l'A. dit que infourna 'n'est que pour la rimaille'. Le dialecte de Batz a uniformément -en pour le mb. -aff et -iff: lahen tuer, losken brûler; la phonétique de cette variété vannetaise ne permet pas de décider si lahen = le tréc. lac'han, mb. lazaff, ou le van. lahein = \*laziff; cf. mb. enoraff et -riff honorer, etc.

30. La terminaison -a remplace quelquefois -i: peura paître Gr., losca brûler Jac. 78, beûzan noyer Rev. de Bret. et de Vendée IV, 168, daskora rendre Trub. 240 (-ri 242); ou -et: garma crier 162, gwela voir Peng. VI, 209, kouskan dormir VI, 48, ou d'autres inf.; elle est plus souvent supplantée par -i.

Exemples d'emprunts français: mb. absentaff (et absantif) absenter, pardonaff (et -nifu, -ny) pardonner; finissaff finir, apparissaff apparaître (v. franç. apparir), parissa paraître Cat. imp. 83, Aviel 1819 I, 112, 140, parissout 112; languissaff languir, mod. -içza, -içzat, van. -içzeiñ, -içzal Gr., aduertissaff avertir, mod.

avertis' Guennole 98, 110, reiouissaff réjouir, mod. rejouissi Peng. II, 197, divertiçza, van. devertiçzein divertir Gr., divertissi Peng. II, 197, reussis réussir Jac. ms 24, dial. de Batz renplis remplir, cf. les part. franç. finissant, etc.; saesiaff, saesizaff saisir, sesissa Fanch-Cos 6, pet. tréc. sézisan, vniaff unir, cf. les part. franç. saisi, uni, voir Gloss. v. reputaff; mod. sortia sortir D 99, Pev. m. Em. anc. 132, sortial 123, P. Gér. 40, voir Gloss. 635, sortissan Mo. ms 195, 196, Mo. ms 176, sortisan Mo. 225, partia partir Quiquer 156, Aviel I, 35, partial Hist. ar b. Miz. 14, mb. dispartiaff 'departir', se séparer (v. franç. départie séparation, bret. mod. disparti), da sispartial va moyen (je vais) distribuer mon bien, ms. celt. 62 de la Bibliothèque Nationale (Bucz . . . Goenole, écrit en 1839), fo. 166, mais partisset vous partirez Mo. ms 158; subvenia subvenir (aux besoins) D 106, subvenia dezo leur venir en aide 96; entredya interdire Gr., interdiset (église) interdite D 72, voir Gloss. v. interdy, circoncisa circoncire Aviel I, 54 (contredisin je contredirai Mo. ms 169); mb. reduiaff être réduit, conduyaff (conduy et condu) conduire, satisfiaf satisfaire, distruyaff, -ugaff prononcé -ujaff) détruire, mod. -uigea, van. -ugeiñ Gr., -ugi P. Ger. 20; mod. solemnia solenniser Mo. 225; mb. pentaff peindre, pinta Quiq. 156, mb. dipintaff effacer; mb. ioentaff joindre (cf. franç. joint) et ioinnaff (joingnin Jac. ms 56, rejoeigni rejoindre ms. celt. 62, fo. 20, cf. fr. joignant; despeigni dépeindre Avant. 13, dépeignin Mo. ms 223, etc.); mod. suiva suivre ms. celt. 62, fo. 182.

31. Les inf. bretons ont souvent des emplois qui les rapprochent du nom: ann dibri hag ann eva re l'excès du boire et du manger Nik. 728, pet. tréc. interonpeign 'nè war o ivan ran je les dérange pendant qu'ils boivent; ne ra seurt midita ebed il ne fait aucune méditation Bali 18; er c'hroya diveza dans la dernière lutte 104. Mais, en général, ils restent invariables.

J'ai proposé, au Dictionnaire étymologique du breton moyen, d'identifier à stalaff établir le nom stalaff (porte), mod. stalaf fenêtre ou volet de bois, pl. -avou Pel., cf. Gloss. 650. Peut-être vaut-il mieux comparer le cornique stollof gl. manuale, litt. 'étole de main'. Ce composé aurait pris en bret. le sens de 'battant à pousser de la main'; cf. stoliken lisière, manche de surplis, stolikes barre pour fermer une fenêtre, etc. Gloss. 660.

Starda pl. -ou, diminutif -icq étreinte Gr., peut être extrait de stardaat affermir Gr., qui est lui-même un compromis entre starta-at et stard-a; cf. Gloss. v. ancoffhat, brout.

Taustaïcq pl. -igou 'engageant, neud de ruban de couleur que les jeunes demoiselles portent' est proprement le dim. de l'impér. tausta approche! cf. le plur. tostadik approchez donc Rev. Celt. IV, 157, et, dans l'argot parisien, 'un suivez-moi jeune homme (double ruban descendant du chignon le long du dos)', A. Darmesteter Traité de la formation des mots composés, 2e éd. 174, 204.

Cf. encore geuneud lacque-lacque de la fougère sèche Gr., keuneud-laka-laka Troude, proprement 'bois, combustible (qui fait dire:) mets, mets (-en encore!)' parce qu'il brûle très vite; cahout ijt 'ne recevoir pas l'absolution, être différé ou renvoyé' Gr., litt. 'recevoir (cette réponse:) allez!'

Le bret. mod. kanaouenn chanson, expliqué par \*can-avinn-â, Etudes gramm. sur les langues celt. I, 41, 111\*, a bien en léon. la même terminaison que louzaouen plante, daeraouen larme, et le van. n'y contredit pas (kannen comme daren, à côté de lezeuen). Mais le mb. canauenn est en désaccord avec lousouenn et avec dazrouiff pleurer. Les Nouelou présentent canauen et canaffen avec rimes en aff pour la 2e syll., tandis que le même texte fait rimer en aou la pénultième de caffaouet affligé, caffaouas il s'affligea; si une prononciation \*caff-av-, \*caff-aff- avait été possible, elle eût été employée de préférence, comme multipliant les rimes intérieures. De plus, le mb. présente canoenn et au plur, canoennou, qui feraient une variante étrange de \*canouenn; il vaut mieux regarder canaffen, canauen comme dérivé de canaff chanter et canoenn de \*cano id. (resté en cornouaillais); cf. gall. canuan petit chant, canuog plein de chants, de canu chanter; chant (plur. canuau). On dit en pet. tréc. kánnouen chant, louzowen plante.

Une dérivation de la terminaison infinitive -a se trouve dans le proverbe 218 de Sauvé (il y a trois manières de vivre:) vivre, vivoter et misérer, beva, bevaïk ha bevettez. Quant à ce dernier mot, la formation en est fort obscure. Cf. beva bevaik

se nourrir maigrement Moal.

32. Le mb. -iff, -i est devenu en tréc. in, i; en léon. et bas cornou. i; en haut van. ein, en bas van. eign (Grég.). Cette terminaison avait commencé, dès le moy, bret, à empiéter sur le domaine de -aff, -a; elle est devenue plus fréquente au commencement du XVIIe siècle, par exemple dans le Doctrinal, qui l'écrit i, y: badezi (et -za) baptiser D 130; crouei créer 90. Le Nomenclator l'écrit iff. Voici des exemples plus récents: azein s'asseoir Miz Mari 1863, p. 141, azeï Ste Tryphine 222, dibunin dévider Son. Br. Iz. I, 12, diwiski¹) déshabiller II, 122, krougi pendre Peng. II, 201; distruji détruire Pev. m. Em. anc. 124, 142, sacrifin sacrifier Mo. ms 151 (-fian 150); pour el: dilezi quitter Trub. 258, 285, 286; galvin appeler Miz Mari 10, 48; telli jeter Peng. I, 194, teli 224, ms. celt. 62, fo. 210, à Morlaix téli. Cette finale est très commune dans les mots empruntés au franç.: renvoyin renvoyer Mo. ms 154, poursuivin poursuivre 175, dépantin a dépendre de Jac. ms 102, etc. Le van. l'a généralisée, et peut l'appliquer presque à tous les verbes; ceci n'a pas lieu dans le dialecte de Batz, où la finale -en = -iff a pourtant une autre origine possible, -aff. M. Loth, Vocabulaire vieux breton 218, blâme Troude d'avoir donné guelein voir; on lit gùélein l'A., güellein Gr.

La voyelle de -iff, -i, fait changer à la syll. précédente un o en e, i, et un e en i, mais seulement dans les formations un peu anciennes. On ne connaît pas la forme de treki troquer (Gloss. 725) en mb. Il est possible que stecquiff heurter Nom. 214 ait existé dès lors à côté de stoc, comme gueleiff avec golo. Le bret. mod. corvoi avaler, employé particulièrement en parlant d'un malade qui commence à profiter de sa nourriture, doit représenter un mb. \*corueiff, v. bret. \*co-r-mo(g)-i-m, cf. v. gall. di-guor-mech-i-s il ajouta, v. irl. doformaig il ajoute, gaul. Armogios (Rev. Celt. VII, 150; VIII, 505, 506; XI, 205). Le nom v. br. cormo, mb. coruo profit, van. corvo force, nécessité, a pu servir aussi d'inf., comme le v. irl. tórmach (th. en -o) augmentation, augmenter. Cf. mb. gouzaff souffrir, gall. goddef souffrance, souffrir, à côté du v. gall. guodeimisauch vous avez souffert et du v. irl. fodaimim je supporte (gouzaon souffrir Trub. 57, gouzanvi 53). Dorlo pétrir en dial. de Batz, Gr. id., dorlo, dorloi couvrir la pâte et la tenir chaudement; caresser avec la main Roussel ms, dorlo, dorlôi, dorlohi Pel. a dû être en mb. \*dorlo(ff'), \*dorle(ff')iff, cf. gall. darllaw et darllofi manier, manipuler, préparer, brasser, v. bret. lau main; sur le préfixe, voir Gloss. 679. Emolc'hi chasser Pel., emolchi Roussel ms représente probablement un mb. \*em(h)elchiff, cf. emelchyat veneur, voir § 2 et Gloss. v. quellaff. Sur le mb. mordeiff, voir § 48. Le mb. cleffiff boiter, gall. cloffi

¹) La finale i est moins fréquente après une syll. ayant la même voyelle; on a vu pourtant, § 30, des exemples de -isi pour -isa.

Zeitschrift f. celt. Philologie II.

devait avoir un part. \*cloffet; ce verbe a péri dans la langue moderne.

Les infinitifs en -u donnés par Grég. pour de l'ancien breton ont été pris par lui au gallois (cf. Rev. Morb. I, 365; Gloss. XI et suiv.). Couezu tomber, dans le passage cité H 59, est une faute d'impression pour couezo ou coueza.

Poitiers.

E. ERNAULT.

(À suivre.)

## ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

H. Pedersen, Die Aspiration im Irischen (Zweiter Teil). Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung XXXV, 313—443.

The first part of this work has already been noticed in this journal. The second and concluding part, which has now appeared, is a worthy completion of the first. The first part treated of the phonetic side of aspiration. The object of the second part, according to the author, is to elucidate the grammatical function of aspiration in Old Irish, and to indicate in its most important points the development down to the present day. The subject is on the whole admirably dealt with; order is introduced into what was a seeming chaos; many new laws are discovered, and many laws already known are formulated with more precision. The author, however, seems to be only very indifferently acquainted with the work that has already been done. A number of facts are stated here that have been stated before, and a wider knowledge of the literature of the subject would have enabled him to avoid some errors, and to fill up some gaps. The strangest omission is the absence of any reference to Ebel's important article in Kuhn and Schleichers Beiträge V, pp. 17-53, in which he deals at length with the Irish relative. On the general question Ebel came very near to the truth; that he failed to reach it absolutely seems to have been due to erroneous notions of verbal aspiration. In a number of particulars he states the case truly, and the paper is still of interest even after the present investigation.

As might have been expected, it is the old language that is treated most thoroughly; for many points of the later language special investigations are still needed, in which the later literature shall not be regarded as a homogeneous mass, but an attempt shall be made to distinguish between documents of different date. In dealing with Old Irish the Würzburg glosses, which are at once the oldest and the freest from clerical errors, naturally form the groundwork of the discussion; at the same time full attention is paid to the later great collections of Milan and Saint Gall, of which the author is undoubtedly right in regarding the second as linguistically the later. Somewhat too implicit trust seems to be put in the correctness of the transcription. None of the collections are free from scribal blunders, though in that respect the Milan glosses hold an evil preeminence. Hence it is necessary to be on one's guard against drawing wide conclusions from isolated cases, which may be simply clerical errors. Thus dinadricthe Wb. 28 b 1 (p. 395) is in all probability only a scribal error for dianadricthe, and who will guarantee that aridlabrathar Wb. 7 d 2 is not a mistake for aridlabrathar? And is it not time that the mysterious personage qui cepit marcorem (should it not have been quem cepit marcor?) should disappear? Cf. Rev. Celt. XVIII, 235.

The subject is divided into three parts: a) postverbal aspiration, b) verbal aspiration, c) nominal aspiration.

For the two former divisions two points are of the highest importance, the determination of the use of the relative forms and the determination of the use of the relative -n-. For the former point should be compared pp. 316, 373, 391. The general rule is that, if any part of the sentence except the subject or the object be brought forward emphatically, with or without is, the verb is not in the relative form: is do is coir, is iarum is comain side (comainsidi Pedersen), is and is tualáng, is dothabirt diglae berid in claideb sin. But instances like MI. 61 a 33 is cumme mbis ualetudo enartae 7 ualetudo sonartae shew that this rule requires some restriction, and the restriction seems to be expressed by one of the rules laid down for the use of the relative n (p. 391): 'nach adjectiven, welche die art und weise einer handlung beschreiben, tritt das relative n ein: is dinnimu dongni alaill'. It may be remarked that here the author is somewhat inconsistent; thus on p. 341 in is cumme adciamni the absence of aspiration is put down, not, as it should have been, to the infixed n, but to the alleged fact that adciamni is here not relative. The relative constructions are discussed at great length pp. 373-400. For the question of aspiration it is an important discovery that where the relative would be the subject of the verb the relative n is not inserted. A small point of interest is that it appears that an 'when' is followed by n, while an 'what' is not.

As for postverbal aspiration, the most of the instances are after the copula. Here it is pointed out that the specially relative forms aspirate, where, in accordance with the above rules, they are not followed by relative -n-. Then the facts are given for the other copula forms, but no attempt is made to explain why, for instance, bad aspirates, while is does not. In some points Pedersen's distribution of the copula forms is open to objection. Thus it seems erroneous to say that ba is ever present in meaning, or that act 'provided that' could be followed by a past indicative, but as the reviewer has on hand a paper on the Substantive Verb in Old Irish, a discussion of these questions had better be reserved for it. Except after the copula, Wb. shews aspiration only in cách, either as subject of the substantive verb, or as object of a transitive verb, in certain tenses. In MI. and Sg. aspiration is encroaching. But in MI. 36 d 9 it still seems probable that we should read achlaideb. In Sg. 6 b 25 Pedersen's suggested donadbadad is not clear; there is no place for the imperfect indicative there.

In his chapter on verbal aspiration the author has to some extent been anticipated. Already in the Transactions of the London Philological Society 1896, p. 191, it was pointed out that after ro-, when there was no relative n, there is aspiration in relative, non-aspiration in non-relative, forms. This law was at once extended by Thurneysen to all preverbal particles, Celt. Ztschr. II, 73 sq. But the discussion here is based on much more extensive collections, and is carried out in much more detail. Moreover the determination of the laws governing the use of relative forms and of the relative n has made it possible for the rules to be formulated with more precision. On p. 343 -forch-luinter is explained from a compound focluinim, but here the fact has been overlooked that with cluiniur ro- appears only in orthotonic forms and has no place in compounds. Cf. further

forchuala YBL. 124 a 17, arnaforchlótis LU. 87 a 2. Can the irregular aspiration have been due to an erroneous association here of for- with fo-ro-? On p. 375 2. pl. forms of the present and the imperfect are mixed up together.

On p. 362 it is suggested that the aspiration in relative forms has been caused by an infixed element, a theory which is equally hard to prove or to disprove. Several other infixed relative elements are assumed in the course of the discussion: s in asbiur etc. pp. 380 sq., a in ararogart etc. pp. 377 sq., e in immethecrathar etc. pp. 378 sq., do or d p. 417. Does not this very multiplicity arouse some doubt? In asbiur the author himself points out that the use does not closely correspond with the use of the recognized relative forms. And by what phonetic law does pretonic ads- become ass-? In this position d remains in adsluindim, adsligim etc. Again, a 'relative' a, which appears outside the bounds of the relative construction, which takes a relative n after it, and which, where it is inconvenient, is dismissed as 'müssig', does not inspire much confidence. For other suggestions see Stokes, Urkelt. Spr. 4, Thurneysen, Idg. Forsch. VI, 196. In the d forms of the infixed pronouns it is very probable, that, as Sommer has suggested, we have to do with the demonstration stem to-; this is supported by the fact that in the first and second persons the d forms are not completely carried through, which is intelligible if they are analogical formations after the third persons. In these instances origin seems to have been confused with function. Curiously enough n, which has been generally recognized as a relative, is pronounced to be non-relative in origin: 'das relative n ist weiter nichts als das gewöhnliche eclipse n, d. h. es ist der ursprüngliche auslaut eines vorhergehenden wortes'. But the reasoning is not such as to carry conviction with it. In this argument a great part is played by cach ngad Wb. 31 c 14. But 'what thou didst ask' has no apparent connexion with the Latin, and in Wb. gad for rogád would be very strange. Is not gád here a noun = Mod. Ir. gadh need, want? And arinchomalnathar seems to be an error for arinchomalnatar.

On pp. 400 sq. the infixed pronouns are touched upon, and here the author seeks to correct Sommer's views on one or two points. From the scrappy character of the glosses a certain decision is in many instances impossible, but the aspirating d

seems to be rightly restricted to the neuter. Particularly happy is the explanation of this pronoun in a number of cases as a sort of cognate accusative. The form s by sn is denied. That sn was the original form is probable, but may not s in the oldest glosses have spread by analogy beyond its proper sphere? In conosberinn, for instance, the nasal is said to be last between s and b, but what other evidence is there of such a loss? On p. 381 there are many instances of smb, cf. also dosmidc LU. 77 a 33 by dosmbidc 82 a 41. An investigation of these infixed pronouns in the later language is much wanted; it might help to elucidate some things in Old Irish. Sommer had already pointed out that d- forms are used after the infixed relative n; Pedersen shews that with certain exceptions these d- forms are found only with relative verbs.

In the concluding section of the paper the most interesting part is the discussion of aspiration after nouns; it is a very probable suggestion that here originally aspiration took place only when the two words were closely united and formed a sort of syntactical unity.

There are naturally many small points in which one disagrees with the author. Thus p. 317 does not ata comforaitmidi Ml. 116 c 5 express commemoranda esse? And surely Stokes is right in translating Wb. 13 a 18, 'that He is God and is peace'. On pp. 341, 409 does not atchiside Wb. 24 c3 mean 'He sees it', indul atchiside Wb. 25 a 37 'because He sees it' (cf. Meyer, Hibernica Minora, Index), and atmuilniur Wb. 18c12 'I say it again'? On p. 353 manisdeirclimmis means 'unless we bought it' (cf. Phil. Soc. Trans. 1895 p. 66), and has nothing to do with teclimm. On p. 382 the translation of asrochoiled Wb. 27 a 17 seems very doubtful; there is no apparent point in the imperfect here. May not the meaning be 'whereby death was decreed'? Cf. is cursagad rondcúrsagusa Wb. 19 a 6. On p. 386 why should the relative n be supposed to be wanted in amal ninfessed Wb. 16 a 2? On p. 391 ll. 25 sq. we seem to have for the most part copyist's blunders; in view of the neighbouring presents, if for nothing more, it is extremely improbable that ni lib matar is for ní lib mbatar (leg. ní lilmatar?). On p. 408 l. 1 the meaning of the note is altogether obscure. When does condid = condip?

If we have touched rather upon the weaker points of the work, that is the reviewer's ungracious task, and in this case it is the more of a duty that the author makes little attempt to distinguish between what is certain, probable, and impossible in his theories. But it would be ungrateful not to express the great pleasure and profit that has been derived from the reading. What has been said does not at all affect the fundamental results of the enquiry, which will remain a permanent contribution to Irish grammar. Many interesting things that have not been touched on at all here will be met with in the paper. Perhaps the author will forgive us, if we suggest that the reader would do well to bear in mind the old saying, νᾶφε καὶ μέμνασ ἀπιστείν.

Marple, Cheshire.

J. STRACHAN.

G. Dottin, Les désinences verbales en r en sanskrit, en italique et en celtique. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris. Rennes, Plihon et Hervé, 1896. pp. XXIII et 412. 8 º.

This is a long discussion of the r formations in Indo-Iranian, in Italic and in Celtic. The result of the whole investigation is negative: 'il nous parâit impossible de déterminer exactement quelles désinences en -r existaient en indo-européen et quelle était la valeur primitive de ces désinences'. Nor do the researches into the Celtic languages, which occupy the greater part of the book, lead to anything very definite. After treating of Indo-Iranian and Italic the author turns to the Celtic tongues. The Brythonic group is taken up first, Breton, Cornish, Welsh. Valuable lists are given of -r forms in these several languages, and there is some interesting information about the distribution of -r forms in Modern Breton, but the attempt to trace the development of the -r forms in this branch of Celtic is very unsatisfactory. Then follows a discussion of the Irish formations. This again begins with a long enumeration of -r forms in Old Irish. The value of these lists is somewhat impaired by the fact that they contain a good many errors. Thus (p. 209) ailithir genti does not mean = 'les gentils sont nourris', robuthir means = 'was the land', (p. 217) ocubether does not come from biu, (p. 228) suthainidir is not a verb, etc. etc. I must apologise for having led the author into one mistake (p. 229 note): finn- has both indicative and subjunctive forms. It is somewhat strange that the s forms are put down indiscriminately as futures. The statement (p. 261) that the b future is often used as a subjunctive is remarkable. On p. 336 much is made of the Ml. forms adrobartat, conaitechtat, which are simply blunders. Such instances as these, to which many more might have been added, will shew the need of caution in using the book.

In his treatment of the Irish forms the author approximates to Zimmer. For him too the state of affairs which appears in the British languages is the more primitive; the additional forms found in Irish are new Irish formations based upon the active. Objections to such a theory have been urged by me elsewhere, and the author does not attempt to grapple seriously with them. Perhaps it is too much to hope that the recently discovered Gaulish inscription will contain verbal forms which will help to the settlement of the question. Concerning the origin of the deponent the author has a new but incredible idea: 'La troisième personne du singulier (i. e. passive) en -ther a servi de point de depart à une nouvelle formation, de date postérieure à la première, mais remontant encore à l'époque où la notion d'impersonnel était présent à tous les esprits. Le passif adamraigther 'on s'étonne' fut conçu comme synonyme de \*adamraigi 'tu t'étonnes' (Thurneysen's brilliant explanation of -ther is rejected), comme le latin admirāris 'tu t'étonnes' peut être l'equivalent de admiratur (Priscien) 'on s'etonne'. Une fois qu'adamraigther éveilla dans l'esprit l'idée d'une seconde personne du singulier, cette form fut l'origine d'une série complète de formes à sens actif, à désinence passive, de formes déponentes, comme on est convenu de les appeler, créées sur le modèle des formes actives correspondantes'.

In these speculations the accent plays a great part; it is impossible to make out with any clearness the author's view of the relation of the Irish accent to the Indo-Germanic, but it may be said with safety that his applications of the accent here are not likely to meet with much acceptance.

The chief value of the book is for the material that it contains; it can hardly be said to bring the problem nearer to solution. The style is an exception to that lucidity of exposition which one naturally looks for in a French writer.

J. Strachan.

Parallel Grammar Series. A Welsh Grammar for Schools by E. Anwyl, M.A. Oxon. Part I, Accidence. London, Swan Sonnenschein & Co. 1898. 8°. pp. VIII + 80. 2sh. 6d.

Es war ein glücklicher Gedanke des Herausgebers dieser Serie, des Professors E. A. Sonnenschein in Birmingham, auch die welsche Grammatik nach denselben nunmehr durch vielfachen Gebrauch bewährten Prinzipien bearbeiten zu lassen wie die der übrigen modernen Sprachen. Wenn, was kaum ausbleiben wird, die Grammatik Anwyls in die Schulen von Wales, besonders in die sogenannten Intermediate Schools Eingang findet, so wird der Unterricht in der heimischen Sprache, der jetzt zum ersten Male systematisch eingeführt ist, sofort auf eine feste methodische Grundlage gestellt. Unser geschätzter Mitarbeiter, der Professor des Welschen am University College in Aberystwyth, hat seine schwierige Aufgabe trefflich gelöst. Es ist aber auch als ein

Triumph für die Prinzipien und Methode der Parallel Grammars zu bezeichnen, dass es gelungen ist, die eigenartigen Phänomene der welschen Sprache, ohne dass ihre Darstellung an Klarheit eingebüsst hat, in den vorgeschriebenen Rahmen der Serie einzufügen. Anwyl hat die erste welsche Formenlehre geschrieben, die ohne subjektive Zuthaten und frei von falschen oder schiefen Ansichten über den Ursprung und die Entwickelung der Sprache, ihre Haupterscheinungen in klaren und grossen Zügen darlegt. Wenn dabei hin und wieder zu knapp verfahren scheint, so ist zu bedenken, dass diese Grammatiken nicht zum Selbstunterricht bestimmt sind, sondern dem Lehrer zu Erklärungen sowohl als weiteren Zuthaten Gelegenheit geben sollen. Wo bei besonders befremdlichen oder schwierigen Erscheinungen der Verfasser selbst Erläuterungen hinzugefügt hat, geschieht dies nach den gesicherten Ergebnissen der neuesten Forschungen. Möge das zweite Bändchen, welches die Syntax enthalten soll, sowie die notwendigen Uebungsbücher nicht zu lange auf sich warten lassen!

Folgende Kleinigkeiten sind mir bei dem Gebrauche des Buches aufgestossen. Sollte auf S. 2 der Name des Buchstabens h nicht als haitsh oder hêtsh gegeben werden? Ist nicht aitsh eine Anglisierung? Auf S. 3 wird die Aussprache des y in ffyddlon mit der des e im englischen misery verglichen. Aber eine solche Aussprache von misery ist doch nicht gemein-englisch, während u in funny oder o in honey den welschen Laut getreu wiedergiebt. Auf S. 11 würden lateinische Lehnwörter wie torf aus turba &c. den Vokalwechsel dem Anfänger verständlicher machen. In § 52 hätte der Schwund eines f in llaw durch Anführung des Kompositums llof-rudd verdeutlicht werden können. Die Tabellen der unregelmässigen Zeitwörter sind etwas zu knapp gehalten; so vermisst man unter gwnäf auf S. 61 die Form gwneiff. Auf S. 61, Z. 3 ist § 276 in § 275 zu ändern.

Leabhar nan Gleann: The Book of the Glens. With Zimmer on Pictish Matriarchy. By George Henderson, Ph.D. Edinburgh, Norman Macleod, The Mound. 12°. VI + 307.

Der Inhalt dieses Büchleins, welches alle Freunde der albanogälischen Litteratur willkommen heissen werden, lässt sich in vier Hauptteile zerlegen. Voran steht eine Uebersetzung der bekannten Abhandlung Zimmers über das Mutterrecht bei den Pikten. Dazu stellt Henderson im Anhang einige Belegstellen über analoge Gebräuche aus der gälischen Litteratur zusammen und giebt u. a. eine englische Uebersetzung der Book of Leinster Version des Noinden Ulad (nach Windisch). Hier möchte ich nur bemerken, dass auf S. 305, Z. 1 'Cid turbaid' nicht mit 'What affliction!' hätte übersetzt werden sollen, sondern 'Though it is an affliction'. Dann folgt von S. 43—182 eine Sammlung bisher ungedruckter neugälischer Gedichte, unter denen die des 'Barden von Pabbay', Neil Morison (1816—1882), die erste Stelle einnehmen. Unter dem Titel Taisbean Adhamhnain giebt Henderson dann eine Uebertragung der Fis Adamnain in die moderne Sprache, die eine grosse Vertrautheit mit der älteren irischen Sprache bekundet. Nur hin und

wieder stossen kleine Ungenauigkeiten auf. So ist doch seirce (S. 186) keine Wiedergabe von cunnlacht 'constantia' (FA. 9) und luchd dioghaltais (S. 193) besagt wohl kaum dasselbe wie aithdibergaig (FA. 27). Es folgen ausgewählte Gedichte aus dem Buch von Fernaig (nach Cameron's Reliquiae Celticae II, S. 6 ff.) in die moderne Sprache transkribiert. Auf S. 212 macht der Ausdruck Adhmad beag dem Heransgeber Schwierigkeit. Adhmad ist doch wohl zweifellos das mittelir. admat 'materia' (s. Archiv für Celt. Lexikogr. S. 23), hier von dem 'Stoffe' eines Gedichtes gebraucht. Herr Henderson wird hoffentlich fortfahren, aus der Litteratur, die ihm so wert und vertraut ist, noch manchen schönen Schatz zu heben und zu allgemeiner Kenntnis zu bringen.

The Legend of Sir Gawain. Studies upon its original scope and significance: by Jessie L. Weston. (Grimm Library No. 7.) London, David Nutt. 1897. 80. XIV + 111. 4sh.

Nachdem viele Jahre lang die Forschung nach den celtischen Bestandteilen der Artursage kaum von der Stelle gerückt war, auch wohl hier und da schon als aussichtslos galt, hat sie während des letzten Jahrzehnts im Anschluss an die Wiederbelebung celtischer Studien einen neuen Aufschwung genommen, der zum Ziele zu führen verspricht. Wenn dabei die Forschung nur in seltenen Fällen von geschulten Celtologen ausgeht, so ist das freilich im Interesse der Sache zu bedauern; zu verwundern aber ist es nicht, da einerseits die Schwierigkeiten des Studiums celtischer Sprachen noch immer sehr gross sind, andererseits die Celtologie selbst noch zu sehr mit Beschaffung des sprachlichen und litterarischen Materials zu thun hat. Es lässt sich aber mit Sicherheit voraussehen, dass schon die nächste Zukunft hierin Wandel schaffen wird. Auch die vorliegende Monographie über Gawain verdanken wir einer Dame, die nicht selbständig neue Quellen erschliessen kann, sondern darauf beschränkt ist, aus den bereits vorhandenen zu schöpfen. Sie hat indessen das ihr zu Gebote stehende Material mit grosser Sorgfalt und Vorsicht behandelt und zu ihren Zwecken verwertet, und so scheinen auch die Resultate, zu denen sie gelangt, durchaus annehmbar. Es wird immer klarer, dass zwischen der Tafelrunde Arturs und der des Ulsterkönigs Conchobar ein intimer Zusammenhang besteht. Die Haupthelden der ersteren mit manchen ihrer Attribute und Abenteuer, wie sie uns aus der welschen, französischen und deutschen Litteratur bekannt sind, lassen sich zum Teil unschwer in der irischen Sage wieder erkennen. So gelingt es Miss Weston eine ganze Reihe überzeugender Parallelen zwischen Gawain, dem Neffen Arturs, und Cuchulinn, dem Neffen Conchobars, zu ziehen. Auf eine und die andere hatte Nutt schon aufmerksam gemacht, so auf die Aehnlichkeit zwischen der Orgelusenepisode und Cuchulinns 'Wooing of Emer'.1) Die schlagendste Uebereinstimmung aber finden wir zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In seinen Anmerkungen zu Miss Westons Uebersetzung von Wolframs Parzival, vol. II, book 10.

Gawains Abenteuer mit dem grünen Ritter und dem Schlusse der Fled Bricrend, der unter dem Titel Cennach ind Rúanado bekannt ist.

Die Frage, wie wir uns die Ueberlieferung solcher Einzelsagen zu denken haben, erörtert Miss Weston nicht. Es liegt nahe anzunehmen, dass die Kymren die Vermittler gewesen sind; ob aber in dem Sinne, wie Zimmer andeutet, 1) dass wir hier mit alten gemein-celtischen Götter- und Heldensagen zu thun haben, die auch bei den Kymren entwickelt waren, oder so, dass die Kymren sich die irischen Sagen angeeignet und dann weiter gegeben haben, muss genaue Forschung feststellen.

The Gaels in Iceland. By W. A. Craigie, M.A., F.S.A. Scot. (From the Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, pp. 247—264.)

Der Verfasser, dem wir schon mehrere Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Iren und Skandinaviern verdanken,2) stellt hier aus isländischen Quellen zusammen, was dort über gälische Ansiedler, Leibeigene und Freigelassene berichtet ist. Es sind nur sehr magere Notizen, die auf keinen besonderen Einfluss des gälischen Elements in Island schliessen lassen. Selbst gälische Eigennamen verschwinden bald. 'Even in the cases where the colonist himself bears a Gaelic name, it scarcely ever continues in the subsequent generations' (S. 260). Der Verfasser schliesst daher: 'The Celtic genius may be a very abiding thing, but when we find that in Iceland it left no obvious traces on religion, language, or personal names, we have not sufficient grounds for assuming its presence in other spheres of mental activity'. Dagegen lesen wir freilich von der irischen Königstochter Melkorka, die Höskuldr von Laxárdal durch Kauf erworben hatte, dass sie ihren Sohn Óláf irisch sprechen lehrte (S. 261), und im allgemeinen darf man gewiss behaupten, dass das gälische Frauenelement einen merklichen Einfluss ausgeübt haben wird, von dem die Chroniken uns nichts berichten.

K. M

J. Strachan, The Subjunctive Mood in Irish. (Transactions of the Philological Society 1895—98). 132 pp. 8°.

'Der Gebrauch der Tempora und Modi ist in allen celtischen Sprachen sehr einfach und erhellt zur Genüge aus den in der Formenlehre gegebenen Beispielen', sagt Zeuss 1853 (p. 896). Aber wie sehr auch die Laut- und die Formenlehre in der Beschreibung einer alten Sprache präponderieren müssen, so ist doch die Erweiterung der Grammatica celtica auch in Hinsicht der Syntax durch den stetigen Fortschritt der Wissenschaft zu einem Bedürfnis geworden. Der Modus Verbi gehört zu den schwierigsten Kapiteln der Konstruktion der ältern Sprache.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In seiner Besprechung von Nutts Studies on the legend of the Holy Grail, Gött. Gel. Anz. 1890, S. 516 u. 521.

<sup>2)</sup> Im Arkiv för Nordisk Filologi X (1893), und in dieser Zeitschrift Bd. I, S. 439—454.

R. Atkinson erläuterte vor einigen Jahren die Funktion des Konjunktivs in der mittelirischen Sprache der Gesetze an dem einen Wort dognim<sup>1</sup>) und darauf den Gebrauch des welschen Konjunktivs aus den Mabinogion.<sup>2</sup>) Jetzt untersucht einer der besten Kenner des Altirischen die Bedeutung und die Anwendung des Konjunktivs in dieser formenreichsten und wichtigsten der celtischen Sprachen. J. Strachans höchst fleissige und gehaltreiche Abhandlung soll hier wenigstens in einem kurzen Auszuge zusammengefasst werden.

Das Altirische besitzt, allgemein gesprochen, einen Conjunctivus praesentis (der zugleich perfecti ist) und einen Conjunctivus imperfecti (der auch das Plusquamperfectum ersetzen muss), und ihr Charakter ist bei manchen Verben a, bei andern ein s, wie -bera 'ferat, tulerit', -berad 'ferret, tulisset' und asind 'exprimat, expresserit', asindissed 'exprimeret, expressisset'. Schon die alte Sprache liess Energie in der Durchführung dieser Bildungen vermissen und duldete, dass die Konjunktive mit den Indikativen in einer Form zusammenfielen, namentlich der präsentische Conjunctivus imperfecti mit dem indikativen Praesens secundarium und die sigmatischen Konjunktive mit den Futuris. Daher wird denn die Anwendung des Konjunktivs im Mittelirischen spärlicher und erlischt im Neuirischen fast ganz. Indes liefert die Sprache der Glossen für seinen vormals ausgedehnten Gebrauch und seine im allgemeinen wohl erkennbaren Bedeutungsunterschiede nicht wenig Belege. So drückt der Konjunktiv den Wunsch aus: ronsoera Brigit 'Brigitta liberet nos'; oder den Befehl, namentlich in der 2. Person: soira-siu 'liberato' (neben nonsoerni, dem Imperativ) und ni ruba é 'ne interficias eum'; oder die Möglichkeit und die Vermutung: rollamar 'ausim', namentlich mit bés, wie bés asbéra-su 'forte dicas'. Daher bedeutet der Conj. impf. co mbad 'es möchte sein' und hat seine Stelle im abhängigen Satze, wiewohl nicht notwendig in der indirekten Rede, namentlich nach doig 'wahrscheinlich', inda 'es scheint' und nach ni arindi 'nicht dass wäre'. Die abhängige Frage steht selten im Konjunktiv und selbst nach dus 'zu wissen ob' nicht regelmässig. Die Bedingungssätze mit ma, mani haben bald den Indikativ und bald den Konjunktiv, während dia n- nur mit dem Konjunktiv erscheint, entweder praesentis oder imperfecti; z. B. ni beinn isin doirsi manucomallainn gnímu Dae 'non essem in captivitate, si implevissem opera Dei'. Der Indikativ drückt in den Bedingungssätzen die Thatsache aus und giebt ihnen einen andern Sinn als der Modus der Vorstellung. Konjunktionen des Konjunktivs sind ferner acht 'vorausgesetzt dass', cen co 'obgleich nicht', amal 'tamquam', oldaas, indaas 'als wenn', is cumme 'gleich als ob'. Der temporale Satz hat nicht eigentlich den Konjunktiv, es müsste sonst der Vorstellung Ausdruck gegeben werden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) On the function of the Subjunctive mood in Irish. Proceedings of the R. Irish Academy III. 3 (1893—96), p. 428—440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) On the use of the Subjunctive mood in Welsh. PRIA. III. 3, 459 bis 478. Es sei beiläufig daran erinnert, dass hier p. 474—476 auch die kürzlich in dieser Zeitschrift 2, 86 ff. behandelte Partikel or a besprochen wird.

wie mitunter nach intan 'wann' und cein 'so lange wie' [dahin gehört auch céin mbeosa Todd 5, 35; céin beorsa beó LL. 203 a 44; cen ber beó RC. 11, 493; aned beorsa in Herind LL. 108 b 32] und gewöhnlich nach resiu 'bevor' und con 'bis dass', ähnlich wie nach dem welschen yny, gwedy, pan. So ist der Konjunktiv auch im finalen Satze gewöhnlich, nach con, ara n und conach, arna, na sowie nach Verben des Befehls, der Bitte, der Nötigung und nach entsprechenden Adjektiven, wie is écen, is tacair, is ferr, und dient zur Uebertragung des lateinischen Infinitivs und Gerundivs. In Relativsätzen hat der Konjunktiv einen allgemeinen, hypothetischen, konzessiven Charakter: an rochara, dagne dimsa 'was du belieben magst, das thue mit mir'; ni tabir Dia fornni fochith nad fochomolsam. 'Gott legt uns kein Leid auf, das wir nicht ertrügen': eirgg ass bale na clórsa th' imrádud 'hebe dich weg dahin, wo ich dich nicht erwähnen hören möge'. Demnach steht sechip 'was immer' mit dem Konjunktiv. Beachtenswert ist er auch in periphrastischen Wendungen, wie: ná maith robé, bad hed dognéid 'was es Gutes giebt, das sei es was ihr thuet'; co mbad ed atberad 'es möchte das sein, was er sagte'. Der Verf. erörtert schliesslich den Gebrauch der konjunktivischen Partikeln no (vv), das nur vor orthotonischen Formen einfacher Verben erscheint, und ro (προ), dessen Gebrauch unbeschränkt ist. Die Partikel ro findet sich mit einiger Regelmässigkeit z. B. in den durch acht 'vorausgesetzt dass' eingeleiteten Sätzen, aber im allgemeinen ist zwischen arna epret 'ne dicant' und arna érbarat 'ne dixerint' ein Unterschied nicht wahrnehmbar. Diese Partikel, deren perfektive Bedeutung das welsche ru noch deutlicher überliefert, zeigt sich im Irischen früh abgenutzt: sie bleibt ein Element der verbalen Formenbildung, dessen eigentliche Bedeutung man kaum noch empfand. - Prof. Strachan macht uns gütigst aufmerksam, dass p. 12, Z. 30 von imbői di oinachdaib leu robeth for dib milib ech richtiger zu übersetzen ist 'whether they had horsemen enough to mount 2000 horses' und p. 57, Z. 5 von unten rochúalatár uili an roradi in ben 'they all heard what the woman said'.

F. N. Finck, Wörterbuch der auf den Araninseln gesprochenen westirischen Mundart. Habilitationsschrift. Marburg 1896. 250 pp. 80.

Wenn man bedenkt, welchen Vorsprung der Irish speaker im Verständnis selbst der ältern Texte vor dem Buchgelehrten hat, so wird man das Studium des Vulgär-Irischen nicht unterschätzen. Zwar haben bereits verschiedene Grammatiker unternommen die gälische Umgangssprache zu lehren, so schon Vallancey, Haliday und namentlich Neilson in Irland wie später D. MacInnes, L. Macbean und Mary Mackellar in Schottland. Aber einen wesentlichen Mangel haben diese Versuche, wie auch die zahlreichen Texte, die man in neuerer Zeit in den verschiedenen Provinzen Irlands aufgelesen hat: es fehlt ihnen die genaue-Angabe der Aussprache. Nur Dottins Erzählungen aus Galway bilden eine Ausnahme. Wie Irisch klingt, kann nur durch eine minutiöse Bezeichnung der Sprachlaute, die von der etymologischen

Schreibung absieht, gezeigt werden. Durch einen mehrmonatlichen Aufenthalt auf den Araninseln in der Bucht von Galway, unter deren Bevölkerung noch ein reiner Dialekt fortlebt, hat sich Finck mit dem Irischen, wie es gesprochen wird, bekannt gemacht und die Ergebnisse seiner Forschung zu einem Wörterbuche verarbeitet. Das ist eine That, die der Anerkennung wert ist. In der Phonetik geschult, hat der Verf. seinen Aufzeichnungen ein Alphabet von 51 Zeichen zu Grunde gelegt, dessen übles Aeussere uns freilich nicht gefallen kann. So schreibt er oc für dhuit, jox für deoch, cax für teach und anderes, was mir nicht in die Feder kommen soll. Wenn man das Standard-Alphabet zum Ausdruck ungeschriebener Sprachen, selbstverständlich mit den nötigen Verbesserungen, nicht en bloc annehmen kann (und die Verwendung griechischer Buchstaben in einem lateinischen Texte wird ja immer unschön bleiben), so sind doch solche Auskunftsmittel wie das Umstürzen von Buchstaben und ähnliche armselige Erfindungen wenig geeignet die Gunst vieler zu erwerben und in diesem beklagenswerten Unbestande der Transskriptionen eine dauernde Regel zu schaffen. Die Phonetik ist eine Magd der grammatischen Kunst, nicht ihre Herrin. Daher halten wir es für einen Missgriff, dass der Verf. sein Wörterbuch nach seinem künstlichen Alphabet geordnet hat: sein Nutzen würde erheblich grösser sein, wenn die etymologische Form der Wörter vorangestellt und das Ganze zu einem richtigen Pronouncing dictionary ausgestaltet worden wäre. Indessen hat der Verf. seine Aufzeichnung der Araner Mundart an den besten lexikalischen Hilfsmitteln geprüft und um unsern Anteil an dem Werke, das mehr als ein blosses Wörterverzeichnis giebt, zu bethätigen, lassen wir einige weitere Bemerkungen darüber folgen, die jedoch nur weniges hier und dort herausgreifen.

Agus und is (p. 1) sind doch nicht dasselbe Wort; die Schreibung as im Irischen für das letztere und sogar 'us im schottischen Gälisch, als sei is eine Abkürzung aus agas, agus, ist modern. In der Volkssprache tritt der alte Accusativ an die Stelle des Nominativs, so in Albain oder Alebn (p. 8), wie in Arain, Erinn, bois oder böš, leacain etc. Der Vokativ von athair (p. 21) wird doch wie der Genitiv lauten (athar) und nicht wie der Nominativ. Das Dun Aenguis (p. 26) ist nach Aengus mac Umóir benannt, über den O'Curry 2, 122 spricht. Drad 'Zahnfleisch' (p. 70) bedeutet sonst, wie mir gesagt wurde, die Partie um den Mund, wie in diesem Verse Merrimans: A drad 'sa drandal mantach méirsgreach 'ihr Flunsch und ihr Kiefer lückig, rissig'; ich finde auch chomhgeur le drad 'so scharf wie eine Schnauze' (?), Siamsa p. 98. Das Relativ e mit Aspiration (p. 96) ist nicht aus a n-, sondern aus do entstanden: e wueles = do bhuaileas. Warum die Form freagairt (p. 115) mit einem Asterisk bezeichnen? Sie ist nicht ungewöhnlich; im Aranischen greift die T-Bildung des Infinitivs freilich weiter um sich, wie canmhaint, feachaint, fulaingt, tarraingt, leimneacht etc. Zu guala 'Schulter' (p. 130) heisst der Gen. merkwürdig gueßl (st. gualan), der Plur. gueli (st. guailne), wohl für guallib LL. 85 b 35 oder guaillibh (wie oben p. 340, Z. 13 v. u. zu lesen ist, obschon guailnibh vorkommt). Crúmasc (p. 164) ist ohne Zweifel aus crúdhnasc 'Huffessel' entstanden; vgl. nasc LL. 295 b 27. Kūnóg 'Bienennest' (cuasóg) p. 167 wird anderswo (Gael. Journ. 6, 126) cuasnog geschrieben. Lonked'r 'Spannseil' (p. 181) ist wohl zweifellos das irische langphetir, das schon ein alter Glossator von dem engl. long-fetter ableitet (vgl. Stokes, The Bodleian Cormac p. 11, 49). Der Juni heisst nach p. 195 mi-vian 'mittlerer Monat' ohne Zusatz; es sollte mich wundern, wenn man auf Aran nicht mehr meitheamh kennte, aus mir. mithemain statt midshamain 'Mittsommer' = W. mehefin, armor. mezeven; damit kann aber die Deutung von samhain 'der 1. November' als \*samfhuin (p. 219) nicht bestehen, vielmehr scheint samain 'das Sommerjahr' (und dann das Fest, womit man seinen Abschluss feierte) wie bliadain gebildet zu sein. Múr 'ein Regenschauer' (p. 198), nach Archiv I, 156 'a dark cloud', scheint weiter nichts als eine Wolkenmauer zu bezeichnen. Skale ne grene 'die Sonnenstrahlen' (p. 222) ist doch wohl das albanogälische sgal gréine und aus gal gréine (oben p. 354) 'Sonnenglut' entstanden. Tale 'Erde' (p. 236) wird p. 114 talū geschrieben. Ti in ge d'i 'bis zu' (p. 246) heisst nicht 'Punkt', wie schon aus der Eklipse des t folgt, sondern ist das alte Futurum oder der sigmatische Konjunktiv von ticcim, z. B. go dtí an brath 'bis zum jüngsten Gericht'. - Dass Fincks Wörterbuch nicht den ganzen Sprachschatz der Araner umfasst, wird leicht ersichtlich, wenn man vergleicht, was andere auf den Inseln gesammelt haben. Im Gaelic Journal 4, 169 steht eine Erzählung in dieser Mundart und ebenda 6, 125. 142. 167. 7, 12. 40 eine lange Liste von südaranischen Wörtern. E. O'Growney hatte schon 1886 einen derartigen Beitrag vorbereitet (Gael. Journ. 2, 381), wie er auch seine Reise nach Ara na naomh anschaulich beschrieben hat (ebenda 3, 101. 126). Nun hat das erste Heft des Archivs seine damalige dialektologische Ausbeute gebracht.

Archiv für celtische Lexikographie, herausgegeben von Wh. Stokes und K. Meyer. I. Band, 1. Heft. Halle a. S., M. Niemeyer. 1898. 160 + 32 pp. 8°.

Wohl jeder, der sich mit den celtischen Sprachen befasst, wird die lexikalischen Schwierigkeiten, die sie bereiten, würdigen gelernt haben und daher ein Unternehmen wie das oben verzeichnete willkommen heissen. Dass uns das Archiv ein unentbehrliches Hilfsmittel werden wird, zeigt gleich das erste Heft. Unter den wertvollen Mitteilungen, die Wh. Stokes aus Handschriften liefert, ist keiner der ältern Dialekte leer ausgegangen; erwähnt sei nur das Glossar von Lecan, das wir noch nicht vollständig besassen. J. Strachan ediert die durch das Leabhar na huidhre zerstreuten Glossen, und Wortdeutungen, die kaum jünger als diese älteste mittelirische Handschrift scheinen, sind offenbar in hohem Grade zuverlässig. So scheint das Substantiv néoit, das ich oben p. 341, O'Flaherty (Journ. Kilk. Arch. Soc. 1, 128) folgend, als 'unmanliness or imbecility' verstanden habe, doch eher 'Knauserei' zu bedeuten, entsprechend dem häufigeren Adjektive néoit 'knauserig'; denn es wird hier p. 5. 34 mit gainne 'Mangel, Aermlichkeit, Schwierigkeit' glossiert. Noch zu einer andern Glosse möchte ich eine Bemerkung hinzufügen. Zu der Stelle in der grossen Táin (LU. 56 b3): 'Medb sagte zu ihrem Wagenlenker (ara), dass er ihre neun Wagen (a noi carpti) bespannte' heisst die Glosse: nonbor cairptech nobidsi for leith arna salcad dendgur in morsluaig hisi 'with nine charioteers she used to be apart that the dirt [denngur SG. 208, 33] of the great host might not defile her'. Noch seltsamer heisst es im Agallamh na senórach, Medb habe 9 Wagen vor, 9 Wagen hinter sich und 9 Wagen zu beiden Seiten gehabt, 'damit sie nicht der spritzende Koth der Wagen und der Schaum der Pferde erreichten und ihre neuen Kleider nicht beschmutzt wurden' (SG. 178). Wenn nicht der Text dagegen wäre, so könnte man an nonbor-charpat, einen Neunerwagen, denken, im Gegensatz zu einem oen-charpat. Oder wer weiss, ob in der Erzählung nicht ursprünglich vielmehr von einem noecharpat 'einem schiffsförmigen Wagen' die Rede war, desgleichen die Norweger (noecharptig LL. 101 b 31) besassen? - Irre ich nicht, so werden im Archiv vor allem mittelirische Beiträge niedergelegt werden. K. Meyers Supplement zu den vorhandenen Wörterbüchern der ältern Sprache, dessen erste Blätter schon von bewundernswertem Fleisse zeugen, wird allen, die an das Studium der Texte herantreten, von grösstem Nutzen sein. Dass man noch eine Nachlese wird halten können, ist ja wahrscheinlich genug; manches ist wohl mit Bedacht übergangen, z. B abasach SG. 175. abusach SG. 105; fuair abrannaigh 'Unheil traf ihn' (?) Oss. 3, 198; adam 'Atom' MR. 108; do adhar SG. 179, das wohl für das alte roadair (p. 25) steht; adcuirim 'zurückbringen' LU. 23 a 12; aesclad .i. nighe no glanadh, O'Dav. u. a. Aber dieses Supplement, in dem nicht wenige Wörter genauer oder richtiger bestimmt sind, bringt uns, wie auch die übrigen Arbeiten im Archiv, dem ersehnten Thesaurus der irischen Sprache einen bedeutenden Schritt näher. Ich denke dabei an eine geschickte Verbindung des Mittel- und des Neuirischen, zwischen denen in lexikalischer Beziehung schwer eine Grenze zu ziehen ist. Es handelt sich darum das ungeheuere Material zu sammeln, zu sichten. zu ordnen, zusammenzufassen - die Lexica der O'Clery, Lluyd, O'Brien, O'Reilly, O'Donovan, Coneys, Begley, Connellan, Foley, dazu die schottischen Wörterbücher, die schier unübersehbare Reihe der Vokabulare, die Glossatoren und den ganzen weiten Umfang der Litteratur das ist eine Aufgabe, für die ein Leben fast zu kurz erscheinen will. Wie der höchste Ruhm in der Sprachwissenschaft dem Lexikographen zu teil wird, so ist seine Arbeit auch die mühseligste. Nicht ohne Grund kann man auf das Irische beziehen, was einst Joseph Scaliger in einigen Distichen ausgesprochen hat:

> Si quem dura manet sententia iudicis olim, Damnatum aerumnis suppliciisque caput; Hunc neque fabrili lassent ergastula massa, Nec rigidas vexent fossa metalla manus: Lexica contexat! nam cetera quid moror? omnes Poenarum facies hic labor unus habet.

## The National Eisteddfod of Wales, Cardiff 1899.

Chief Prose Prize.

The Executive Committee of the National Eisteddfod to be held at Cardiff in July 1899 offer a prize of £120 for an Original Work (written in English or Welsh) on some branch of Welsh History or Literature, not less than a fourth of the work to be submitted for adjudication, with a full outline of the remainder. The successful competitor must undertake to complete the work within three years from the date of the Eisteddfod. One fourth of the prize will be paid at the Eisteddfod, and the balance will be placed in trust and paid when the Adjudicators certify that the work has been completed to their satisfaction.

The Eisteddfod Committee are to have the sole right of publishing the work, but if this right is not exercised within two years from the date of the Adjudicators' final certificate, the copyright shall revert to the Author. Competitors must send in their works to the Secretary, National Eisteddfod of Wales, Cardiff, on or before May 31st 1899. A motto is to be used, and a sealed envelope containing the name and address of the competitor must accompany the essay.

# CAIRDIUS AENIAS OCUS DIDAINE (THE LOVE OF AENEAS AND DIDO).

The following text contains the story of Aeneas and Dido as related in the Irish version of the Aeneid: it is taken from the Book of Ballymote (facsimile published by the Royal Irish Academy 1887), fo. 451 a 36 to fo. 459 a 30. The story of the Aeneid begins on fo. 449 a 1; after a preliminary account of the incidents prior to the fall of Troy, the departure of Aeneas and his voyage to the coast of Sicily, the Cyclops &c. are related, as contained in the third book of the Aeneid: our portion begins with Juno's visit to Aeolus (Aen. I, 34), and corresponds to the first four books of the Aeneid, the third book being represented by about a dozen lines, as its substance had already been given.

The narrator has made no attempt at reproducing the original exactly: his work is neither a translation nor a paraphrase, nor can it be called an abridgement. He has used his materials with the greatest freedom, has omitted whole passages from the original(1), changed the order of many of those he retains(2), altered others on his own responsibility(3), and, where it suited his fancy, made lengthy additions from other sources or entirely of his own making which give quite a new turn to the story(4). His only object is evidently to tell a story in a way best suited to an Irish audience: he has little regard for historical accuracy, does not trouble himself about the correctness of his details in names, numbers &c., has toned down and in many cases eliminated the supernatural element in the Aeneid(5), and wholly disregarded its poetical colouring, especially in the

matter of stock-epithets, similes, and high-flown descriptions of time and place(6). By ruthlessly omitting all minor incidents (7) and some very important passages not absolutely essential for the development of the main plot, (e.g. he makes no mention of Dido's previous history, her relations to Sychaeus and Pygmalion, and omits the passage about Helen in the second book), invocations of the gods, and enumerations, he has very considerably abridged the original. Unencumbered by mass of detail he is now at liberty to devote all his energies to the main incidents which he treats occasionally with much fulness: having secured the main outline of his story, he has clothed it an Irish garb by introducing poetical descriptions of the style so common in the older epics(8), by the frequent use of alliteration (9) and the addition of numerous little touches which give a more homely and familiar air to the whole tale(10). Thus he has succeeded in giving his readers something much better and more valuable than a long list of details or a dry summary of every thing contained in the Vergilian narration, and the result is an exceedingly spirited account of the wanderings and battles of Aeneas and the Trojans. Of the books here printed the best part is undoubtedly the spirited rendering of the final scenes in the great tragedy of the 'Carthage Queen', whose farewell speeches reach a pitch of eloquence worthy of comparison with the work of the great Mantuan himself.

<sup>(1)</sup> e. g. Aen. I, 1—33, and numerous invocations of the gods, speeches, descriptions, e. g. I, 142—156, 223—305, and many episodes in Book II.

<sup>(2)</sup> The most prominent instance of this is his treatment of Book III, which he puts first of all, the interval between Books II and IV being filled by a short summary of a few lines.

<sup>(3)</sup> The following instances may be noted. In Aen. I, 305—410 Aeneas does not recognize his mother until she is already vanishing, in BB. he knows her as soon as he sees her; Dorala doib Uenir mathair Aenias i ndelb bansealgairi: dobeir Aenias aichne fuirri ocus acaineth fria a imned ocus a documul. In IV, 296, Dido, before Fama has told her, instinctively feels that Aeneas intends leaving her:

At regina dolos — quis fallere possit amantem? — Praesensit motusque excepit prima futuros Omnia tuta timens.

In BB. she has no suspicion till Fama tells her, Dognither tra in triall sin gan fis do Didhain ocus ni dechaid a hairi-si fri feall furri do Aenias ar med na serci ocus in grada robai etarru. Tanic dono Fama &c.

In IV, 205 sq. In the prayer of Iarbas to Jupiter, as BB. gives it, we find a conception of Aeneas which bears a striking contrast to that of the Aeneid in the passage in question. In the latter he is referred to with supreme contempt as an effeminate weakling:

Et nunc ille Paris cum semiviro comitatu Maeonia mentum mitra crinemque madentem Subnexus rapto potitur.

The Aeneas of the BB. is the very type of the Irish fighting hero of the epics, a veritable Cuchulainn in prowess, and his enemy Iarbas in his prayer openly avows that he himself is no match for him.

- (4) e. g. the passage referred to in the above note, or the one in Book II where he gives the dimensions of the Wooden Horse and the number inside: his additions are especially noticeable in the later books; several instances are given by Professor Atkinson in his introduction to the facsimile.
- (5) Dialogues of the gods are often omitted, e.g. that of Jupiter and Venus in I, 223—305, of Venus and Juno in IV, 90—128. In the BB. account of the union of Dido and Aeneas in the cave there is no mention at all of this being brought about by direct supernatural guidance as in Vergil's account.
- (6) The Vergilian similes are with trifling exceptions all omitted. In the whole portion of the text here printed there are only two of Vergil's similes in any way reproduced, and neither of these is one of the elaborate class so common in the Aeneid: the two are; velut agmine facto (I, 82) expressed by amail tich slog namad; and par levibus ventis volucrique simillima somno (II, 794) appearing in BB. as, ni mo tarrthus cenn fuire no for in gaeth. We hardly ever find stock-epithets such as pius Aeneas, fidus Achates reproduced, and the characters who in Vergil sometimes appear under different names have only one

in the BB. tale:¹) e.g. Dido is never spoken of as Elissa, the Greeks are always *Gréic*, never Danai, Argolici, or Argivi. Vergil's long descriptions of places are either entirely left out or else condensed into two or three words, e.g. the description of the realm of Aeolus (I, 50—63) is all omitted; the bay on the African coast where the weary wanderers first landed, of which a graphic account is given us in I, 157—169, is curtly dismissed as a port Afraice, or I, 315—320 the description of Venus the huntress reappears as i ndelb ban-sealgairi. Again what we may call Vergil's poetical time-pictures find no favour in the eyes of our story-teller: the following may be compared:

II, 250.

Vertitur interea caelum et ruit oceano nox Involvens umbra magna terramque polumque Myrmidonumque dolos.

BB. Tic in oidchi iar sin.

IV, 6. Postera Phoebea lustrabat lampade terras Umentemque Aurora polo dimoverat umbram.

BB. O thainic la arnamarach.

IV, 522—529. — BB. Tainic dono in adaich iar sin.

IV, 584—585. — BB. Tainic soillsi na maidin.

- (7) e. g. II, 318—338; II, 680 the portent omitted; II, 526 death of Polites; II, 453—468, IV, 693—end.
- (8) e. g. the epic description of Aeneas in Iarbas' prayer; numerous other examples are given by Prof. Atkinson in his Introd. to BB.
- (9) Cf. e. g. Ergidh coimergi calma curata: co tugat na dei coimerghi bagach brigach borrfudach le tuatha na h-Etaile co fergach fegh fuilechdha a cathaib croda curathaib.
- (10) e.g. his habit of giving the father's name with that of his characters, e.g. Alaxander mac Priaim, Aenias mac Anachis, Cuipid mac Ioip, Lucon mac Priaim.

A comparison of the following passage from the Irish version with the original Latin, which I append, may be found interesting as affording an illustration of the narrator's method: here, I think, he has kept closer to the Latin than usual.

<sup>1)</sup> In Book II we hear of *Pirr* and *Neptolinus*; but the author probably has no suspicion of their identity; out of one person he has made three, *Pelides, Neptolinus*, and *Pirr!* See § 20.

BB. 457a, 8-16:

Bai dono in tan sin in bandhea robhai i comforchoimed gnima caich ocus ic innisin scel, i. Fama ingean Terra, ic a forcoimet. Torothor grana dermhair i side ocus si ac imteacht for lar ocus a cend etir na nellaib; lan do chluim o inn co bond, suil fo gach cluim ic forcoimet gnim caich ocus bel ocus tenga gacha sula ac innisin na ngnim sin, cluas gacha sula dib i cloisteacht na scel sin. Is ann immorro robid ic forcoimet for na holcaib sin, i. for muraib na catrach ocus for clethib na tigeadh. Is cuma ro-indiseth gai ocus fir.

## Aen. IV, 173-188:

Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes, Fama, malum qua non aliud velocius ullum; Mobilitate viget viresque adquirit eundo, Parva metu primo, mox sese attollit in auras Ingrediturque solo et caput inter nubila condit. Illam Terra parens ira inritata deorum Extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem Progenuit pedibus celerem et pernicibus alis, Monstrum horrendum, ingens; cui quot sunt corpore plumae, Tot vigiles oculi: subter, mirabile dictu, Tot linguae: totidem ora sonant, tot subrigit auris. Nocte volat caeli medio terraeque per umbram Stridens nec dulci declinat lumina somno; Luce sedet custos aut summi culmine tecti, Turribus aut altis, et magnas territat urbes, Tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri.

## Book I.

## [BB. fo. 451 a 36.]

1. Arai sin ba galar la hIunaind la sedid¹) Ioib, uair robai a hancairdi fri Troendaib ar in lethbret ruc Alaxander mac Priaim imon ubull orda. Doluid iarum Iunaind do agallaim Eoail rig na ngaeth, is ed roraid ris: 'Atait seacht n-ogha buidi agam-sa ocus ate rocaema ocus ata aen-ug ann doderscaig dib uile, i. Deopea a hainm: dobertar duit-siu hi a lanamnus in ogh sin ocus teilg uait na gaetha fon fairgi do buaidhrid ocus do bagud²) loingsi Aenias teid anosa tar mo sharugud-sa co h-Etail'.

O roghell Iunaind immorro in logh sin re h-Eoil gresis Eoail na gaetha amach iar sin asa n-uamaib ocus asa n-aircellaib fon fairgi amail tich slog namad fo thir, ocus fuasnaid [fo. 451b] in talam ocus in t-aer o anfine³) dimoir: tinoilter ocus dluthaigter na neoil corodiclithset soillsi na grene ar in loingis Troianda ocus co tainic dorchatu grana⁴) doib cona fedatar cid noraghtais. Nosdoirtend forro iarum in duib-sin ocus dearrtan ocus in toirrneoch ocus an tene gealan cona fedatar durus dia mbethaid. Tic iarum gan⁵) gaeth as cach aird fon fairgi, i. Eubrus anoir ocus Notus aneas ocus Africus aniar; focerd in fairgi ina cnocaib ocus ina slebtib ocus bruigid⁶) ocus brissid muru na tonn frisna halltaib ocus frisna trachtaib co clos a muirnn ocus a ngair fo na tuathaib ocus fo na crichaib echtarcianaib.

2. Otconnaire Aenias na hairdi sin adracht ina shesam ocus rothocaib a lama ocus roraid na briatra sa: 'Truagh duib, a uili-cumachtacha, nach ann adorchar-sa o cathugadh oc diten') na Trae, baili i ndorchair Eachtair ocus Treolus ocus Alaxander ocus Memnon dub-ri na Pers ocus Sarpidon ocus Pentilia ocus anruidh ocus saerclanna na Troiana ar cheana resiu dobertai in digal sa aniu foraind'.

5) leg. gach, gan is here written out in full.

leg. sédig.
 leg. gránda.

<sup>2)</sup> leg. bádud. 3) leg. anbthine.

<sup>6)</sup> leg. brůid.

<sup>7)</sup> leg. dítin.

#### Translation.

#### Book I.

1. But Juno the wife of Jupiter was sore distressed, because she hated the Trojans on account of the unfair verdict which Alexander the son of Priam had given in the matter of the golden apple. Then Juno went and spoke to Aeolus, king of the winds, and said to him: 'I have seven fair maids who are very beautiful, and there is one of them who surpasses them all, Deiopea is her name. That maid will be given to thee in marriage. Let loose from thee the winds out upon the sea to rout and wreck the fleet of Aeneas who is now going to Italy in despite of me'.

When Juno promised Aeolus that reward, Aeolus summoned the winds out upon the sea from their caves and recesses just as a band of enemies falls upon a land, and land and sky raged with a mighty storm. The clouds were collected and massed together until they hid the light of the sun from the Trojan fleet and terrible darkness came upon them, that they knew not where they should go: and the foul weather deluged them together with tempest and thunder and lightning, so that they knew of no door (of safety) for their life. Then came upon the sea every wind from every quarter, to wit, Eurus from the East, and Notus from the south, and Africus from the west, they threw up the sea into hills and mountains and pounded and broke the walls of the waves against the cliffs and strands until their sound and roar was heard among the far-distant peoples and lands.

2. When Aeneas saw these signs, he stood up and raised his hands and spoke these words: 'Alas, ye almighty ones, that I fell not in you land fighting in defence of Troy, the spot where Hector and Troilus and Alexander and Memnon the swarthy king of the Persians and Sarpedon and Penthesilea and the rest of the Trojan champions and nobles fell, before this vengeance was wrought upon us today'.

- 3. In tan tra robai Aenias for in sod sin tic in gaeth dianad ainm Aquilo atuaid a n-aigid na seol cona siansan ocus cona muirn moir le, tocbaidh tonna in mara a n-airdi co ruachtadar ranna nimi. Dluigid in fairgi corbo ler in talam sis trit1) in fairgi ocus tresin sal etir na tonnaib, ocus dobeir side isna seolaib coro-impo taeba na long frisna tonnaib adbulmhoraibh na fairgi, uair roshailset co ticfaitis forro isna longaib na tonna batar ina cnoc-slebtib os a cind. Brister na rama ocus dogni gadrach dia longaib, scengith a tairrneda estib ocus scailit a claraid. Tocaibter in grian ocus in gainim a hichtar in mara co mbai aco for lar a long ocus a leburbarc in taeb anis ocus forran na tonn annuas ac dub-dortad forro. Tic iar sin tonn baiti co luing na Liceta i mbai Oirentes ocus adraid?) a n-airdi uasin luing ocus nostortand 4) fuirri corola in luamairi tar in luing amach isin fairgi ocus coro-impo in saebchoiri fo tri in long ocus coro[s]luig iar sin. Ba trogh tra in gair dolecset na Troiandaig in tan sin oc fegad a muintire ig a mbagud3) ocus nacarfedsat a forithin ocus siat fen ic a mbagudh.3) Scailter in coblach co mbatar ic a mbagud3) seachnon in mara.
- 4. Berid Notus i. in gaeth aneas tri longa dib ocus nosgeb dona cairgib folaich robatar i ndomain na fairgi co mbatar immorro for bagud.<sup>2</sup>) Berid dono Eubrus i. in gaeth anoir tri longa ele i ndomuin in mara, i. long Ilioni ocus long Achates ocus long Eletesus, roscailset a comdluta co mbatar for badad, i. in taemad oc a mbadad ocus ag a forrach anis ocus in ainfine ocus forran na tonn annuas. Is e sin buaidrid ocus cumasc tucsat na gaetha for loinges Aenias. Tocbaid Neptuin a cend uasin fairgi ocus odconnairc Neptuin in gne robai forsin fairgi, ba holc les inni sin ocus rofergaid frisna gaethaib, i. re Sdephir ocus Eoir, ocus roraid friu co ndigeltai forro innradh ocus milleth a ferainn uime: ar is la [fo. 452a] Neptuin rigi na fairgi.
  - 5. Techid na gaetha iar sin ocus tic feith ciuin forsin fairgi.

Cf. Zeitschrift für Celtische Philologie II, p. 6, § 8 trit an talmain.
 leg. adraig.
 leg. bådud.
 leg. nosdortand.

- 3. Now when Aeneas was thus occupied (lit. at this turn), the wind whose name is Aquilo came against the sails from the North, with its mighty murmur and roar, lifting up high the waves of the sea until they reached the stars 1) of heaven. It cleft the sea until the land was to be seen between the waves through the sea and brine, and smote the sails, so that it turned the sides of the ships to the mighty waves of the sea: they expected then that the waves which rose in mountains above their heads would fall upon them in the ships. The oars were broken ... their nails jumped out, and their planks were loosened. From below the gravel and sand were thrown up from the depth of the sea into their midst on board their ships and their long-barks, while the violence of the waves was pouring the black deluge upon them from above. Then came a death-wave to the ship of the Lycians, in which Orontes was, and rose up high above the ship and poured upon it, so that it threw the helmsman across the ship out into the sea and the eddy whirled the ship round three times and then engulphed it. Pitiable was the shout the Trojans then uttered on seeing their comrades being drowned, when they could not help them, as they were being drowned themselves. Their fleet was broken up and they were wrecked here and there upon the sea.
- 4. Notus, i. e. the South wind, bore off three of their ships and drove them upon the hidden rocks that were in the depth of the sea so that they were wrecked. Eurus, the East wind, bore off three other ships into the depth of the sea, i. e. the ship of Ilioneus, and the ship of Achates, and the ship of Aletes; their joints split and they were wrecked, the bilge-water wrecking and subduing them from below, the tempest and violence of the waves from above. This is the rout and turmoil which the winds brought upon the fleet of Aeneas. Neptune raised his head above the sea, and when Neptune saw the aspect of the sea, he deemed this ill, and was angered against the winds, i. e. against Zephyrus and Eurus, and he told them that he would chastise them for invading and laying waste his country, for it is Neptune who holds the sway of the sea.
  - 5. Then the winds fled and a gentle calm came upon the

<sup>1)</sup> ranna = reanna? Or 'parts, quarters'. The Latin is fluctusque ad sidera tollit.

Roshaeth iarum Aenias lucht .vii. co port n-Afraice ocus se lochairthi lethbaiti iar ngoid celli doib dia n-anmain: tiagait iar sin isin port ocus fadoit tente iar sin ocus doberait a n-eallaigi chucu asa longaib docum a tented dia tirmugudh.

- 6. Teid iar sin Aenias for bend aillt bui i focus doib do dechsain na fairge tus in faicfed nech dia muinter for sechran na fairgi. Adchi dono 1) Aenias in tan sin tri doimh allta romora ocus ailbin d'aigib alltaib ina ndiaid asin caill ag ingilt fheoir: gebidh Aenias chuigi a shaigidbolg ocus a bogha ocus marbaid secht n-aighi im na tri damaib resiu rosiacht leo scaileth uadh: ocus berait lucht in choblaigh chucu iar sin agh gacha luingi dib, ocus fuinit in biadh ocus nosgoraid ocus caithid biad ocus ebaid fin iar sin tucad leo a Sicil. Nosneartann Aenias iar sin ocus nosgresind comdis nertmeanmnaigh fri fulang gacha docrach dogebdais ocus gacha gabaid dotegemad doib. Ocus roraid friu: 'Biid aibind duib' ar se 'beth i n-Edail ic indisin gacha gabaid fogebthai'. Tainec dono doib iar sin a mbruth ocus a mbrigh ocus a soimenma ocus rolaiset bron ocus dogaillsi di[b] triasin nertadh tuc Aenias forro, ocus tic dono adaich iar sin ocus cotlaidh for feor dighaind in fhasaigh inar'gabsat port.
- 7. O tainic dono soillsi in lai arnamarach atracht Aenias ocus Acades imalle fris ocus focerd cuairt imon airer inar'gabsat calad tus in faicfed nech nó in taicheradh do aenduine don lucht rochuaid for sechran uaidib. In tan tra robatar a ndis ac imdeacht na cailleth bai i comfocus in puirt inar'gabsat, dorala doib Uenir mathair Aenias i ndelb bansealgairi: dobeir Aenias aichne fuirri ocus acaineth fria a imned ocus a documul.
- 8. Dobeir dono Uenir nertad fair-sium. 'Na rub lagad duid' ar si 'gach gabad ocus gach docair fogebar, air gidh mor do gabthib dogeba, elabair as cach gabud dib, ocus rosia Edail fo deoid.' Ocus roraid ris: 'Ata rigan i comfocus duid ocus is le in ferann sa itai, i. Dido ingin Beoil ocus ata 'cumdach catrach; ocus berat-sa eolus duid cosin catraig sin, ocus dobera in rigin, i. Digo ') failti duid-siu ocus doroised do muinter imslan chucad

<sup>1)</sup> Fcs. do. leg. do.

<sup>2)</sup> leg. Dido.

sea. Aeneas then toiled to a port of Africa with the crews of seven vessels, bruised and half-drowned, after despairing of their lives. Then they entered the harbour and lit fires and brought out their chattels from their ships to their fires to be dried.

- 6. Then Aeneas went to the top of a cliff that was near to them, to spy out upon the sea to see if he could descry any one of his company astray upon the sea. At that time Aeneas saw three stags of huge size and a small herd of deer behind them coming from the wood, grazing the grass; Aeneas took his quiver and his bow and killed seven deer besides the three big stags before they escaped from him: and the crews of the fleet then carried off a deer for each ship, and baked the food and roasted it and ate the food and then drank the wine brought with them from Sicily. Then Aeneas cheered them and encouraged them that they might be of good cheer, to endure every hardship they would encounter and every danger that would meet them. 'It will be a pleasure for you', said he, 'to be in Italy telling of every danger you will find.' Then their ardour and courage and high spirits returned to them and they cast away distress and sorrow by means of the encouragement Aeneas gave them: and then came night and they slept on the thick grass of the wilderness where they landed.
- 7. When the light of day came the next morn, Aeneas arose and Achates with him, and went round the coast where they landed, in case he should see anyone or meet with any one man of the company that went astray from them. So when both were wandering through the wood that was near the port they landed at, there came unto them Venus, the mother of Aeneas, in the guise of a huntress: Aeneas recognized her and bitterly complained to her of his tribulation and trouble.
- 8. Venus then cheered him. 'Be not despondent',') said she, 'on account of every danger and hardship that will be encountered, for though thou wilt find many dangers, thou wilt escape from every one of them, and at last reach Italy'. And she said to him: 'There is a queen close at hand to thee, and hers is the land in which thou art, Dido, the daughter of Belus, and she is building a city, and I shall guide thee to this city, and the

<sup>1)</sup> Lit.: let not every danger &c. be a weakening to thee.

iar sin corigi in catraig'.

- 9. Teid Uenir roimpi iar sin co tulaig bai isin catraich co n-acatar na sluaga a cumdach na catrach, foirind dib acor¹) a fotha, foirinn ic ordugud cloch, fo(i)rind ic imorchar gainim, foirind ic suathad aeil, cach dib ria hobair amlaid sin.
- 10. Odconncatar in catraigh rosfaid Uenir uaide iad gusin catraig ocus dorat²) dichealtair umpo, ocus dochuatar gan fhaiscin etir na sluaghaib co ndeachatar isin catraig ocus rochuatar i tempull rocumdaich Dido do Iunaind cruthaigh isin catraig. Ocus doconcadar arna rinnad a slesaib in tempaill fuath (i. dealb)³) na Trai ocus delb scor na nGréc, delba Priaim ocus na Troiana. Rorindad⁴) ann dono dealb in catha amail robid Echtair ocus milid na Troiana ac tafann na nGréc, ocus amail robid Aichil ocus milid Gréc ic tafann [452b] na Troiana. Fuath Echtair ocus Aichil i comrac desi ocus amail adorchair Echtair le Aichil a comrac deisi ocus amail nosfuc Achil corp Eachtair a timcheall na Trae a ndiaidh a carpait: ocus rorindad ind dono amail rocathaig Pentesilia in prim-rigan cona Cichloisctib ocus amail atorcair le Pirr mac Aichil.
- 11. Amail atconnairc Aenias tra in rem sea for na delbaib adnaid 5) a trom-osnad ass ocus caiidh gurbo fliuch a edach, ocus roraid re h-Achades: 'Cia tir isin domun' ar se 'nach clos troigi na Troianach?' In tan tra roraid Aenias na briatra sa doroich in rigan rosocraidh Dido ingen Peil co dorus in tempaill ic ordugud do chac[h] a oipri ocus a cumdach na catrach.
- 12. Doruachtatar dono in tan sin gusin rigain tuissich in lochta rochuatar for easbaidh o Aenias, .i. Andteo ocus Sergtus ocus Cloantus ocus Ilionius ocus sochaide ele 'malle friu. Rosocht dono Aenias ic fegad in fiallaig sin. Ro-agaill Elionis in rigan, ordoruachtatar ina dochum, is ed roraid: 'A rigan', ar se, 'oircis dona Troianaib truaghaib sea ro-imluaid gaeth tre il-muire; ocus tancamar ar combadad docum do crichi-siu ocus t'feraind, ocus na longa fos na leg a loscad acht dena trocaire ar in cenel craibthech sa, uair nocho do denum uil[c] tancamar isin crich

<sup>1)</sup> leg. a[c] cor. 2) ocus dorat twice in the Fcs.

<sup>3)</sup> Gloss written above fuath. 4) or added above the line.

<sup>5)</sup> leg. adnaig.

queen, Dido, will bid thee welcome, and thy company will come to thee to the city in safety.

- 9. Then Venus went forth to a hill that was in the city so that they saw the hosts building the city, some of them laying its foundation, some placing stones in order, some carrying sand, some kneading lime, each of them working at it in this wise.
- 10. When they saw the city, Venus sent them away from her to the city and cast around them a mantle of invisibility, and they went unseen amid the hosts until they came within the city and arrived within the temple which Dido was building in the city for fair Juno. And they saw engraved on the sides of the temple the figure of Troy and the picture of the tents of the Greeks, the pictures of Priam and the Trojans. There was engraved the picture of the battle, how Hector and the Trojan soldiers chased the Greeks and how Achilles and the Greek soldiers chased the Trojans. The picture of Hector and Achilles in a duel and (a picture showing) how Hector fell in a duel by the hand of Achilles and how Achilles carried the body of Hector behind his chariot around Troy: and there was engraved Penthesilea the sovereign queen with her Burnt-paps fighting, and how she fell by the hand of Pyrrhus, the son of Achilles.
- 11. When Aeneas saw this series on the pictures, he heaved a heavy sigh and wept till his dress was wet, and said to Achates: 'What land is there in the world', said he, 'in which the misery of the Trojans has not been heard of?' When Aeneas spoke these words, the most beautiful queen, Dido, the daughter of Belus, arrived at the door of the temple, setting to each man his own work, and ordering the building of the city.
- 12. Now at this time there came to the queen the leaders of the company who had gone astray from Aeneas, to wit, Antheus, Sergestus, Cloanthus, and Ilioneus, and many others with them. Aeneas kept silent on seeing this band. Ilioneus adressed the queen, when they came before her, and said: 'O Queen', said he, 'pity the poor Trojans here whom the wind has tossed about through many seas: after making shipwreck we have come to thy province and land, and the ships too, let them not be burnt, but deal mercy to this pious nation, for it is not

so, acht legar aighideacht duin isin port i tangumar corodaingnigim ar longa ocus ar rama. Robai ri craibthech againd, nocho raibi nech ele bud fearr gal ocus gaisced na bud calma i cathugad inas e, mata a mbeathaid in ri sin i. Aenias ocus co tora cugainn, ragaid in leth rotriallsam teacht, i. co h-Etail. Mini thora immorro Aenias cucainn, rachmait ar cul co Sicil do saighid Acasdes'.

13. Dorad Didho fregra fair: 'Rochualamar', ar si, 'areor') na Trai ocus na Troiana ocus is mochen daib, robtarbia²) failti sunn ocus cumaidh crichi ocus ferainn; ocus ni ricthi a les tocht a tir n-aile etir noco ti Aenias cugaib, ocus da tisad Aenias fen sunna rodfia mor-failti'.

14. O rochualaid tra Aenias in t-aithesc sa, focherd de co hobunn in diceltair robai tairis, ocus doluid chucu Aenias i soillsi moir, ocus ba suairc ocus ba socraid ocus ba sercach soicheneoil in laech tainic ann. Mong findbuidi fororda fair, gnuis caemcorcarda aigi, ruisc cochlacha caindelta ina chind, cosmail re delb ndea in delb rola a mathair i. Uenir o li serce ina ghnuis corocarad gach aen he in nech rosillfed fair. Ocus agaillidh in rigan ocus is ed roraid fria: 'A rigan, as tu at aenur airchises diar saethur ocus diar troighi ocus dobeir failti dunn itigh ocus id catraig. Gid ed sin cena, dedlaigh ar comain ort, acht coroicad dei nimi frit a n-ingnea³) do maith rinde, ocus icen mairid srotha ocus aibni, slebti ocus senchoillti, meraid duit-siu a chlu ocus a urrdercus ocus a ardmholadh na maithiusa dogni orainde'.

15. O roraid Aenias na briatra sa rothaed chuigi 'Lionis ocus Sergetos ocus Gian ocus Cloantus ocus Anthea ocus cumaisgidh co forbailidh fris, ocus ba fo leo in frithi fuaradar. Rosocht Didain odconnairc inni sin. 'Masa tussu Aenias mac Anachis' ar si 'ocus mac Uenire [fo. 453 a] bandea, 'rochualamar-ni do seghuinneacht ocus t'indleacht ocus t'innrucus, do ghail ocus do gaisced ocus do shaerclantacht ocus do mor-maithius cena, rodbia in failti sunna againni.'

16. Ocus berair uaidi ar sin fiche boin ocus fiche dam ocus

<sup>1)</sup> leg. arcor.

<sup>2)</sup> leg. ro-bar-bia.

<sup>&</sup>quot;) leg. a ndingnea.

to do harm that we have come to this land, but let a guest's right be granted us in the port to which we have come, that we may repair our ships and our oars. We had a pious king, none other was a better warrior or fighter or braver in doing battle than he; if that king, Aeneas, is alive and comes to us, he will go the way we essayed to go, i. e. to Italy. If however Aeneas comes not to us, we shall go back to Sicily to visit Acestes'.

13. Dido said in answer to him: 'We have heard' said she, 'of the fall of Troy and the Trojans, and I greet you, you will find welcome here and a share in my province and country; you have no need to go to another land at all until Aeneas comes to you, and should Aeneas himself come here, he will find a hearty welcome'.

14. When Aeneas heard this word he speedily cast off from him the mantle of invisibility which covered him, and Aeneas came before them in great splendour, and the hero who appeared was gentle, beautiful, loveable, and noble. Light yellow hair like gold had he, a fair ruddy complexion, eyes with lashes like network, flashing like lamps in his head; like unto the form of a goddess was the form his mother Venus gave him, with the light of love in his face, so that all loved him, whosoever should look upon him. And he addressed the queen and said to her: 'O Queen, thou alone takest pity on our toil and our misery, and dost give us welcome in thy house and thy city. However our return for this will be a debt we owe thee, unless the gods of heaven pay thee for the kindness thou dost show us: and as long as streams and rivers, mountains and old woods remain, for thee will remain renown and glory and great praise for the kindness thou dost show us'.

15. When Aeneas spoke these words, there came to him Ilioneus and Sergestus and Gyas and Cloanthus and Antheus and joyfully embraced him; and they were glad of the find they made. Dido kept silent when she perceived that. 'If thou art Aeneas the son of Anchises', said she, 'and the son of the goddess Venus, we have heard of thy stateliness, and thy intelligence, and thy worth, and thy valour, and thy prowess, and thy nobility, and thy great kindness too; thou shalt find welcome here with us.'

16. And thereupon twenty cows, twenty oxen, twenty pigs,

fiche tindi ocus fiche caerach cona n-u[an]aib do lucht na long. Berid Didho dono Aenias le ina pealait righdha fen; ba caem in teach rancus ann, batar imda edaighe srollda siregdha ocus edaigi cumdachta gacha dat[h]a inti. Batar imda cuirnn co n-imdenum ocus bledheda ocus buancopain¹) ailli orda ocus airgit illamaib mac saerclann soicheneoil oc fridail inti. Batar imda biada saera somhillsi for miasaib caema cumdaigthi do airgit ocus d'[f]inndruine ocus gemaib carmogail gacha datha inti, badar imda lenna sena somesca inti do chenel gacha dighi aga ndail forsin teglach. Fial forbhailigh²) fuil imun rigain n-uir n-oiregda im Dighain³) ingin Beoil. Ba haibinn tra robas isin tigh sin.

- 17. Faidis dono Aenias Acates uad ar cend Ascain gusin luing ocus adbert fris in brat corcra corrthurach Elena robai isin luing tuc le a Mecnib do thabairt les ocus in flesc rigdha d'or nobith a laim Iliona ingine Priaim ocus in muntorc oir do thabairt les dia tabairt i n-aiscid do Didhain. O rofitir Uenir mathair Aenias mic Anachis teacht ar cend Ascain, tet side do saigidh Chuipit mic Ioip dia febus a sercui-sim o gentib ocus rosguidind corogabad delb Ascain conid e notisad i richt Ascain ar aen re h-Achates do saigidh Didhaine corofaslaiged gradh Aenias i cridhi Didaine; ocus rogab Cuipidh do laim o Uenir inni sin.
- 18. Ocus dobeir Uenir iar sin for Ascan suan codulta ocus dobeir le co mullach slebe Idala ina suan codulta. Teid dano Cuipith mac Ioip i ndelb Ascain ar aen ocus Achates ocus na haisceda leo co righsuidhi n-Didhaine, airm a mbatar flaithi ocus maithi na Tirda ocus na Troian[ach] im Didhain ocus im Aenias i cofleidh n-aibind n-oiregdha. O rotaisbenad na hasceda do Aenias dorat Aenis do Dhidhain, ro-ingantaigh Didha ocus maithi in righdai ocus romolsat na haisceda.
- 19. Ocus ba buidech in rigan dib ocus dotocair do[no] a ndochum Cuipidh irricht Ascain ocus ba fail*ith fris, ar* bho doigh

<sup>1)</sup> leg. buaball? — buan is written in full in the MS.

<sup>2)</sup> leg. forbháilidh. 3) leg. Didhain.

twenty sheep with their lambs were sent from her to the people of the ships. Then Dido took Aeneas to the royal palace itself: fair was the house they then entered: there were many garments of satin and silk, and embroidered garments of every hue therein. There were many ornamented horns, and goblets, and beautiful horn drinking-vessels with gold and silver work in the hands of noble youths of high birth engaged in serving them out therein. There were many noble foods of great sweetness on fair wrought tables of silver and white bronze and carbuncles of every hue therein: there were many old liquors very intoxicating therein, of every kind of drink served out to the household. A joyous veil covered the youthful stately queen, Dido the daughter of Belus. It was joyful indeed in that house.

17. Then Aeneas sent Achates to the ship to fetch Ascanius, bidding him bring with him Helen's purple hemmed cloak which was in the ship (she had brought it with her from Mycenae) and the royal staff of gold which used to be in the hand of Priam's daughter Ilione, and also to bring with him the golden necklace to be given as a gift to Dido. When Venus, the mother of Aeneas the son of Anchises, knew that Ascanius was sent for, she went to visit Cupid the son of Jove for the high degree of his love from the Gentiles (i. e. whose esteem among the G. was great?) and begged him to take upon him the form of Ascanius, that he might go with Achates in the guise of Ascanius to visit Dido, and kindle love for Aeneas in the heart of Dido; and Cupid undertook to do this for Venus.

18. And then Venus cast a heavy sleep upon Ascanius and carried him with her sleeping heavily to the top of Mount Idalium. Then Cupid the son of Jove in the guise of Ascanius went with Achates, and the gifts with them, to the royal palace of Dido, where the princes and lords of the Tyrians and Trojans were assembled about Dido and Aeneas, in a joyful magnificent feast. When the gifts were shown to Aeneas, Aeneas gave them to Dido, and Dido and the nobles of the palace marvelled at the gifts and praised them.

19. And the queen was thankful for them, and she called to them Cupid in the guise of Ascanius, and welcomed him, for le ba he Ascain fen bai ann ocus nirbitir¹) gurbe Cuipid. Ba cuimneach Cuipidh imoni rogheall do Uenir ocus ro-urail serc Aenias a cridhe Didhaine corbo difhulaing di romed ocus rothruma serce Aenias ina cridi. Ba subach forbailid rocaithed in aidchi sin ocus ag Tirdaib ocus ac Troianaib. Ba for biseach bai gradh i cridhi n-Didhaine ocus ba haibinn le imagallaim le h-Aenias ar med a serce le: rofiarfaid²) de mor do scelaibh Priaim ocus Echtair ocus Memnoin, ocus rofiarfaidh²) cindus fear Diomidh ocus Achil ocus cin[n]us docos acu-sam fo deoidh ar in Trae ocus cindus terna-som esti ocus cidh do thirib ro-imthigh cotoracht Afraic.

#### Book II.

20. [BB. fo. 453 a 47] O roflarfaigh Didhain na scela sa do Aeni- (453 b) as, robatar uile ina tost lucht na rigdha ac frithalum na scel no-indisfed Aenias. Is e frithalum frecra dorat Aenias for Didain, ingin Beoil, 'A rigan, ar se, is trom lim ocus is lesc indisin na scel sin, air is aithchuimniugad cumad ocus broin ocus doghaillsi dam na scela sin do indisin; gid edh dono indisfed co cumair duit-siu ni dib, ar is ed as maith leat.

In tan tra rosithaigad<sup>3</sup>) Greic, ar se Aenias, ocus dorcratar a righ ocus a taisigh ocus a curaid ocus a caithmilid fri re deich mbliadan 'sin cathugad frinde, is e airic a rancatar Greic, each granda do denum a mbiad deich traigthi ina fat ocus cóica traiged ina lethad. Togtair ocus tinoltair forgla curad ocus caithmiled ocus anraid Grec ocus doberar a mbroinn in ech<sup>4</sup>) cranda iat ocus iathar forro in t-each. At iat so na taissich rotinoilit inn, i. Stenelus ocus Tesandrus ocus Acharias ocus Toas ocus Pelides ocus Neptolinus Primus Machaon Uilixes Menalus ocus a n-as dech anruid Grec immale friu: xc a lin uile.

21. O thairnic tra do Grecaib amail rob leor leo cumdach ocus egar in ech4) crand sin, fagbaid in t-each ina scoraib dia

<sup>1)</sup> leg. nirfhitir.

<sup>2)</sup> leg. rofiarfaig.

<sup>1)</sup> leg. shithaiged.

<sup>1)</sup> leg. eich.

she thought it was Ascanius himself who was there and knew not it was Cupid. Cupid kept in mind what he promised Venus and kindled love for Aeneas in the heart of Dido, so that the great ardour and weight of the love for Aeneas in her heart was unendurable for her. Merrily and joyously did they spend that night, Tyrians and Trojans alike. The love in the heart of Dido kept increasing, and she took delight in conversing with Aeneas on account of the greatness of her love for him, she asked him many tales of Priam and Hector and Memnon and asked him what sort of men Diomed and Achilles were, and how they at last overcame Troy, and how he escaped from it, and what lands he traversed till he reached Africa.

## Book II.

20. When Dido asked these tales of Aeneas, all the folk of the palace were silent expecting the tales Aeneas would tell. This is the answer he returned to Dido, the daughter of Belus. 'O Queen', said he, 'to tell thee those tales is a burden to me and I am loath to do so, for to tell those tales is for me to recall woe and sorrow and grief: however, I shall relate part of them to thee in brief, since thou dost desire it.

When the Greeks kept peace, said Aeneas, and their kings, and princes, and heroes, and warriors had been falling for a period of ten years, in fight against us, this is the device the Greeks invented, to build a wooden horse which should be ten feet in length and fifty in breadth. The very best of the Greek heroes and warriors and champions are chosen and brought together and set inside the wooden horse, and the horse is closed upon. These then are the princes who were assembled therein, Sthenelus and Thessandrus and Acamas and Thoas and Pelides and Neoptolemus, Primus 1) Machaon, Ulixes, Menelaus and all the best of the Greek champions with them: ninety 2) was there full number.

21. When the Greeks had finished building and fitting out the wooden horse as they deemed sufficient, they left the horse

<sup>1)</sup> In the corresponding passage of the Aeneid primus is not part of the name, but refers to the fact that Machaon was the first to come down from the horse.

<sup>2)</sup> Or X. C. = deich cét, a thousand?

n-eis ocus oclach a cuibrech athach uad ocus tiaghait immorro lin a loingsi co mbatar for scath indsi Tenedoss a foluch.

O rochualamar-ni scuru na nGrec do beth fass ocus in coblach do imtheacht ass, rofailtigsim fris ocus rofoslaigid in Trae ocus dochuamar-ni d'fegad na scor fas ocus ba haibind duinn ac siriudh gach longphuirt ocus siad fas, co fuaramar ann in t-each cranda gan neach ina farrad. Ba hingnann linn cidh 'marfacsat Greic ocus cid 'mandernsat isin romeidh ut he.

22. Doruacht Timoedes ar ndochum ocus is ed¹) ronert a breith isin catraigh. Capis immorro is ed roraid side: 'Is demin' ar se 'ni rofagaibset Greic in t-arracht sa gan innell uilc ecin and do lot na Trae. Is ed as choir a chor re hallt mara nó a loscad nó a thollad', co festais cid nobiad ina medon. Doruacht Licon mac Priaim chucu in tan sin ocus is ed roraid: 'A Troianu troga, is mor in baes for ataithi. Ina credid na Grecu do fagbail in arrachta sa ogaib gan celg ann do bar lot? Is demin', ar se, 'atait sloigh Grec a foluch isin chrund sa, nó ata celg ecin d'ar lot-ni, nó do scaileth muir na catrach roime. Na tabraidh, a Troianu, tairisi donn eoch sa, cid bed bes ann amdagar-sa na Grec triasin dan sa rofagbaised.'

23. O roraid Lucon na briatra sa, crothaid in gai mor bai ina laim ocus focert urchur de co mbai ar bocad i mbroind in ech²) cranda. Focerd airmgrith dona miledaib an sin i mbroinn in ech.²) Dofuaratar na Troianaigh in tan sin aegairi in ech cranda, i. oclach ocus cuibrech fora lama ria druim anniar, ocus noberaid co Priaim coro-innised do imtusa Grec ocus cidh dosfuc is amlaid docuatar.

24. O rosiacht co mbai i fiadnaisi Priaim doroich cach ina dochum dia fegad ocus do chloisteacht ria scelaib. In tan adconnairc na Troianu uime as cach aird tuc-sam a trom-osnad ass ocus caiidh ocus is ed roraidh': Is mairg dam-sa anniudh, ni

<sup>1)</sup> Is ed added above the line in the Fcs.

<sup>2)</sup> leg. eich.

behind by their tents and a young man in fetters a short distance from it, and went away with the full number of their ships, until they were in hiding under cover of the island Tenedos.

When we heard that the tents of the Greeks were empty and that the fleet had sailed out, we rejoiced thereat, and Troy was thrown open and we came out to look at the empty tents and we took pleasure in searching every camp as they were empty, until we found the wooden horse there with no one to watch it. We wondered why the Greeks had left it and made it of such a huge size.

22. Thymoetes came to us and urged us to take it within the city. Capys however said: 'I am certain', said he, 'that the Greeks have not left this monster without laying some evil snare to ruin Troy: we ought to cast it down a cliff of the sea, or burn it, or break it open', that they might know what was inside it. Then came to them Laocoon, Priam's son, and said: 'O wretched Trojans, great is your present folly. Do ye think the Greeks have left this monster with you, without some snare in it to work your ruin? I am certain' said he, 'there are Greek hosts hidden within this wood, or there is some snare to work our ruin, or 'tis an engine to split the walls of the city before it. O Trojans, do not trust this horse, whatever is in it. I fear (?) the Greeks on account of this gift they have left behind them'.

23. When Laocoon had spoken these words, he shook the big spear that was in his hand and hurled it from him till it stood quivering in the belly of the wooden horse. Then the horse resounded with the clashing of arms among the soldiers who were in its belly. At this time the Trojans found the guardian (shepherd) of the wooden horse, i. e. a youth with fetters on his hands tied to his back behind, and they brought him to Priam, that he might tell him about the Greeks, and what made them depart in such a way.

24. When he came before Priam everyone came up to him to see him and to listen to his tales: when he saw the Trojans around him on all sides, he heaved a heavy sigh, and wept, and said: 'Woe is me today, there is no protection for me on earth,

fhuil mo din i tal- [fo. 454a] muin toir nó tiar: uair gid iat Greic nomtairsidh romuirfidis me; Troianaig dono ad buidin bidbudh dam, romuirfet-sen me'; ocus dogni guba mor iar sin. Dothaedh ar craide-daine fair ocus oirchesmid de ocus mathmait a anum do ocus dobeir Priaim comairgi do do fuaislaigid de ocus roraid fris: 'Lec uaidh Grecu ocus bi 'malle rinde do gres ocus indis dunn co fir cid arandernsat Greic in met romor ut in t-ech cranda ocus cid rob ail doib do rochtain trit'.

25. Torgaib Sinon a lama iar sin dochum nime, 'Toingim', ar se, 'fo deu nime nach aber breg frib acht fir uile, is ed dlegait na Grecaigh dind, a miscais, dligthi-si immorro, a Troianu, bar ngradh uaim ar isib dorad anacul dam. Menerba bande na nGrec is i sailet dia foirithin i cathugad do gress. Dochuaidh Diomidh ocus Uilixes corosharaigset tempall Minerba coromarbsat a coimedaigh co tucsat arracht Menerba leo 'na scoraib: o doruacht 'na scoraib, rolassat a ruisc ocus tainic allus mor goirt amail sal triana mbullu1), roling a n-airdi fo tri, rochroth a sciath forru ocus robertaigh a gai, ocus rogab tra omun mor na Grecu triasna hairdib sin ocus ba hecail leo Minerba do impod forru. Roraid Calcus friu in tan sin, 'Gabaidh', ar se, 'na scuru ocus ergid for fairgi co tistair aris o Grecaibh for cul, nocho cuimgith dul ar in Trai'. Roraid dono Calcus friu co n-derndais in dealb sa in ech cranda do Menerba do chotludud a fergi: is airi dono doraidh a denum co romor ocus gu roard conach caemsad sib-si a breith isin Trae. Air dia mberthai co mbeth os muraib na Trae og a fegad asa medon rosestais lucht na h-Aisia cometis<sup>2</sup>) os muraib na Grecia ic a n-indrad'. Rocredid in scel sa o Shinon ac Trojanaib.

26. Dorala dono olc ele ann la taeb na tosca sin dochuaid Sinon do bregach na Troianach i. Lucon, in tan robai ic edbairt tairb moir do Neptuin, tancatar da natraigh chucu don fhairgi o insi Tenidoss co n-grain n-adhuathmair ocus a formnada ocus a cind a n-airde forro ocus ruisc gera lasarda leo ocus siat teanna tenntide ocus a crais forloiscthe ocus a tengtha for ber-

<sup>1)</sup> Probably a scribal error for triana bullu.

<sup>2)</sup> leg. co cometis.

east or west: for if the Greeks came upon me they would kill me; the Trojans too are a troop of enemies to me, they will kill me'; and he wailed aloud. Our human feelings were stirred in his favour, and we pitied him, and granted him his life, and Priam gave him leave to be set free, and said to him: 'Cast away from thee the Greeks and be with us always, and tell us truly why the Greeks made you huge monster, the wooden horse, and what they wished to gain by it'.

25. Sinon then lifted up his hands to heaven, 'I swear' said he 'by the gods of heaven that I shall not utter falsehood to you, but the whole truth; this is what the Greeks deserve, that I should hate them, you, however, O Trojans, deserve that I should love you, for you saved me. Minerva, the goddess of the Greeks, was always expected to help them in battle. Diomed and Ulixes went and violated the temple of Minerva and killed its guardians and brought the image of Minerva with them to their tents: when it entered their tents, its eyes flashed, and much bitter sweat like brine ran over its limbs, it leapt up thrice, and shook its shield at them and brandished its spear; and great fear then seized the Greeks on account of these tokens, and they were afraid lest Minerva should turn against them. At that time Calchas said to them, 'Take up the tents', said he, 'and go out upon the sea, that the Greeks may return again; they cannot go against Troy'. Then Calchas told them to make this image of the wooden horse for Minerva, to lull asleep her anger, and this is why he told them to make it very huge and high, that you might not be able to take it within Troy. For if it were taken and set above the walls of Troy to look down upon it from their midst, the folk of Asia would stand and keep watch over the walls of Greece and ravage them'. This tale of Sinon's was believed by the Trojans.

26. Then came another evil in addition to the designs with which Sinon came to deceive the Trojans. When Laocoon was sacrificing a huge bull to Neptune, there came to them two snakes from the sea from the island Tenedos, loathsome and horrible, their 'shoulders' and heads rising up above them, piercing fiery eyes they had, stiff and flashing with fire, burnt were their jaws,

nugad ocus for fedughad ina cendaib; ocus teichmit-ne rempu fo chét oir ocus tairthidh maccu Lucoin ocus nosethaid ocus tegaid co Lucon fen asa aithli ocus iadait ima broinn ocus ima braigit, doniat circlu dib ocus ataidh Lucon oc a taithmech de cona glacaib ocus a buiredach ocus a becedach as co clethi nimi: ocus tegait na natracha iar sin co tempull Menerba ina fiadnaisi ocus nosfailgid fo chossaib ocus sciathaib Menerba.

27. Rongeb oman ocus egla sinne uime sin, ar ba derb lind ba hair[i] doratsat na natracha amus ar Lucon cona maccaib ar in gai tarrlaic a mbroind in e[i]ch cranda ocus is ed roraidsim uile: 'Berar in t-ech isin catraig ar is ed is maith lasna deib'. Scailmit-ni muru na catrach reme ocus berar dochum na Trae ocus rosiacht fo cét oir isin tairsech co ndernsat na fir ro batar and airmgrith mor ocus anndar linni ann side ba he rath na bandea tainic [fo. 454b] tar in torainn ocus bermait in arracht co mbi 'sin catraigh; ba subach forbailid lucht na catrach don gnim sin, ocus ba coro doib bron de dia festais indi robai ann iar sin. Dogniam iar sin edbarta a n-onoir Minerba. Tic in oidchi iar sin ocus dotaed cach ina diaid dia tigh ocus codlaid co trom na Troianaig scith a aithle a n-astair ocus a saethair.

28. Tic dono coblach na nGrec o insi Tenidoss co foill co tarrachtatar port na Trae ocus aghainter¹) tob-chaindeal i luing Aigmnon i comarc fri Sinon in tan robud mithig do oslugud don tshlogh robai 'sin ech chranda. Adracht dono Sinon asa leabaigh in trath sin ocus teid for muru na Trae ocus odconnairc in comarc teid ocus oslaigid don tshlogh robae 'sin ech cranda. Adracht dono Sinon asa lebaid in trath sin ocus teid for muru na Trae ocus odconnairc in comarc teid ocus oslaicid don tshlogh robai 'sin ech. Ocus tiadait-sium²) fo cét oir ocus marbait in fialluch robai ic fairi na Trae ocus oslacit doirrsi na Trae frisna Grecu ocus dochuadar uile co mbatar for lar na Trae.

29. Ba cetchodludh dam-sa and sin co n-aca chucum Echtair co mbron mor ocus co toirrsi ocus se ac cae ocus is i gne robai fair in tan sin in gne irraibi in tan ruc Achil iarna marbad a

<sup>1)</sup> leg. adhainter.

<sup>2)</sup> leg. tiagait,

cloven were their tongues and hissing in their heads. We fled before them forthwith and they made for the sons of Laocoon, and devoured them, and afterwards came to Laocoon himself and closed around his belly and neck and twisted them round (lit. made rings of them), and Laocoon tried to free himself from them with his hands, roaring and shrieking to the roofs of heaven, and then the snakes went up to the temple of Minerva in the presence of the folk (lit. in their presence) and threw themselves at the feet and shields of Minerva.

27. Then fear and terror seized us on that account, for we were certain that this was why the snakes had attacked Laocoon and his sons, on account of the spear he cast at the belly of the wooden horse, and we all said: 'Let the wooden horse be taken into the city, for this is the will of the gods'. We broke down the walls of the city before it, and it was brought within Troy, and forthwith on its reaching the threshold, the men who were within made a loud clashing of arms, and we thought it was the favour of the goddess which came in the thunder, and we brought the monster in till it stood within the city: glad and joyful were the folk of the city for this action, and sorrow had been more fitting for them, had they known what there was afterwards. Then we made sacrifices in honour of Minerva. Then came night and each went back to his house, and the Trojans slept heavily after their journey and toil.

28. Then came the fleet of the Greeks slowly from the island Tenedos, till they entered the harbour of Troy, and a flash-light (lit. sudden-light) was kindled in the ship of Agamemnon as a signal to Sinon, when it was time to open to the host in the wooden horse. Then Sinon arose from his couch at that time and went on the walls of Troy, and when he saw the signal he went and opened to the host in the wooden horse, and they came out forthwith and killed the company that was keeping watch over Troy, and opened the gates of Troy to the Greeks and all came in and stood within Troy.

29. I was in my first sleep at that time, and I saw coming to me Hector, in great anguish and distress, wailing; and he appeared just as he appeared when Achilles after killing him cengal a ndiaid a ech ocus a carbaid timcoll na Trae i. a ulcha ocus a gnuis salach, a mong lan do chru ocus d'fuil ocus luaithred arna cumasc, a corp salach fuilide crechtnaighi uime, ocus is ed roraid rim: 'Teich a mic', ar se, 'resin tenid-sea, atait namait ac inrad na catrach, is duid aithnes anmanna do carat ocus a laimdeo, cuinnigh ferunn fos i mbaile aile doib ar adorchair in Trae annocht fri lar'.

30. Cen romba-sa isin chodlad sin ocus isin aislingi robatar na Greic ac indradh na catrach, ocus dochualaid in gairguba ocus golgairi ocus iachtach ocus eigmeach ocus mairgneach in tshloigh mormuirnigh na namat ag sladbrat ocus ic indradh na catrach: romduiscter-sa as mo chodlad imon mormuirn sin ocus in tshlatuargain rolin in catraigh ocus romdhealb grain ocus egla ocus omon; ocus tegim for mullach mo thighe i cloisteacht cid robai ann. Co n-aca in tan sin in cathraig 'na haenchorrthair tenedh ocus co cuala in gair doronsat na sloigh ocus na stuic ic a seinm seachnon na catrach; rofhetar ann side gurbo iat Greic robatar ann oc inrad na catrach. Romgeb-sea ferg iar sin ocus dongni damh dasachtach dim ocus gebim m'armgaiscidh ocus tegim ocus in socraidhi romlen d'fhorigin') in righ.

31. Doruachtatar dono chugum isin forighin¹) sin Rifeus ocus Ipanis ocus Diamas ocus Corebus ocus doruacht chucum sochaidhe ele do anradhaib Troianach: focherdsam²) iar sin a cumasc na nGrec ocus dothoit sochaidhe dib lind. Robai tra aduath mor ocus duba ocus basugad ocus comartha bais sechnon na catrach isin aidchi sin. Doruacht chugaind isin tan sin Androigius ard-tuiseach do Grecaib ac slaighi ocus ac esargain ocus ac leodh ocus ac ledradh ocus ac dichendad na Troianach; ocus doratsam-ne amus calma [455 a 1] fair ocus dathoit linn Androighius ocus sochaidhi do Grecaib imalle fris: gabmait foirn iar sin armu ocus sciathu na n-Grec ocus adnaidim i cumusc friu dia marbad in bail a faghmais a mbaeghal triasin celg sin.

32. Doriachtsam i cumusc Grec iar sin co tempull Menerba: ba hann side tucadh Casandra ingen Priaim ar egin asin tempull: tiaghmait-ni dia cosnum friu ar ni rofulaing duinn beth ic a fulang gan dul dia foirigin.<sup>3</sup>) Doberaid na Greic dono aichni

<sup>1)</sup> leg. forithin.

<sup>2)</sup> Fcs. fochersam with d added above the line.

<sup>3)</sup> leg. forithin.

dragged him around Troy tied behind his horses and chariot, that is, his beard and face defiled with dirt, his hair full of gore and blood, dust was mingled with it, his body defiled, bloody, scarred; and he said to me: 'Flee son', said he, 'before this fire, enemies are wasting the city: it is to thee she entrusts the lives of thy friends and her household gods. Seek a fatherland yonder, in another place, for Troy has fallen to the ground to night'.

30. When I was thus sleeping and seeing this vision, the Greeks were plundering the city and there were heard the shouts of woe and distress and the yelling and howling and shrieking of the the loud-roaring host of the enemy, looting and plundering the city: I awoke from my sleep at the great din and plundering, which filled the city, and terror and fear came upon me, and I went on the crest of my house to hear what was there. At that time I saw the city as one pillar of fire, and heard the roar of the hosts and the trumpets as they sounded throughout the city: then I knew the Greeks were there plundering the city. Then rage seized me and made a mad ox of me, and I took up my battle-arms and went forth with the troop that followed me to help the king.

31. Then there came to me in this work of help Rhipeus and Hypanis and Dymas, and many others of the Trojan champions, and then we clashed with the Greeks and many fell on both sides. So there was great terror and anguish and killing and signs of death throughout the city that night. At that hour there came to us Androgeos, a sovereign prince of the Greeks, slaughtering and slaying and hacking and mangling and beheading the Trojans, and we made a valiant onset against him, and Androgeos fell by our hand and many of the Greeks with him. Then we put on the arms and shields of the Greeks, and rushed to meet them and to slay them, in a place where we found danger at their hands through this trick.

32. Then we clashed with Greeks at the temple of Minerva; here Cassandra, Priam's daughter, was taken away by force from the temple: we went to defend her against them, for we could not brook the thought of not going to help her. Now the

foirn iar sin ocus impoid chugainn ocus focerdad ar n-ar ocus rothoit ann Croebus¹) ocus Rifeus ocus Ifanus ocus Diamus ocus Panachtus ocus sochaide ele immalle friu. Elaim-sea asin iar²) sin ocus Ipitus ocus Pelias ocus tiagmait co dinn in righ d'fhoirigin³) Priaimh: bai nert mor ann sidhe a cathughudh tar cend Priaim. Badar ann sin teglach in righ fen ocus a amhsach ocus a socraide as gach tir. Roferad tra cath fichda fergach feochair and sin do cechtar in da lethi etir gaiscedachaib Grec ocus trenferaib Troianach.

33. Doluidh dono Pirr mac Aichil cona Mirmedondaib ocus co n-ogbaid innsi Scir uili triasin cath ocus maididh rompu in cath ocus focerdaid ara mora ocus murait in dai[n]gin ocus brisid in rigdae: ocus dathoit Priaim do laimh Pirr mic Achil. In tan tra adconnaire missi Priaim do thoitim, tie for mu menmain cuimni m'athar i. Anacis i. fer cumtha ocus comaesa Priaim. Tic dono mo mathair Uenir in bainde ocus gebid mo lamh 'na laim ocus roraid frim: 'Cia mor-bruth fergi nó cia dasacht fil fort in tan nach tabrai dot airi in senoir Anachis ocus do mac Ascan ocus do sedidh4) Creuisa do beth isin gabad atait ocus na Grecu ic innrad na catrach ocus ic a loscad umpo do gach leth ocus tussu for in cathugad dimain for atai: nair rodhilsighset na dei adarthi uili dilgind na catrach ocus na Troianach annocht, ocus ni thig dit-su tesargain. Leig as in drochciall for atai ocus dena mu chomairli-sea, air is fearr duid inas indi dogni: erigh do thigh ocus beir leat t'athair Anachis ocus do mac ocus do bean ocus do laimdea asin catraigh amach in bail a fuidbea diden for na Greco, ar ni fhuil do din isin catraig sea anocht: erg co luath do tigh; na len don dail for atai: teich ass co calma ocus fagaib in catraigh ocus cuinnich do din i mbaile aile, ar adorchair in chathair sea annocht'.

34. Dochuadusa iar sin dom thigh do rer comairli Uenire ocus rolegis uaim mo cathugad ocus doraidus fri h-Anachis: 'Doruachtadar ar namait i focus ocus is mithig duin a teichedh, ar ni fuil ar ndin sund'. Roraid Anaichis ni theichfed, ar ba

<sup>1)</sup> Fcs. Croebr.

<sup>2)</sup> leg. ar.

<sup>3)</sup> leg. forithin.

<sup>4)</sup> leg. sedigh.

Greeks recognized us and turned against us, and made havoc among us and there fell Coroebus and Rhipeus and Hypanis and Dymas and Panthus and many others with them. Then I escaped with Iphitus and Pelias and we went to the king's castle to help Priam: there great vigour was shewn in fighting for Priam. There were the king's own household and his warriors and folk from every land. A furious fierce fiery fight was there fought, on both sides, both by the warriors of the Greeks and the Trojan champions.

33. Then came Pyrrhus, Achilles' son, with his Myrmidons and all the youth of the island Scyros through the fight, and the battle broke before them and they did great slaughter and razed the fortress and broke down the palace: and Priam fell by the hand of Pyrrhus, Achilles' son. Now when I saw Priam fall, the recollection of my father Anchises, the companion and co-eval of Priam came to my mind. Then came my mother Venus, the goddess, and took my hand in her hand, and said to me: 'What great fiery anger or what madness is upon thee, that thou dost not observe that the old man Anchises and thy son Ascanius and thy spouse Creusa are in the present danger, and the Greeks plundering the city and burning it around them on every side, whilst thou dost thus wage useless battle: for all the adored gods have taken upon them the ruin of the city and the Trojans, and thou canst not save them. Cast away from thee the evil purpose thou hast and carry out my counsel, for 'tis better for thee than what thou art doing, go home and take thy father Anchises and thy son and thy wife and thy household gods away with thee from the city to a place where thou wilt secure protection against the Greeks, for there is no protection for thee tonight in this city, go speedily home, follow not thy present course; depart valiantly and leave the city, and seek protection for thee in another place, for tonight this city has fallen'.

34. Then I went to my house according to the counsel of Venus, and abandoned my fighting, and said to Anchises: 'Our enemies have come near, and 'tis time for us to flee from them, for there is no protection for us here'. Anchises said he would

fearr les a bas ic a naimdib inas beathu iar n-orgain na Trai. 'Ba dith in') fiadnaisea' roraidhisa fri[s]-seomh 'fogheba-sa co luath annosa inni sin mad he do thogha, air doro Pirr chugut ocus se croda fuilidi iar marbad a mic a fiadnai- [fo. 455b] si Priaim ocus iarna dhichennadh fen iar sin. Is demin fogeba-su bas uadh mad ferr leat inas teched, dogebum uile in cétna dianum sunn'.

35. Ticim-sea iar sin ocus Ascan ocus Creuisa acai ina fiadnaisi ocus ic atach co tisad ar aen rind asin catraich amach ocus na tairisitis innte for cind na nGrec dia m-basughadh. In tan tra adconnaire Anachis in doghaillsi moir sin ocus in bron forain de ba galar trom laisium inni sin ocus ba cunntabairt lais cidh dodenad²) im dul leo nó in anad; ocus tocbaid a lama ocus a rosc dochum nime ocus is ed roraid: 'A dei nime, tiged bar furtacht chugum ocus nertaidh in comairli coir form'. Tic dono in tan sin co hobonn torann mor ann ocus tic do³) retla thaitnemach co soillsi dermair le do nim co ndesid for cleit[h]i in tige i rabamar-ni corosoillsigh coill slebi Ida. Odconnaire Anachis inni sin is ed roraid 'Is maith in celmuine', ar se, 'is relta inchoisc eolais moir ocus seda conaire sut is intochta le misi leb' ar se 'gan fhuirech fodesta gibe leath tiaghthai'.

36. Is ed dono roraidiusa, ar Aenias, in tan sin: 'Is mithigh teichid calma ann, doruachtatar Greic i focus. Ata tempull fas isin chnocthulaigh re catraigh amuidh, ') i. tempull Ceriuir ocus cid beg d'ar muintir ternas asin orgain tiged connigi sin. Beraidsea dono Anachis ar mo muin in chonair raghat gurub inann bas nó betha duinn. Taed dono Ascan iar sin immalle frim, teid Creuissa ingen Es inar n-airrchest, tabradh dono Anachis ina ') laimdeo lais, ar ni coir damsa a thadhall ') ocus me crodha fuilidi ar marbad daine'. O thairnic dham-sa, ar Aenias, in t-aithisc sa do rad gebim Anachis ar mo muin ocus Ascan imalle frim ocus Creuisa allaid cendaidh inar ndiaidh. Nomgeb tra omun ocus egla mor, anndar linn is Greic nobetis ar ar cind gach conair dothegmis: doriachtsam tra as gach eslind co tempull

<sup>1)</sup> leg. im? 2) leg. dogénad. 5) leg. dono.

<sup>4)</sup> leg. amuigh.

<sup>5)</sup> Ina: probably the scribe was thinking of ina laim when he wrote this.

<sup>6)</sup> leg. a tadhall.

not flee, for he had rather be killed by his foes than live after the destruction of Troy. "Twill be death before my eyes, that thou wilt now speedily find, if this is thy choice, for Pyrrhus will come to thee, covered with gore and blood after slaying his son before the eyes of Priam, and then beheading Priam himself. "Tis certain thou wilt find death by his hand; if thou hadst rather stay than flee, we shall all find the same fate if we stay here".

35. Then I and Ascanius and Creusa wailed before him and entreated him to come with us out from the city, and (they entreated him) not to let them stay within it, waiting for the Greeks to kill them. Now when Anchises observed this great distress of ours, he was sore troubled thereat, and doubted what he should do, whether he should go or stay; and he raised his hands and eyes to heaven, and said: 'O Gods of heaven, may help from you come to us, and direct me to the right plan.' Then came suddenly a mighty thunder-clap, and there came a brilliant star with a great blaze of light from heaven, and settled on the roof of the house we were in, so that it lighted the wood of Mount Ida up. When Anchises saw this, he said, 'The oracle is favourable', said he, 'yonder is a star to show great guidance and the path of our way; I must go with you', said he, 'now without delay, whatever way you go'.

36. Then I said, said Aeneas: 'It is time to flee stoutly, the Greeks have come near. There is an empty temple on the hill outside before the city, i. e. the temple of Ceres, and however small a number of our household escape from destruction, let them go to that spot. I shall take Anchises on my neck, the way I shall go, that we may find death or life together, and let Ascanius then go with me, and Creusa the daughter of E... follow us. Let Anchises take the household gods, for it is not meet for me to touch them, as I am covered with gore and blood after killing men'. When I had spoken this word to him, I took Anchises on my neck and Ascanius with me, and Creusa wayward and gentle behind us. Now great fear and terror seized me, methought Greeks were before us on every

Ceruire, bai i tulaig ed on catraigh amach; doroichet dono ar muinter uile coraigi sin acht Creuisa 'na haenur ocus ni fedar cid rosfasto do mes in scis imtheachta nó merugud for conair egin.

37. O thellus mu chell dia torachtain chugum fagbaim Ascan ocus Anachis agan aes chumtha ocus romgeb ferg ocus bruth ocus gebim m'armgaiscidh form ocus teigim aris dochum na catrach do iarraidh Creuisa; tegim ar mo lurg in conair tanag asan catraig tus in tochrad im aighid. Teigim dom thig fen dono for a hiarraidh, ar ba doig lim a himpud for cul docum a leaptha laighi. Ba lan dono teach isin dona Grecaibh ic a loscad; impoim-sea uaidib ann sin co foill ocus teigim d'iarraid Creuisa in conair robo doigh lim a ) dul.

38. Intan tra robadhus ag siriudh na catrach as gach inudh i n-aroile co n-aca chugum delb Creuisa indus ba mo ocus ba haidbli inas amail ba haichnidh dam do gres. Sochtaim-sea ic a faiscin ar ba hin- [fo. 456a] gnad lim in gne adconnairc fuirri ocus ni forcaemnair a hagallaim: labraidh si immorro frim-sa ocus is ed roraid: 'A chomaim inmain' ar si 'nocho deonaighit na dei duit-siu mu breith-sea leat asin tir sea ocus nocho romlecfet do Grecaib acht oirisfet sunn ic na deib. Tusu immorro bia for loingis co fata ocus sirfea mortire ocus muire n-anaichnig,2) ni geba crich no ferann gid mor sirea dib co ris co h-Etail, fogeba catha mora ocus coctha inte ocus is tusu bus fortail ocus geba flaithius na h-Edaili ar egin, ocus dobera rigain do dingbala inte ocus is dot shil betit flaithi ocus righ ocus ruirigh i n-Edail do gres. Lesaig dono in mac mbeg rodfuil etrainn ar ndis, ar is coir a lesugudh co maith, uair is e bus righ i n-Edail adiaidsiu. Imthig fodhesta', ar si, 'ocus berim bennachtain misi dono, na bidh m'iargno fort, uair ni legit mar aen frit'.

39. O rochuala-sa na haithesca roraid Creuisa egainim-sea sin co mor ocus triallaim fo tri adamh laim do thabairt im a

<sup>1)</sup> added above the line.

<sup>2)</sup> leg. n-anaichnidh.

road we took. But we escaped from every danger to the temple of Ceres; it was on a hill outside the city, and our company arrived there all except Creusa alone, and I know not what detained her . . ., whether it was that she was tired of her journey, or whether she went astray along some path.

37. When I had lost hope of her coming to me, I left Anchises and Ascanius with my companions, and rage and passion seized me, and I put on my armour and went back to the city to seek Creusa; I retraced my steps the way I had come from the city, to see whether she would meet me. And I went to my own house to seek her, for I thought it likely she had turned back to her couch. Now the house was full of Greeks setting fire to it: I then turned cautiously away from them, and went to look for Creusa the way I thought it likely she had gone.

38. Now when I was searching the city from one place to another, I saw coming to me the figure of Creusa in a form greater and more awful than the one I had always known. I became silent on seeing her, for I marvelled at the look I saw on her, and I was unable to converse with her, but she spoke to me and said: 'O dear husband', said she, 'the gods do not allow thee to take me with thee from this land, nor will they abandon me to the Greeks, but I shall abide here with the gods. Thou, however, wilt have long wanderings and wilt visit many unknown lands and seas, thou wilt not find a country or land, however many of them thou dost visit, until thou arrivest in Italy. There thou wilt find great battles and wars, and thou wilt be victorious and wilt obtain by force the sovereignty of Italy, and wilt there take unto thee a worthy queen: and there will always be princes and kings and lords in Italy of thy seed. Be good to the little son who belongs to us both, for 'tis right to be good to him, as he will be king in Italy after thee: set out now', said she, 'and I give thee my blessing. Be not distressed on my account, for they do not allow me to go with thee'.

39. When I heard these words Creusa spoke, I wailed bitterly, and thrice endeavoured to throw my two arms around

braighit ocus elaid fo tri uaim ocus ni mo tarrthus cenn fuirre no for in gaeth. Impoim-sea iar sin co bronach toirrseach dochum mo muintire: tic dono soillsi maidni fai sin ocus tinoilit cach as gach aird don fhoirind ro-ela asin orgain inar ndochum ocus doghniat uile a muinterus rim-sa ocus gellaid rim mu coimideacht gach leth noraghainn.

## Book III.

40. Tiagmait uile iar sin ar aenla soillsi in lae i. mesi ocus m'athair i. Anachis ocus mu mac Ascan gosin slogh rolen dinn co sliab nDida¹) ocus cumdaigter coblach aghaind ann, ocus o thairrnic duind ar coblach do cumdach tiagmait co Traigia, ocus o Traicia co hinis Deil, o sin co hinis Ciclaigh,²) a sidhe co hinis Creid, o inis Cred co hinis Sdrofaigh,³) a side co h-Eipir sechur na h-Etaili i n-aitrebait Gréic seach Scill, ocus Caruibdis co n-guasacht mor co port slebi Ethna ait i n-aitrebait na Cicloipecda, a side co port Derpaine ocus co Sicil ocus is ann sin atbath in senoir m'athair-sea i. Anachis mac Caipen. Tangamar dono a side co n-guasacht mor ocus go combadudh doruachtamar chugud-so sunn, a rigan.

Is i seo dono cumair in sceoil sin roflarfaig-siu dim-sa, ocus mina beth t'uaisli-siu leam-sa robad lesc lim a indisin, ar dobeir dobron ocus dogaillsi dam athchuimniugad<sup>4</sup>) na scel sa.' Rochaitset tra in aidchi sin frisna scelaib sin Aenias [ocus] Didhaine<sup>5</sup>) ocus ba hoirfided mor don rigain cloisteacht Aenias ina cridhi gurbo difhulaing di truma ocus meid seirce Aenias aice cona liged longad nó codlad di.

#### Book IV.

41 a. O thainic la arnamarach ro-aigill a siair thairisi i. Anna a hainm side, ocus is ed roraid ria: 'A siur thairisi, is uasal oirbidneach saerchlanta ocus is maith a delb ocus is binn a urlabra ocus is maith a gal ocus a gaisceadh in duine sea ocus is suairc

<sup>1)</sup> leg. n-Ida. 2) leg. Ciclaidh.

<sup>4)</sup> th added above the line.

<sup>3)</sup> leg. Sdrofaidh.

<sup>5)</sup> leg. Didho.

her neck, and thrice did she escape me, and I could clasp her no more than the wind; I then turned away from her in sorrow and anguish to my company. And the next morn dawned, and there came together to us from every quarter all the folk who escaped from the slaughter, and they all offered me their service and promised to accompany me whichever way I should go.

## Book III.

40. One day after this at dawn of day, all of us, i. e. I myself, my father Anchises and my son Ascanius went with the company who followed us to Mount Ida, and there a fleet was built by us, and on finishing the building of the fleet we went to Thrace and from Thrace to the island Delos, and from there to the island Cyclades, from there to the island Crete, from the island Crete to the island Sdrophades, from there to Epirus past Italy where Greeks live, past Scylla and Carybdis with great danger, to the harbour of Mount Etna where the Cyclopes live, from there to the port Drepanum, and to Sicily, and there the old man Anchises the son of Capys died. And thence with great danger and shipwreck we came to thee, O Queen.

This then is the summary of the tale thou didst ask of me, and had I no regard for thy nobleness, I had been loath to tell it, for the recollection of these tales brings me sorrow and distress.' So Aeneas and Dido spent this night over these tales; and listening to Aeneas was a great delight to the queen in her heart, so that the weight and greatness of her love for Aeneas was unendurable to her, and allowed her not to eat or sleep.

### Book IV.

41a. When the next day came, she addressed her faithful sister, Anna was her name, and said to her: 'O faithful sister, he is lordly, noble and of high birth, and fair is his form, and sweet his speech, and great is the courage and bravery of this man;

socharthanach he ocus is urusa serc do thabairt do ocus is demin gurub do chenel dea do. Meni chinnind gan teacht co fear ele ar n-eg in chet-fhir robai agum, ata do meid a sherce agum comud dutracht lim feis les, mine gabad naire dimh. A shiur inmain tra, ni thoill form a dithchleth fort-su, uair is comrath re tairisin he, rofuc mo [fo. 456 b] inni ocus mo chiall uaim a fuil do shearc Aenias agum. Arai sin is fearr lim talam dom shughad beo inas mo genus ocus mo nairi do mhillead'. Ocus caiidh co mor in righan i. Didho gurbo fliuch a edach for a ucht.

41b. A haithli na mbriathar sin doraddusi rofrecair di a siur i. Anna, ocus is ed roraidh: 'A shiur inmain', ar si, 'gidh sochaide do rigaib ocus flathaib na h-Affraice tanic do tochmarcsu, tucais era forro uili ocus ni rogab do meanma fear dib. Intan fuarais neach rogab do meanmain ocus is dingbala duit ocus dia tucais searc is difhulaing duit, is ed is coir duit, snim ocus drochmeanma do dichar uait, do thir ocus do socraidi do chaithim i mbeathaid aibinn oiregdha forbailidh ocus aentugudh risin fer docharais, ar is ed dichuirfeas snim ocus drochmenmain dit ocus dobéra forbailtius ocus aebnius i mbethaidh duit fen. Cid tai dono nach tabrai dot uidh na tuatha nemnecha olcacha etir atai sunn .i. Getoltai ocus Munegdai ocus Siregdai ocus Baircetai? Ata do mor-miscais ag na t[r]ebaib sin ocus dutrachtain uilc uilc do denum rit ar duthracht fuil agut-su doib sin .i. in dimegin tucais doib gan nech dib do thogha duit i lanamnus chugut. Is demin lim is iad na dea doratsat in tshocraidi sin do Troiannaib do torachtain chugainn i n-aighid na cenel sa. Cid fodera duit-siu na faice fen co mbia mor-nert ocus mor-gloir duit dia fasto na Troianu agut ocus dia ngaba Aenias chugat a lanamnus, ocus is urusa duit-siu a fastodh, uair is ed a hadbar i. aimsir gemridh ocus doininne annosa ann ocus ni haimsir choblaig ar muir'.

42. O roraid tra Anna na briathra sa fri Didhain, is moide ro-adnustair serc Aenias i cridhe nDidhaine ocus rogab si fo utmailli ocus siubal sechnon na catrach, uair robai serc Aenias ic a loscad conarlec di a fosugad i n-aenbaili; ocus berid si Aenias le sechnon na catrach ocus taisbenaid do a seodu ocus a maene

he is pleasant and very lovable and it is easy to bestow love upon him, and I am assured he is of the race of the gods. Were I not resolved not to go to another husband after the death of the first husband I had, so great is the love for him in my heart that I should fain sleep with him, were it not that it would take away my shame. O dear sister, I must not hide it from thee, for it is a talk with a trusty friend (?), the love of Aeneas in my heart has taken away my reason and understanding. However, I had rather the earth swallowed me up alive than that my chastity and virtue should be ruined'. Queen Dido wept bitterly until her dress was wet upon her bosom.

41b. After those words she uttered, her sister Anna replied to her and said: 'O dear sister', said she, 'though many of the kings and lords of Africa came to woe thee, thou didst give them all a refusal, and thy heart chose no husband from them. Since thou hast found one who has taken thy heart, and who is worthy of thee, on whom thou hast bestowed a love that is unendurable for thee, it is right for thee to cast away from thee woe and distress, to enjoy thy land and wealth in a pleasant stately joyous life in union with the man thou hast loved, for this is what will drive woe and distress away from thee, and bring joy and pleasure in life for thee thyself. Why, then, dost thou pay no heed at all to the venomous evil peoples, who are here, the Gaetulians, the Numidians, the Syrtes and the Barcaeans? Great is the hate of these tribes for thee, and their desire to injure thee, on account of the wish thou hast with regard to them, i. e. the contempt thou didst show towards them in choosing none of them to thee in marriage. I am assured that it is the gods who sent this band of Trojans to come to us against these tribes. What makes thee not see that thou wilt have great power and glory if thou detainest the Trojans at thy side and takest Aeneas to thee in marriage? And it is easy for thee to detain them, and this is the cause thereof, the winter season and the present storms, and 'tis no time for a fleet to be out on the sea'.

42. When Anna spoke these words to Dido, all the more was the love for Aeneas kindled in the heart of Dido, and she bustled about and walked throughout the city, for the love for Aeneas was burning her and allowed her not to stay in one place, and she took Aeneas with her through the city and

ocus a huile indmus etir or ocus airget ocus sroll ocus siric ocus cornu ocus copana ocus gach inmus archena bai aice.

- 43. Rotriallad co menic innsaigidh for Aenias ocus a indisin do med a sherci aice ocus rofemeth doris ar med a nairi: nocho bid a hoirfidedh acht imagallaim fri h-Aenias ocus fiarfaigid scela de nochor tairisim etir dia meanmain. Ni ba saim saigilach¹) laighi di 'na codlad na longad ocus nochon fedadh maith do denum ocus rosruc a cell uaithi ocus rosbuaidrestair hi ro-imadh serce Aenias aice. Tic dono ar a menmain do Didain teacht do tshelgh ocus Aenias imale fria, ocus foghabar o Aenias inni sin i cuibdius. Dothaet in rigan in tan sin i. Dido ingen Beoil i comdail na sealga, ocus ba caemh tancas ann sin for each mbuada cona dillait cumdachta fair, lene brecdathach cona cimus d'or derg uimpi, soighedbolg fororda aice; tancatar dono ocbaid na Tirda ocus na Sionda malle fria.
- 44. O rosiachtatar in sliab tra coraighit coir a sealga, suidighid cach n-aen ina inad sealga amail ba coir ocus [fo. 457 a] taifniter chucu iar sin a fedmila asin tshleb. In tan tra ba haine ic tafann na fiadmil nosdortenn in duib-sin ocus in gaillim ocus in casar ocus in toirneach ocus in tene gealan forro conusrogab ecla ocus omun ocus guroscailset ocus gurotheichset cach dib dochum a thighi ar femeamh na sealga. Teid dono Aenias ocus Dido ina n-aendis ar teiched i n-uaim bai i comfhochus doib ocus dogniad a n-aentaidh ann sin a ndis, uair dorala andesi doib.
- 45. Bai dono in tan sin in bandhea robhai i comforchoimed gnima caich ocus ic innisin scel i. Fama ingean Terra ic a forcoimet. Torothor grana dermhair i side ocus si ac imteacht for lar ocus a cend etir na nellaib, lan do chluimh o inn co bond, suil fo gach cluim ic forcoimet gnim caich, ocus bel ocus tenga gacha sula ac innisin na ngnim sin, cluas gacha sula dib i cloisteacht na scel sin. Is ann immorro robid ic forcoimet for na holcaib sin, i. for muraib na catrach ocus for clethib na tigeadh; is cuma ro-indiseth gai ocus fir.
  - 46. Adfed in [b]ainde2) sin i. Fama do poiblib na h-Affraice

<sup>1)</sup> leg. saidhilach.

<sup>2)</sup> A blot in the Fcs.

showed him her treasures and her gems, and all her wealth both gold and silver and satin and silk and horns and cups and all the rest of the wealth she had.

- 43. Often did she try to approach Aeneas and tell him of the greatness of the love for him in her heart, and she again failed on account of her great shame; she had no delight but conversing with Aeneas and asking tales of him, with no peace at all for her mind. She could not lie asleep in calm and ease, nor could she eat nor find any remedy, and the excess of love for Aeneas in her heart took away her reason and sore troubled her. Then it came to Dido's mind to go a-hunting and Aeneas with her, and this was agreed to by Aeneas. Then Queen Dido, the daughter of Belus, came to the hunting-meet, and in beauty she came, on a race-horse with embroidered cloth upon it, a motley tunic with its rim of red gold was around her, and she had a silver quiver: then came the youth of the Tyrians and Sidonians in her suite.
- 44. When they arrived at the mountain, they arranged the hunt, and set each one in his hunting-place as was fitting, and then the wild animals were driven out to them from the mountain. And when their pleasure was at its height in hunting the wild animals, there poured upon them the foul weather, with the storm and hail and thunder and lightning, until fear and dread seized them, and they separated and fled each to his home, when the hunting failed. Then Aeneas and Dido both together went in flight to a cave that was at hand, and they both accomplished their union, for an opportunity (?) came to them.
- 45. At that time the goddess who watched the actions of everyone and told tales, Fama the daughter of Terra, was watching them. An ugly huge monster was she, walking on earth, with her head amid the clouds, covered with feathers from head to foot, with an eye under each feather watching the actions of everyone, and a mouth and tongue to each eye relating these actions, an ear to each eye listening to these tales. She was there watching these evils on the walls of the city and on the roofs of the houses. She uttered falsehood and truth alike.
  - 46. That goddess Fama told this to the peoples of Africa,

Aenias ocus Dido do fhes, ocus adfet dono don righ i. do Ithearba in scel cétna; ocus ba fergach Itherba don scel sin, ar dimigen mor lais, Dido dia obad fen ocus fes la h-Aenias di. Is e ni doroine, dogni edpurta mora do Ioib ocus acainigh¹) fris a ndernaid Dido: 'In bean' ar se 'da tucusa inad catrach agam sunn ro-ob tiachtain chugainne i lanamnus ocus rofai la h-Ainias Troiannach, ocus is mor in galar lim inni doronsat gan a digailt forro dia caemsamis; acht nama ni bern baegail in laech fuil ann i. Aenias, uair is lam a nead natrach, is lua brot ocus lem chind fri hall, is cuindchidh udra²) ocus gledin gaiscid fair, ocus as fearg natrach im a ned aigi, ocus is nert leomain, is bruth milead, is gal curadh, is lamach laech lais, bid calma curata a coimergi. Ni lamhaim insaigid fair cid olc leam inni doroine, ni chuimgim a digail fair, a Ioib, mina digla-su, ar is rit dobermi taeb do digailt ar n-ancridhe for Aenias ocus for Didain.'

- 47. O rochuala tra Ioib in aine sa doroine Itherba ris roraidh Ioib re Merchuir: 'Erg do agallaim Aenias fuil a cumdach a catrach ic Didhain, abair ris fagbail in catraigh ocus teigid co h-Etail. Ar is i n-Eadail ata a cinneadh do cathugad croda calma do denum ocus righi do gabail esti ar egin ocus aird-fhlaithius in domain do gabail dia shil a h-Etail. Eirgidh iarum co h-Etail ocus na hoirisid i Cartacin, ar i n-Edail ata a ndan do gach maith ocus dia shil dia eis'.
- 48. Dochuaid iar sin Mercuir risin teachtaireacht sin ocus rogab a enceandaigh uime ocus is cuma ro-imluaidheth se muir ocus tir, ocus gabaid a luirg n-encheandaighi ina laim .i. indara cend di fri beoad ocus in cend ele fri marbad; ocus rosaidh co h-Aenias in baile i raibi i cumdach na catrach ocus lend corcra corrthurach uime ocus claim ordurn co n-gemaib carrmogail ina laim; ocus roraidh re h-Aenias: 'Ni hi comairle Ioib du [fo. 457b] id ocus Uenire do matar beth i cumdach catrach sunn don rigain rocruthaigh do Didain ocus dona Tirdaib, acht is i a comairli

<sup>1)</sup> leg. acainidh.

<sup>2)</sup> leg. ugra,

i. e. of the sleeping of Aeneas and Dido, and also told the same tale to the king, Iarbas; and Iarbas was angered at this tale for he considered it a great insult for Dido to refuse him and sleep with Aeneas. This is what he did: he made great sacrifices to Jupiter and bitterly complained to him of what Dido had done. 'The woman', said he, 'to whom I gave ground for a city in my land here, refused to come to us in marriage and has slept with Aeneas the Trojan; and great is my distress that I cannot wreak vengeance for what they have done; if we only could! But yon hero, Aeneas, is no 'gap of danger', to seek fight and battle against him is to put one's hand in a nest of snakes, 'tis to kick against spikes and to run one's head against a rock; he has the rage of a snake around its nest and the might of a lion, he has the passion of a soldier and the valour of a warrior and the hurling-power of a champion, his onset is brave and heroic. I dare not approach him, although ill I deem what he has done, I dare not punish him for it, O Jupiter, if thou dost not punish him, for it is to thee we look to avenge our injury on Aeneas and Dido'.

47. When Jupiter heard that request which Iarbas made before him, Jupiter said to Mercury: 'Arise and address Aeneas who is building her city with Dido; tell him to leave the city, and let him go to Italy. For it is in Italy that he is destined to do violent hardy battle and to seize from it a kingdom by force and to seize from Italy the sovereignty of the world for his seed. Let him then arise (and go) to Italy and let him not tarry in Carthage, for in Italy there is in store for him every advantage and for his seed after him'.

48. Then Mercury went upon that errand, and put his plumes about him and took his plumed staff in his hand, one end thereof to bring to life, the other to kill, and he came to Aeneas in the spot where he was building the city, clad in a purple fringed tunic, with a gold-hilted sword in his hand; and he said to Aeneas: 'It is not the counsel of Jupiter and Venus, thy mother, for thee to be building a city here for the most comely queen, Dido, and the Tyrians. But this is the counsel they send thee, that thou shouldst achquire dominion and lordship for thee

duid-siu flaitus ocus oirecus do gabail duid ocus dod claind dot eis ocus do raid rit-su in t-aithi[sc]-sa, ocus is e Ioib romfaidis idochum-su lesin comairle sin'.

49. O roraidh tra Mercuir na briathra sa re h-Aenias, dochuaid uada ocus ni fhacaidh iar sin. Aenias immorro rolaidh socht mor fair imon aithisc rochuala o Mercuir ocus nirlec labra do fri re. Ocus arai sin tra roshantaigh imon comairli tucad o Ioib do dhenum acht nama robai snim mor ocus cuntabairt ina meanmain, ar ni rofitir cindus roradhad [d]on rigain ro-uasail rochar ocus doroine mor-maith fris. Is i comairli doroine, Nestor ocus Sergetos do gairm ina dochum ocus roraid friu in coblach do ullmugad ocus do scibadh ocus in t-aes cumtha uile do tochuireth dochum a long ocus gach ni do beth i n-urrlaime acu ocus 'fis im dhochum-sa intan tairgeobus leo gan') raed iarna coir'.

50. Dognither tra in triall sin gan fis do Dhidain ocus ni dechaidh a hairi-si fri feall fuirri do Aenias ar med na serci ocus in grada robai ettaru. Tanic dono Fama ingen Terra in bandea co Didain ocus adfet di in coblach do scibad dona Trojandaib ocus Aeinias do triall uaithe dochum na h-Etaile. Bertaid si aichni aicheil for in scel sin ocus teid a ciall uaithi ocus nosgeb fualung ocus dasacht ocus tic co h-Aenias ocus is ed roraid ris: 'A aingidh ocus a etarisi, inn edh doshailis dul a n-elud uaim-sea amlaid sin gan fairiugudh damh? Cid na tabrai dod meanmain ar coimsherc ocus ar cairdius ocus m'eg-sa dod gradh dia n[d]echair uaim amail triallai? Cid nach fairichi conad ann triallai do choblach i n-aimsir dhoininde moire? Ar na deraibsea teilgim-sea ocus ar in toirrisi moir ocus ar in caencomarc robai edrainn ocus ar in coimsherc, airchis dim-sa ocus nachumfagaib ocus nach erig uaim, mata ma chata nó mo dhethide agud, oirchis dim ocus na mill mho muintir ocus cuir uaid in t-imradud fuil id meanmain. A duine inmain, in fetarais co tucatar na cenela feochrach sa na h-Affraice fuilet umum miscais mor dam ar do thoghus tusu seocu fen? Is ar du thogo-su damh dorad Itharba miscais damh. Is ort-su roleigius uaim in clu genus[a] robai form fri re cen. Is trog duit-siu m'[f]agbail ar sein, ar atbel-sa dot serc-siu dia numfagba. Ocus dia mbeth comorba beag edrainn agum oirfided dut eis, as lugaide rocuirfed form do

<sup>1)</sup> leg. gach. gan is here written out in full; gach is often written ga.

and thy stock after thee, and that thou shouldst be told this word, as it is Jupiter who sent me with this counsel'.

49. When Mercury had spoken those words to Aeneas, he went away and was seen no more. And Aeneas fell into a deep silence on account of the word he heard from Mercury, and it left him no speech for a time. And moreover he longed to carry out the advice Jupiter gave, only there was great distress and doubt in his mind, for he knew not how he should tell the most high queen who loved him and did him many a good service. This is the plan he adopted, to call Nestor and Sergestus to him. And he told them to get ready and move the fleet and to call all the companions to their ships and to have everything ready; and 'a message (summons) to me' when they had everything completed in good order.

50. Now that plan was made without the knowledge of Dido, and she did not notice the deceit of Aeneas towards her on account of the greatness of their mutual love and affection.

Then came the goddess Fama the daughter of Terra to Dido, and told of the Trojans moving the fleet and Aeneas trying to go away from her to Italy. She listened to that tale with horror, and her reason left her, and frenzy and madness seized her; and she came to Aeneas and said to him: 'O cruel and faithless one, didst thou hope to escape from me in this way without my noticing it? Why wilt thou not heed our mutual affection and friendship, and my dying of love for thee if thou escapest from me as thou dost attempt? Why dost thou not see that thou art sailing away with thy fleet in the time of great storms? By these tears I shed, and by our mutual love, have pity on me, and do not leave me, and go not away from me, if thou hast any respect or care for me, have pity on me and ruin not my household and cast away from thee the thought that is in thy mind. O beloved man, dost thou know that the savage nations of Africa who dwell around me have bestowed great hatred upon me for having chosen thee instead of them? 'Tis for choosing thee for myself that Iarbas has given me his hatred. It is for thy sake that I cast off the reputation for chastity I for a long time had; it is pitiful for thee to leave theacht uaim ocus dobenfadh toirrsi ocus maichnighe dim dia mbeth agum in comarba sin dot eisiu agum didhnudh'.

51. Roraid Aenias ag a fregairt: 'Is fir is dethfir duit uile gach ni dia n-abrai, a rigan, ocus biaid do chataid ocus do sherc acaind i cen beim fen i mbethaid: ni har do thedheth1) no ar t'imgabail tiagmait uaid amail adberi-siu, acht is e egin na ndea fuil ag [fo. 458a] ar mbreith co h-Etail uaid. Uair diamad lenn fen ar comus, is i in Trae rocumdaigmis ocus is inti ro-oirisfimis ocus nocho rachmais d'innsaigid tire nó feraind ele esti. Acht cena ni legaid na dea dunn airisim a tir ele?) nocoroisim Edail i. Apaill ocus Uenir ocus Ioib ocus na dea ar cena, uair is i n-Edail ata a ndan dunn airisim ocus flaithus ocus oirechus do gabail. Tic dono delb Anachis cugum gach n-aidchi im chodlud dom gresacht im dul co h-Edail. Tainic dono Mercur o Ioib chugum aigid i n-aighidh ar lar in lai da rad rim gan oirisim a tir ele co roisinn Edail. Ocus an, a rigan, iarum don tshnim for atai ar is egin rombeir-se uait co h-Etail ocus ni dom deoin fodhen teighim ocus ni thalla form tairisium agud-su, a rigan, gidh saint leam'.

52. O rochualaidh 3) tra Didha na briatra sa roraidh Aenias, rosgab ferg ocus lonnus re h-Aenias ocus is ed roraidh fris: 'As demin, ar si, ni hi Uenir bandea do matair ocus nochon e Anachis Troianach t'athair, is o cairgib clochdaeraib slebi Chugais rod-coimbris ocus is o fhotrib agarbaibh slebi Ircain rogenis, in tan nach imponn t'aignedh frim-sa, ocus me a[c] cai ocus ac derfadaig ar do gradh ocus me do thabairt failti moiri duit-siu in tan tanacais 4) do thuinn baiti chugam ocus do ghabail i comflaithius frim, ro-aincis do muinter 5) ocus do longa gan loscad. Tusa immorro, a aingid ocus a bregairi, i[c] cantain breg ocus ic a rad is

<sup>1)</sup> leg. teched.

<sup>2)</sup> A smudge in the Fcs.: the outer forms of the two e's are quite distinct.

<sup>3)</sup> The al added above the line.

<sup>4)</sup> The second a added above the line.

<sup>5)</sup> leg. muintir.

me after this, for I shall die of love for thee if thou dost leave me. And if we two had a little heir between us to delight me after thy departure, less heavily would thy going away from me weigh upon me, and it would drive sadness and anguish away from me had I that little heir to console me after thy departure'.

51. Aeneas said in answer to her: 'Everything thou sayest, O Queen, is true and reasonable, and we shall respect and love thee as long as we ourselves live: 'tis not to flee from thee or to shun thee that we are going away from thee, as thou dost say, but the might of the gods is taking us from thee to Italy. Had we power ourselves, we should have rebuilt Troy, and there we should have stayed and should not have come out of it to visit other lands or countries. However, the gods, Apollo and Venus and Jove, and the other gods, do not allow us to remain in any land until we reach Italy, for in Italy we are fated to remain and to acquire sovereignty and lordship. The figure of Anchises comes to me every night in my sleep to urge me to go to Italy. Then too Mercury sent by Jove came to me face to face in the middle of the day to tell me not to stay in any land until I should reach Italy. And now, O Queen, cast off thy present woe, for it is necessity that is taking me away from thee to Italy, and not of my own free will do I go; and I cannot stay with thee, O Queen, though I should fain do so'.

52. When Dido heard those words which Aeneas spoke, anger and rage against Aeneas seized her and she said to him: It is certain', said she, 'Venus the goddess is not thy mother, Anchises the Trojan is not thy father; 'tis from the flinty rocks of Mount Caucasus that thou wert conceived, and from the rugged ridges of the Hyrcanian mountain thou wert born, since thy face does not turn towards me, even when I am lamenting and weeping on account of love for thee, and I gave thee a hearty welcome when thou camest to me from a death-wave and I took thee as joint ruler with myself, I spared thy company

dei doberat fort teacht i n-Eadail, gluais iarum i n-Eadail ocus na rub soraid ge roisir. Ar is demin lim-sa, mata buide na trocaire ac deib nime, fogeba-su mor-imned don turus sin ocus biid aithrech leat dul uaim-sea, uair rodbaithfider ocus adbel-sa dot chumaidh ocus biid e sin ar ndil ar ndis'.

- 53. Ocus roboi Dido 'na tost iar sin ocus rochoe gurbo fliuch a hedach for a hucht ocus ro-impa uadha docum a tighe ocus rofrithoilset a hinailte ocus roscoraigset for a dergud, ar roslai a tamh ocus a taisibh iar n-impod di dochum a tighi iar n-agallaim Aenias. Aenias immorro gerbo lesc les scaradh re Didhain ocus gerbo duthracht les ni bud maith le do denum ocus gerbo scaradh cuirp re hanmain les scarad fria, teid dochum a choblaigh la forcongradh na ndea. Berid na Troianaigh a n-ellaighi uile leo 'na longaib ocus rosiacht Aenias chucu.
- 54. Ba gaibthech osnudach inraithech beatha Didaine ac fegad a grianain ina timcheall ocus ac feghad na Troianach ig ellmugad allong ocus ac a mbreith for fairrgi ocus roraid re siair i. re h-Anna: 'Erig, a shiur, do agallaim Aenias ocus cuindigh dam resiu adbel fen in aen-aiscid-sea fair, ar ar coimsherc ar ndis arisid agum co ti soinind do ocus ni chuindech fair beth am aentaid lamamnus agum, acht is lor lim uaid a imagalaim ocus a fegad nama resiu ablur dia gradh ocus deonaichfed do [fo. 458 b] iar sin techt co h-Etail'.
- 55. Dochuaid tra Anna do chuindigh¹) na haisgida sin co h-Aenias ocus doradad era for Anna. O rofitir Dido era do thabairt for a siair, caiidh co mor ocus ba fearr le a bas inas a beatha in tan sin. Ni theighid Aenias dia menmain; ocus is ed adchid intan rochodlad, a mbeth a ndis i. i fen ocus Aenias ac imtecht dithrub²) ocus a fagbail fen do Aenias isin dithrum sin. In tan doduiscedh ba fearr le a bas anas betha. Ni roibí ni do-imraided acht fastad Aenias. Roraid re h-Anna: 'A shiur inmain', ar si, 'ado tenid moir isin tempull ocus loisc edaigi ocus armu ocus lebaid in fhir romfagaib ar a selb, tus³) in tabrait na dea in fer sin ar culu chugaind. Melfead-sa broin dom laim

<sup>1)</sup> leg. chuind[g]id. 2) leg. dithruibe. 5) leg. dús.

and burnt not thy ships. Thou ruthless one and traitor, uttering deceit and declaring that the gods charge thee to go to Italy, go then to Italy, and mayst thou not prosper though it be reached; for I am certain, if there be gratitude or mercy among the gods of heaven, thou shalt get great tribulation from this journey and thou wilt rue thy going away from me, for thou wilt be drowned and I shall die of grief for thee, and this will be the penalty for us both'.

53. And Dido was then silent and wept till her dress was wet over her bosom. And she turned away from him to her house and her maids ministered upon her and adjusted her on her couch, for she fell into a fever and convulsions on turning home after her talk with Aeneas. Though then Aeneas was loath to part from Dido and though he longed to do what she desired, and though parting from Dido was for him the parting of body from soul, he went to his fleet at the bidding of the gods. The Trojans took all their possessions with them into the ships and Aeneas came to them.

54. The life of Dido was full of danger, sighs and oppression, on looking out from her arbour and looking at the Trojans preparing their ships and taking them out to sea, and she said to her sister Anna: 'Arise, O sister, and talk to Aeneas, and ask of him this one favour before I die myself, for the sake of our mutual love, let him stay with me until fair weather comes for him, and I do not ask him to be joined to me in marriage, for I am content with talking to him and seeing him only before I die of love for him, and then I shall allow him to go to Italy'.

55. Then Anna went to ask those favours of him, and he refused her. When Dido knew of his refusing to grant her sister's request, she wept bitterly and she deemed it better to die than to live at that time. Aeneas went not from her mind; and this is what she saw when she was asleep: they were both, herself and Aeneas, traversing a desert and Aeneas left her in this desert. When she awoke she deemed it better to die than to live. She had no other thought but the detention of Aeneas. She said to Anna: 'O dear sister', said she, 'light a big fire in the temple, and burn the dress and arms and bed of the man who has left me selfishly, to see if the gods will bring that man back to us.

fen agan altoir ocus indara cos dam nocht gan iallagrand ocus in cos ele 'na hiallagrand, is demin mene thi in fer sin .i. Aenias for culu chugum-sa risiu, adbel-sa co demin dia serc'. Doronad dono in saethar sin cona thuilleth leo-sum ocus ni thormaigh, 1) uair noco tainic Aenias co Didain.

56. Tainic dono in adaich iar sin, ocus cidh cia rochodail annsan aidhchi sin nocur chodail Didho. Robdar imda a himraiti ocus a comairle, uair ni²) rofhetir cidh dodhenadh,³) ar ruc a conn ocus a ciall uaide ocus robuaidestair med serci Aenias in rigan. Aenias immorro rochodail sen co saim i n-arus a luinge ocus tainic Mercuir chuigi ina codlad ocus roraid fris: 'A mic na baindea', ar se, 'is baeglach in codlud dogni. Cidh dia legi uait coir na gaethi? uair ata do mhed fergi na rigna rit co n-dutraicend gach n-innell do denum umut dot [f]asdud aici, ar is derb le adbela dod gradh dot eis. Imthig co luath resiu ti in la ar dia n-oirise co maidin, doberthar longa chugaib for fairrgi ocus notberthar ar eigin for tir ar culu ocus loiscfiter bar longa for lar na traga i mbar fiadhnaisi dia n-oirisidh co soillsi lai. Eirg ocus teich co luath asin phort atai'.

57. Duiscis Aenias ar sin asin tshuan chodulta i n-araibi ocus nertaidh ocus gressid a muintir co fagbaidis co luath in port irrabatar ocus coroseoldais amach for in fairgi iar sin. Tainic soillsi na maidni ann fai sin ocus ro-erigh in rigan fai sin co moch ina grianan ocus rofhegh uaithi na purtu ocus in fairrgi ocus adconnairc na purtu fasa ocus in coblach ar seolad tar in fairrgi uaithi; tuairgidh a bruinde fo tri ann side ocus scailidh a folt ocus adnaid4) a gol esti ocus is ed roraidh: 'Uchan, uch, dochuadar-sum ass annossa, a deo nime ocus talman, is truagh in bregadh tuc forrn in duine tangnach tainic chugaind'.

58. Rosgeb buaidredh b ocus raibeis mor iar sin ocus is ed roraid ria muintir: 'Ergidh coimergi calma curata ocus gebidh bar n-armu ocus berid bar longa i ndiaidh na Troianach ocus tobraid lib iad for culu dochum tiri ocus loiscidh a longa ina fiadhnaisi'.

<sup>1)</sup> leg. thorbaigh. 2) ni added above the ine.

bu barely legible in the Fcs.
 bu barely legible in the barely legible in the Fcs.

I shall turn a quern with my own hand at the altar, with one foot bare without a sandal, and the other foot in its sandal, I am certain unless this man Aeneas comes back to me, I shall surely die of love for him. Then they accomplished this task and more (with its adding?), but it availed them nought, for Aeneas came not to Dido.

56. Then came the night and whoever slept there that night, Dido slept not. Numerous were her thoughts and plans, for she knew not what to do, as the greatness of her love for Aeneas took away her reason and understanding and sore troubled the queen. Now Aeneas slept calmly in the berth of his ship and Mercury came to him in his sleep and said to him: 'O son of the goddess', said he, 'dangerous is thy present sleep. Why dost thou allow the favourable wind to pass? So great is the queen's anger against thee that she would fain lay any snare to detain thee about her, for she is sure she will die of love at thy departure; depart speedily before day, for, if thou remainest till morning, their ships will be brought out on the sea and thou wilt be taken back ashore by force, and your ships will be burnt on the strand before your faces, if ye remain till the dawn of day. Arise and speedily flee from the port thou art in'.

57. Then Aeneas awoke from his sleep and cheered and urged on his company to leave speedily the port they were in, and then sail out on the sea. Then came the dawn of day, and thereupon the queen rose quickly in her arbour and looked out at the harbours and the sea, and saw the harbours empty and the fleet sailing away from her over the sea. Then she smote her bosom thrice and tore her hair and wailed aloud and said: 'Alas, they have gone now, O gods of heaven and earth, miserably have I been deceived by the treacherous man who came to us'.

58. And great frenzy and raving seized her and she said to her household: 'Arise bravely and courageously and take up your arms and lead out your ships in pursuit of the Trojans, and bring them back ashore with you and burn their ships before their faces'. Then her mind changed when she had spoken

Impoid a meanma fria o roraidh na briathra sa ocus fiarfaidis1): 'Cid raidim no cia ni labraim, a n-egmius mu celli atu ac imradh ineich imraidim, ar is me foden foruair in t-olc sa dom thiachtain, uair diamad ed dognend-sea [fo. 459a] in tan tainic Aenias cona muintir chugum do tuind baiti, a muinter do marbad ocus e buden ocus a longa do loscad, nocho digelta forum ocus nocho biad dunn in t-olc sa de .i. ar n-ec do gradh Aenias; ar is ed immorro doronusa, gach maith corancatar a leas do thabairt doib la taeb a n-anacail, ocus doradus mo flaitus ocus me fen re taeb gacha maithusa robai agum do Aenias, ocus rofell-sam form-sa ocus romfacaibh iar sin. Gurodiglat dei nime fair inni dorone rim, ar ni roichim-sea a digail fair. Masedh rochinnset na dei riachtain do egin co h-Edail, corub aimreidh do a aitreb, co tugat na dei coimerghi bagach brigach borrfudach le tuatha na h-Etaile co fergach fegh fuilechdha a cathaib croda curataibh ina agaid, co rucad a coscar, co taethsat leo a muinter ina fiadnaisi ocus ni rub tualaing a n-anacail, ocus romarbthar he fen iar tain, ocus curaib a corp fo conaib ocus fiachaib ocus ethaidib in aer, ocus ni rofagba neach dia adnacul a ndhighail ine[i]ch doroine rim-sa. Is i mu thimna duib, a Thirda, fri bas gurab bar cogad ocus cogad bar mac ocus bar n-ua do gres frisin cenel sa na Troianach teid uaind i n-Edail'.

59. O roraid Dido na briatra sa uili dochuaid isin codulteach i codlud ar aen ocus Aenias ocus teid isin lebaidh i mbitis ocus togbaid in lebaid ocus silid dera ocus nochtaid a cloideam bai ina laimh ocus nosleg uime ocus nosmarbann fen, ar ba ferr le a bass inas a betha a n-egmus Aenias. In tan tra rofairichset a muinter in gnim sain do denum do Didain atnagaid for gol ocus basgairi ocus rochlos co cleithi n-aer in gair doronsat. Doroich a siur chuice iar sin i. Anna ocus gebid a cend ina hucht ocus ba bronach dubach derfadach Anna don gnim sin i. do eg a sethar. Ocus ba he sin tra derid cairdiusa Aenias ocus Didaine.

<sup>1)</sup> leg. fiarfaigis.

these words and she asked: 'What am I saying, or what words do I speak! 'Tis in the absence of my reason that I think what I am thinking, since I myself have caused this evil to come to me; for had I done this when Aeneas with his company came to me from a wave of death, I mean, had I killed him and his troop and burnt his ships, I should not have been punished, and this harm would not have come to me from him, that is, my dying of love for Aeneas; for this, however, is what I did; whatever favour they needed, I did it them, besides saving them, and I gave my sovereign power and myself to Aeneas in addition to every other favour I had, and then he deceived me and left me. May the gods of heaven punish him for what he has done, for I cannot punish him myself. If the gods have willed that he should of necessity reach Italy, may it be hard for him to dwell in it, may the gods cause a fiery, furious, fierce rising among the peoples of Italy in ferocious, fierce battles against him; may they defeat him, and may his company fall by their hand before his face, and he be unable to save them, and may he himself be killed afterwards and his body be a prey to dogs and crows and fowls of the air, and may he leave none behind to bury him, in revenge for what he did to me. This is my bequest to you at death, O Tyrians, that you and your sons and your grandsons be always at war with this race of Trojans which is going away from us to Italy'.

59. When she had spoken all those words, she went to the bed-chamber, the chamber where she used to sleep with Aeneas, and went to the bed in which they used to be and clasped the bed and shed copious tears, and laid bare her sword which was in her hand and turned it against her and killed herself, for she deemed it better to die than to live in the absence of Aeneas. Then when her household discovered that Dido had done this deed, they uttered a loud wail, and the shout was heard to the roof of heaven. Then came her sister Anna to her and took her head in her bosom, and Anna was sad, sorrowful, and shedding tears for this deed, that is, the death of her sister; and that was the end of the love of Aeneas and Dido.

#### Glossary.

The references in the Glossary are as follows:

Alex. The Irish version of the Alexander-Saga, ed. Meyer.

Atk. Homilies and Passions from the L. Br., ed. Atkinson.

Bran Mc. Feb. The Voyage of Bran, ed. Meyer.

R. C. La Revue Celtique.

O'Cl. O'Clery's Glossary in R. C. IV, V.

O'R. O'Reilly's Dictionary.

O'Don. O'Donovan's Supplement to O'Reilly's Dict.

C. F. Cath Finntraga, ed. Meyer.

Lec. Gloss. ed. Stokes in the Archiv für Celtische Lexikographie.

Ir. Lex. Contributions to Irish Lexicography, Meyer in the Archiv.

Lism. Lives of Saints from the Book of Lismore, ed. Stokes.

K. Keating, Three Shafts of Death, ed. Atkinson.

(The numbers refer to the paragraphs.)

acáinim (7), wail, lament. Ir. Lex. accáinim. Welsh achwyn. adamh (39) my two. Ir. Lex.

adorchar (2), 1st sing. perf. of adcrenim, *I fall.* 3rd sing. adorchair, atorcair (10). Cf. Bran Mc. Feb. p. 60, 1. 30; BB. 460 b 35. Also Ir. Lex.

adnustair (42), from adannaim, I kindle, see Ir. Lex.

aegaire (23), shepherd, Ir. Lex.

aicbéil (50), terrible, Ir. Lex.

ailbin (6), herd, Atk. BB. introd. p. 18. O'R.

áine (1) Sup. of án. (2) prayer.

aircell (1), recess, corner. Welsh argel 'retreat, sequestered place'. Bet Llia Goidel in argel Ardudwy, (Silv. Evans). airer (7), harbour, C.F. O'Don. Suppl. has also oirear, district, plain. allaid cendaidh (36), lit. wild tame, wayward and gentle.

andesi (44), opportunity? déess, gen. déesse, leisure, Wb. 25 b 10 and Karlsruh. Codex gl. 26.

athach (21), a short way. C. F. has atha a while, space of time. O'R. athach, athaidh, a while.

básugad (31) killing, O'Cl., O'R.

biseach (19), increase, Lecan Gl., O'R.

bocad (23) quivering, shaking. O'R. bogadh.

bruigim (1), I pound, O'R. bruigim, late spelling for brúim. búada (43), ech búada, a race horse.

buan-copain (16)? error for buaball-copain horn drinking-cups.

The scribe may have misunderstood an abbreviation in the MS. he was copying from.

calad (7), port, harbour, CF. 25, 27.

celmuine (35), oracle.

cimus (43), edge, W. ciumus.

cláraid (3), boards, planks, Tog Tr. 1867, 1868. C. F. 48.

clochdaer (52), stony.

coblach (3), fleet, C. F., O'R.

cochlach (14), in ruisc cochlacha? with lashes like net-work?

Cf. the use of dil in Welsh:

Diliau yw ei haeliau hi, Dail sabl fal dwy-ael Sibli.

D. ap Gwilym.

combádad (12), drowning, wreck. Cf. nó-chombáthad, Lism.

craide-daine (24), human feeling, pity, lit. men's heart.

dedlaigh (14), 3rd sing. redupl. fut. from dligim.

dearrtan (1), a storm, Lec. Gl. dertan.

derfadach (59), weeping, Alex. 387.

dichealtair (10), a magic cloak to make the wearer invisible. Cf. O'Cl. dichealtair .i. fe fiadha (supernatural disguise, O'Don.) [do dechaid dicheltair tairsiu conarardraig fer dib, Trip. Eg. 3 b 1].

dilsigim (33), I make my own, appropriate. O'Don. dilsiges.

dlúthaigim (1), I press, mass together, Lism.

docair (8), difficulty, trouble, Lism.

dub-dortad (3), black-pouring, C. F. 700.

duib-sin (1), black-weather. Cf. Welsh dryc-hin.

eallaigi (6), goods, property. O'Cl. eallaighe .i. áirnéis tirin [? tíri] no áirnéis tighi.

elabair (8), 2nd sing. fut. dep. elaim.

énceandaigh (48), plume. O'Cl. has éncheannaigh i. cochall én. fagaim (38), I find, O'R., for fágbhaim.

fedughad (26), whistling, hissing. O'R. fead, feat, feadaim.

forrach (4), oppression, O'R.

foithre (52) .i. coillte 'woods', O'Cl.

frithe (15), a find. O'Don. Suppl. has frithi a waif, thing found going astray.

fualung (50), frenzy. Cf. doratad iarsiu fualang fóthe coroling dar dua ind liss LL. 274 a 50. Tangadar faennealla fualaing faisidein LL. 409 a 1 = Tancatar faenella fualaing fai side re grain ocus re gruamdacht ocus re grodmire na nGaedal. Battle of Magh Rath p. 230, l. 11, ed. O'Don.

gabaim do láim (17) take in hand, undertake. Cf. C. F. 660 nir ghabh neach do laim mac righ Lochlann do dhingmhail.

gadrach (3)?

gaillim (44), a storm. O'R. gailbheach, gailbhe, gailbhinn.

gledin (46), fight, combat. O'Cl. has gleten i. gleo a fight. O'R. gleitinn a hard fight.

ingilt (6), grazing. C. F.

inraithech (54), oppressed? O'R. anroidhteach.

lagad (8), weakness, K., O'R.

láim-deo (36), hand-gods, Penates. K. láimh-dhee.

lámach (46), flinging, hurling, K., O'R.

lebur-barc (3), longa navis. O'R. has leabhar ship, for leabharn = liburna?

léod (31), hacking, O'R.

leth-breth (1), false, partial judgment. Cf. leth-fhiadnaise false witness, Atk. 7609, 7672.

lochairthi (5), bruised, lacerated. K. has lochardha destitute, stript, bare.

muirn (3), noise. Cf. R. C. XII, 122 muirnech bruyant. Cf. O'R. raed (49), a thing. O'R. raed.

raibeis (58), madness, frensy. Lat. rabies.

rígda (20), palace, O'R.

roshaeth (5), from saethaim I toil.

saigilach (43), comfortable, easy. sadaile ease (Atk., Wind.).

scibadh (49, 50), moving.

selb (55), ar a selb, selfishly; for his own profit.

siansan (3), noise, O'R.

taemad (4), bilge-water. O'R. taom, water that leaks through a ship. taicheradh (7), from tacharaim meet, O'R.

tairrneda (3), nails. R. C. XIX Stair Fortibrais § 1 tairrngedhaib. Cf. tairrngi, C. F. 48.

táise (53), paroxysm, convulsion. O'R. gives taise weakness. K. sub voc. 'i dtaisibh appears to mean in paroxysms, fits'.

tangnach (57), deceitful, Lism.

tend (26), stiff, O'R.

tob-chaindeal (28), a flash-light, lit. a sudden-candle. tap i. obann, nó bidhg, sudden, O'Cl., Cormac.

udra (leg. ugra) a fight, conflict (43). O'Cl. ugra i. deabhaidh nó cathugadh.

University College of North Wales, Bangor.

T. Hudson Williams.

#### NOTES ON THE ST. GALLEN GLOSSES.

In the Berichte der philol.-histor. Classe der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1885, I published some corrections of Prof. Ascoli's edition of the Old-Irish glosses on the St. Gallen Priscian. 1 now submit to Celtic scholars some notes on the glosses themselves, and take the opportunity of presenting a few respectful criticisms of Ascoli's translation, hitherto unhappily incomplete.

- 3 a 7 is cosmart do rétaib ind fet (gl. ut sibili hominum). The context is quaedam quae non possunt scribi, intelliguntur tamen ut sibili hominum et gemitus. Here cosmart (= cosmert gl. signum, Rev. celt. VIII, 369) means 'sign' or 'signal', and fet (now fead = Cymr. chwyth), means 'whistle' or 'whistling': 'the whistle', says the glossator, 'is a sign (made) by things', not by words or written characters. Ascoli's version is '[è] costrizione (restrizione) a mere cose [che] n'è espressa (non c'entrano idee)'.
- 3 b 5 C is probably the initial of the name of some Latin grammarian, Consentius perhaps.
  - 4 b 14 nirograigther (sic), read ní fograigther.
- 6 b 22 bith techtai (gl. sunt habenda) should probably be corrected into bit thechtai 'erunt habenda'.
- 10 b 1 hirecc 'prorsus' = hirec 148 b 8, 153 a 3, better hirrec, Pr. Cr. 60 b 2, is = the prep. in and rec i. ní doníthear go hobann 'a thing which is done suddenly', O'Cl.
- 20 a 1 naich imtha z (gl. s. enim in metro saepe uim consonantis amittit) 'not so is z', i. e. in metre z does not, as s often does, lose the force of a consonant. Ascoli once supposed

that imtha should be imthanad, and translated 'non v'essere dunque (non potersi ammettere) alternazione di z'. But imtha is right: imm (gl. ad instar) Ml. 51 d 8, imta i. is inann leam, Laws III, 30. Cf. iomtha i. amhlaidh, O'Don. Supp. and, with a negative, nimthá, pl. nimthát, Fél. Oeng. Prol. 77, 97 etc. Ascoli has here seen the truth, Gloss. pal. hib. XCII.

28 a 12 robu 'vel'. See Pedersen, KZ. 35, 404.

31 a 6 is a gloss referring to the origin of Euripides' name, his birth having taken place on the day that the battle of Salamis was fought on the Euripus. It begins thus: diairisin doratad foir an ainmm sin. Ascoli renders diairisin by perciò. But this would in Irish be airi sin. What then is the di? Hardly a scribal error for is. I conjecture that we should read is di airisin etc. and translate: ''tis from history (airisin, abl. of airisin, gen. airissen, 106 b 15) that this name was conferred upon him' etc. Compare the preceding gloss de rét ailiu roainmnichthe 'from another thing he was named'.

31 b 9. do chumtúth a sóere glosses Verg. Aen. VIII, 648: Aeneadae in ferrum pro libertate ruebant. Ascoli correctly translates: 'per la custodia (salvezza) della propria libertà', but would bring cumtúth from comét 'conservazione', per l' intermedio di un verbo denominativo. This, however, does not account for the length of the second u of cumtúth. I suggest that we should read do chumthúth, and regard the -túth (here compounded with com-) as cognate with the Latin tueor, tūto, tūtor.

32 b 6 is a gloss on Verg. Aen. VII, 410: Acrisioneis Danae fundasse colonis, and runs thus: hunaib aitrebthidib acrisiondaib ammuntarsidi adrothrebsi lee it he conrótgatar in cathraig. Here hunaib should of course be húanaib, and he should be hé. As to the translation, Ascoli renders the gloss thus: dagli abitatori 'acrisionei'; la costoro famiglia abitò presso quella città; sono essi che costrusser la città. But here, as Strachan has pointed out to me, adrothreb-si means 'whom she possessed', and the gloss should be rendered: 'by the Acrisionian husbandmen: her folk whom she (Acrisione, i. e. Danae) had with her are they that built the city' (of Ardea).

33 a 13 cach fer dichlaind latin (gl. Latinus ciuis), i. e. 'every man of the clan (or children) of Latinus', not 'ogni uomo di schiatta latina' as Ascoli renders the gloss: cf. 38 a 14 ingen latin (gl. Lauinia), 'daughter of Latinus'.

33 b 11 ind ibair báis neimnich (gl. taxus). The context is: Ornique iliceaeque trabes metuendaque suco Taxus (Stat. Theb. VI, 101). The glossator seems to have supposed taxus to be in the nom. pl. He accordingly wrote ibair, the nom. pl. of ibar. In báis neimnich I see the nom. pl. masc. of básneimnech, a compound adjective of which the elements are written slightly apart. The gloss would then mean 'the deadly-poisonous yews'. Ascoli, taking indibair to be the 3rd sg. pres. indic. pass. of a non-existent verb indibim, translates: 'è imbevuto di morte virulenta'.

33 b 16 To this gloss belongs the fot 'length', which Ascoli prints at the beginning of 33 b 17.

35 a 11 recht frecoir chéill cruithnechtae (gl. ut frumentaria lex de frumento) 'the law of (i. e. for) cultivating wheat'. The lex in question related to the distribution of grain at low rates. But the glossator supposed that it was made for the encouragement of agriculture, and he glossed accordingly. Otherwise Ascoli 161: legge di-ossequio-di-ragione (di costante osservanza) in materia di frumento. But see GC.<sup>2</sup> 917, and Windisch Wörterb. s. v. frecuirim céill.

35 b 7 aniendae di annmaim ind srotho asberr amen (gl. Anienus). Here amen is a scribal error for Anien, and the gloss means: 'Anienus from the name of the river which is called Anio'. Ascoli, however, takes amen to be a variant of the adverb amin 'ita', and renders thus: dell'-Anieno; dal nome del fiume si dice così. If I am right, amen should be twice expunged in his Gloss. pal. hib. p. xl.

38 a 1 cesu in er theit 'though it be in er that it (anser) ends. 'Il trascrittore', says Ascoli, 'perde la bussola. Leggeremo teit'. But as the second verb here expresses relativity, the 'aspiration' of its initial is regular. See Thurneysen, Celt. Ztschr. II, 74, and for Middle-Irish, Lives of Saints from the Book of Lismore, pref. lii.

39 a 11 do persanaib beodaib. 'S' aspetterebbe beoaib', says Ascoli p. 165, note. But beodaib, nom. sg. beoda, is right. Cf. dúli beodai 117 a 1.

42 a 7 Venus i. nírbu lán falid (gl. tristior), 42 a 8 nírbu lán brón (gl. ex parte significat tristis). The context is: Est quando pro positivo positus minus eo significat et nulli comparatur, ut: Tristior atque oculos lacrimis suffusa nitentes (Verg.

Aen. I, 228). The former gloss should be nírbu lánfálid 'she was not full-joyous'. The latter should be nírbu lánbrónach 'she was not full-sad'. For the scribe's omission of -ach cf. corthón[ach] 56 b 7.

46 a 10 huan dlúithí séim (gl. rima). Here dlúithí is dat. sg. of dlúthe, 9 a 17, 203 a 25, a derivative of dlúith 'dicht, fest, densus', Windisch. Nigra's conjecture: dluthe starà per dludhe = dlughe 'fessura', of which Ascoli seems to approve, is both unlucky and unnecessary.

49 a 10 inna dærcae fróich i. ondsuid deirc (sic MS.) gl. uaccinia calta, Verg. ecl. 2, 50). Here suid is a scribal error for suib, as we see from the nom. acc. pl. subi (gl. fraga, gl. uaccinia), Philarg. KZ. XXXIII, 68. Our gloss would then mean: 'the berries of heather, i. e. from the red suib' = suibh, O'Br., Cymr. syfien 'strawberry', pl. syfi, Bret. syvi 'fraise'. Inna is here the acc. pl. neut. of the article, not the gen. sg. fem.

50 a 12 cuanene (gl. pugil), is a derivative of \*cúan borrowed from Lat. pugnus, with compensatory lengthening and the regular change (in loanwords) of p to c. It has nothing to do with cuán (gl. canicula) 49 b 11, as Nigra strangely supposed.

53 a 12 Here, as in 49 b 20, 159 a 7, ic- stands for Icidorus, i. e. Isidorus Hispalensis.

54 b 4 'anias'. The MS. has, rightly, anias.

56 b 7 nomen do lestur chorthón bís oc edpartaib do deib (gl. effutilis). For chorthón read chorthónach, and translate: 'a name for a round-bottomed vessel used at offerings to heathen deities': cor 'round', tónach 'having a tón or breech'. Pedersen's explanation (KZ. XXXV, 434) of chorthón as 'wackelig', seems to confound cor with corrach (I know of no word 'corr unstät').

63 a 13 a indind (gl. oppidum Suthul, Suthul a nomen). The an is the neuter article, the punctum over n here shewing that it assimilates the following d. That dind is = ON. tindr has long ago been seen (Rev. celt. XV, 272, note). Kretschmer has lately connected the Phrygian  $\Delta t v \delta v \mu \sigma \varsigma$ .

63 b 5, 7 digbala dis bainscáil (leg. banscáil) l. sercaidechtae 'diminutives of (names of) women or mistresses'. dis, says Ascoli, 'starà per abbreviazione di disso'. But des, gen. dis, is a doublet of des, gen. disso, just as dg, gen. dig, is a doublet of dg, gen. dga, Rev. celt. XVII, 459.

66 b 9 insinderb (sic), leg. iss inderb.

69 a 1 brecc (gl. uarix). The glossator mistakes uarix for uarius.

69 a 5 aesc (gl. clasendix quod significat concham qua signum tegitur). Here aesc, which Ascoli renders by 'pesce', means 'shell'. So in the Leiden Priscian, fo. 16a, est concha aesc. In KZ. XXXV, 153 this word is connected with Lat. aesculus.

72 a 2 coitchena so 'these (are) common'. coitchena here, as in 5 a 12, is the nom. pl. of coitchenn, and so is the demonstrative particle. The gloss is quite right, pace Ascoli, who translates: esempj di comunanza, as if it should be corrected into coitchennso, gen. sg. of coitchennas.

73 a 4 dior i. color auri (gl. abriza). The lemma is meant for Priscian's ὄρυζα, which the glossator mistook for obryza χουσίον ὄβουζον.

73 b 8 . . . mad bed insin, read mad hed insin (Strachan).

74 b 5 an diall oechtar in da rann. Here for oechtar we should certainly read ó chechtar, as in 75 a 3.

92 a 1 comrar (gl. Capsa). The glossator mistakes the placename Capsa for the common noun capsa.

94 a 2 inna brotu (gl. notauit). The context is Lucan's line seu tonitrus ac tela Ionis praesaga notauit, and the gloss must be meant for tela, for brotu is acc. pl. of brot 'Stachel', ON. broddr, AS. breard 'Spitze'.

95 a 7 'in horo-mag-' should probably be 'in horologio magno'. Cf. in horologio, 181 a 9. Horologium ὡρολόγιον Liber Ecclesiasticus apud Graecos, Horas diurnas et officia continens, Ducange. In the same gloss com- should be quo modius.

124 b 1, 2 nóidiu (gl. hic et haec infans, τὸ νήπιον), aisndedid (gl. hic haec et hoc infans ὁ ἄλαλος). Here aisndedid must be corrected into neph- (or neb-) -aisndedid, while nóidiu comes from an urkelt. \*no-vidión-, no being in ablaut-relation to the negative prefix ne-, and vidión a derivative of the root vid 'to know'. So νήπιος from νη and qei (Prellwitz).

126 b 1 erchomul si. id. (gl. lucar). Here perhaps the scribe has dropt an n. Read erchomul, sin, id, that is 'a spancel, a collar, a chain'. Ascoli prints 'si. id.' as if these words were Latin, 1) the equivalent of the Irish masued, 50 b 13, 88 b 2, 192 b 7,

<sup>1)</sup> So in 25 b 6, quia is (printed as Latin) is the Irish ar is. Conversely, in 199 b 5 de (printed as Irish) is the Latin de [se].

Er-chom-ul should be inserted in his Gloss pal. hib. at p. cxiv, and, if I am right, sin ibid. p. cclx, and id 126 v 1, ibid. p. cvii, line 1. The glossator seems to have supposed lucar to be a Low Latin derivative from AS. lûcan 'to lock, enclose'.

126 b 3 timmor iarnaicniud in nominatiuo productum in genitiuo (gl. lac lactis). The first word of this gloss should of course be timmorte 'correpta, brevis': 'lac', says the glossator, 'is short by nature in the nominative, but long in the genitive'.

127 b 3 issed immefolingai a forbairt árena dotholuascad 7 do leiciud foraib (gl. qui nascitur ex ea parte cuius radix stirpis auellitur). Here árena dotholuascad should certainly be corrected into a fréma do thuaslocad. The gloss would then mean: 'this is what causes its growth, to loosen its roots and to let .... upon them'. The scribe seems to have omitted some word after leiciud. But cf. dolleicet forru, Wb. 13 b 13.

138 a 14 iar tes-. Here, as in iarteste- 50 b 20, the abbreviated gloss is for iartestemin or iartestimin, Ml. 22 d 5, 'a post-text'.

138 b 7 huandi as dix coiscerad (gl. fere dice). Strachan thinks that dix is a nominative invented for the defective gen. dicis. The glossator understands Priscian to say that dice is avoided because it might be confused with the ablative of that word.

146 b 7 fescrigim (gl. obsero) is a denominative from fescor 'vesper'. The glossator takes obsero to be cognate with sera, serum. See Strachan, The Deponent Verb in Irish, p. 45, note.

173 b 2, 179 a 4, 207 a 2 ni thabur 'I give it not'; 179 a 2, 215 a 8, 218 a 8 ni thabur: 195 b 4 ni thechta 'has it not'. In all these cases the 'aspirated' t indicates the loss of an infixed neuter pronoun. See Celt. Ztschr, II, 77.

187 a 1 acht asringba désyllábchi mathech. i re tus bid airdixa. Here, as Strachan has seen, mathech should be ma thechtaid. Then translate: 'provided it exceed disyllabism, if it has i before tus it will be long'.

188 a 12 The first word of this gloss airc 'difficult', or 'a difficulty', seems, like the common phrase sudet qui legat, to mean that, in the glossator's opinion, the lemma is obscure.

195 b 2 'ni secit as dogni', read (with Strachan) ni secitus dogni, i. e. '(it is sectus), not secitus, that it (seco) makes'.

197 b 6 frisinatri should be frisinna tri.

198 a 10 adart fo chenn n-aisdísen, compare cennadart fona fertaib inso, Windisch Wörterb. 419.

207 b 10 corrici mili i. foirb' aran rl. (gl. et alia mille). Here the contractions foirb' aran should be extended to foirbthe ar anfoirbthiu, and the gloss then means 'up to a thousand, i. e. a perfect (number) for an imperfect one': cf. Wb. 9 a 10 and 12 d 25.

209 b 10 ... uare is o pronomen atárcadach atá la græcu 'for it (the Latin is) is (derived) from a relative pronoun (i) which the Greeks have'. Ascoli prints this o as if it were Latin or Greek; but it is the Irish prep. ó, the scribe here, as in 74 b 5, omitting the mark of length.

209 b 14 issed ar reciprocum insin 'hoc est  $\tau \delta$  reciprocum'. Here ar is the nom. sg. of the neuter article, n being assimilated to the r of reciprocum, just as in ar-rind-sin 70 b 7, it is assimilated to the r of rind 'signum caeleste'.

209 b 32 dolínad indsliucht uerbi. Read do línad intsliuchto uerbi 'to complete the meaning of the verb'. Cf. co láni inntsliuchto, 26 a 9.

214 a 2 intan mbis for aith hi super (gl. et super quando memoriae est). The context is:  $\pi \epsilon \varrho i$  pro . . . . 'super', quando memoriae est, ponitur. Here for aith should be corrected into for aithmet, and the gloss means: 'when super implies recollection', literally 'when there is recollection in super', not 'semper', as Ascoli erroneously gives it.

217 a 6 dóchomadasaigthæ (gl. accomodatus). This gloss seems a glossatorial word, invented to express the Latin adcommodatus. The mark over o here indicates stress, not length. Ascoli's proposed emendation (Gloss. pal. hib. xlvii), déchom., is, I think, unnecessary.

217 b 2 tarsna deo (gl. πρὸς τοῦ Διός). The gloss means 'by the gods' — the glossator mistaking the Greek gen. sg. dios (i. e. Διός) for the Latin acc. pl. deos. Ebel saw this, G. C.<sup>2</sup> 654.

217 b 16 echtarecht (gl. cis naturae leges). Read echtar recht (G. C.<sup>2</sup> 657), where recht seems an acc. pl. neuter.

218 b 1 *iar mic*- (gl. significat enim antea). This abbreviated gloss seems meant only for *antea*: cf. *iarmiciniar* (gl. antea) Ml. 18 d 10. The formation of this adverb is obscure to me.

Cap d'Antibes.

WHITLEY STOKES.

#### GRAMMATICAL NOTES.

Moelmuire mac Ceilechair, the writer of the Lebor na Huidre, was slain at Cluain Mic Nois in the year 1106. This fixes an inferior limit for the composition of any part of the contents of the manuscript. On the other hand, there is nothing in the manuscript which in its general linguistic character is not later than say the Milan glosses.1) This leaves a period of about three centuries in which any of the pieces contained in the book may have been composed or redacted into its final form, the form in which it was preserved in writing, and in which it was copied by the scribe. I must not be understood to say that every single text is homogeneous in its language. Thus in the Sagas there are many interpolated remarks which betray themselves to be of much later date than the body of the composition. Nay, whole episodes may have been added; thus no one, I suppose, would deny that the description of the arming of Cuchulinn is of later origin than the bulk of the Tain. In the course of these centuries the language was gradually changing, and it might be expected that the change would be reflected in

<sup>1)</sup> Zimmer's efforts to discover in these texts forms dating from an earlier period than the Old Irish glosses seem to be unsuccesful, cf. also Thurneysen, KZ. XXXI, 62. This is not the place to enter into the question at length, but I should like to say a couple of words on the often quoted co topachtur. Zimmer's explanation of this form (KZ. XXX, 207) seems very forced. Why cotopas (for cotopasur is an unestablished form, the verb not being deponent) should be changed to cotopachtur is far from clear. I would venture to suggest that the strange form may have arisen from a sheer blunder. From -topos, with obscuration of the unaccented vowel would come -topas; suppose the final s was miswritten or misread \$\overline{s}\$, that would give -topacht, and, as -topacht would have had anything but the appearance of a subjunctive, misplaced ingenuity might have changed it to -topachtur.

the documents embodied in our manuscript. In a paper on the Irish Deponent I have shewn that the deponent forms are very unequally distributed in the different texts, and from that I drew some conclusions as to their relative chronology. But it is obvious that conclusions drawn from the occurrences of a single grammatical form, and that too not a very frequent one, could be only of a very rough and approximate nature. I had hoped that the question might have been taken up and further investigations made by others, but so far this has not been done. So I return to the subject once more, and propose, as time permits, to examine the distribution of a number of later Irish developments in the various texts of the Book of the Dun Cow. The question how far the scribes have introduced later forms I prefer to postpone for the present; I would only say that so far I see no reason to believe that the copyist, as copyist, was responsible for the wholesale modernization of old texts; I hope that a more definite answer to this question will be found in the following collections. I prefer also to postpone the question how far any of the texts are made up of compositions of different periods, since a certain answer can hardly be got except from a minute investigation of the language. One of the few early Irish texts that can be dated with certainty is the Saltair na Rann. The verbal forms of that text have been put together by me in the Transactions of the London Philological Society, and may be used for the purpose of comparison.

#### 1. 3. sg. pres. ind. in -nd.

Cf. Stokes, KSB. VI, 467; Thurneysen, Idg. Forsch. I, 329 sq. In addition to *-tesband*, which furnishes Thurneysen with his explanation of the formation, might be quoted the similar forms ni fuband LU. 47 b 31, ni-s-dérband 1) LU. 92 b 11.

Commentary on the Amra Columbcille:2) ni lesaigend 8 b 5, ni aithredhend (leg. aithrethend) 8 b 24, ni etsend 9 b 37.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cf. ni derban Cod. St. Paul. II, 19, doroirbiursa (leg. dororbiasa?) Rev. Celt. XI, 442, ninderba ib. 444, ninderbai LU. 69 b 44; these forms imply a present di-ror-benim or the like.

<sup>2)</sup> The text of the Amra has doslunend 8 b 23, which is explained by nosluined, but as Thurneysen has remarked, Celt. Ztschr. I, 344, the dot must be meant as a punctum delens.

Imram Máiledúin: nosithend 26 a 28.

Fis Adamnán: ní erchótigend 27 b 20, nosfastand 29 a 36, co tócband 29 a 40, co curend 29 b 20, nadfoichlend 30 b 37.

Scéla na Essérge: ni chesend 36 a 32.

Serglige Conculaind: hi funend (v.) 48 a 13, ni charand (v.) 50 a 3, ninaccend (v.) 50 a 15, ni lenand (v.) 50 a 16, ni acend (v.) 50 a 17.1)

Táin Bó Cúailige: co curend 81 a 12.

Fled Bricrend: nostuarcend 105 a 29, con-cingenn, nos-cerband, nosbruend, 109 a 23, noscengland 109 b 14.

#### 2. Pret. pass. in -it.

Cf. Zimmer, KZ. XXVIII,  $352 \, \mathrm{sq}$ . This form does not yet appear in the Saltair na Rann.

Sex Aetates Mundi: rofodlait 1 a 29, 2 a 17.

Commentary on the Amra Columbcille: coroscáilit 5 b 17, rodígbait 5 b 34.

Scél Tuain: rocóraigit (v.) 16 a 12. Táin Bó Flidais: rodibdait<sup>2</sup>) 22 a 6.

Aided Nathi: roadnaicit (v.) 38 top marg. Serglige Conculaind: co rogabait 50 b 1. Genemain Æda Sláne: rohordaigit 52 a 25.

Togail Bruidne Dá Dergga: arrocorpait<sup>3</sup>) 'were violated' 83 a 31, romarbait<sup>4</sup>) 87 a 8, ní rodúnait<sup>5</sup>) 96 a 25.

Comthoth Loegairi: doronait 118 a 18, rocóraigit 118 a 35. Flight of Etain: romarbait<sup>6</sup>) 129 b 17.

## 3. 3. sg. pret. pass. in -ta, -tha.

Cf. Zimmer KZ. XXVIII, 363 sq.; Trans. of the London Philological Society 1895—6, pp. 88 sq., 151.

<sup>1)</sup> It is to be noted that the instances are all from poems which shew other late forms.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In what is evidently a late addition; it is not found in the other versions, cf. Windisch, Ir. Texte II, 2. 212.

<sup>5)</sup> This is wanting in the Yellow Book of Lecan.

<sup>4)</sup> In an interpolated explanation, which is absent in YBL.

<sup>5)</sup> So YBL. 101 a 41 nirodunit.

<sup>6)</sup> In an interpolated remark.

Imram Máiledúin: bretha 'he was carried' 22 b 14. Fotha Catha Cnucha: dobret[h]a 'was given' 42 b 11.

Táin Bó Cúailige: hetha 'itum est' 55 a 3, sudigthe 56 b 6, alta 'was reared' 59 a 6, bretha 69 b 38, ríastartha 59 a 33, 79 b 23, 40, 80 a 21, dogníthe 70 a 1, síartha') 70 a 23, gessa 'was entreated' 74 b 9, íctha 'was healed' 77 a 41, dobretha 'was given' 79 b 22, gessa 'petitum est' 82 b 5.

Togail Bruidne Dá Dergga: gabtha 84 a 40, 84 b 1, 7, 14. Fled Bricrend: dobretha 'was given' 107 b 9, 108 b 7, 109 b 48.

Tochmarc Emire: dobretha 126 a 36.

Flight of Etain: alta 'was reared' 129 a 23.

Scél asamberar etc.: góite 'was wounded' 133 a 34.

Scél Mongáin: ferthæ 134 a 39.

### 4. 3. sg. pret. act. in -ta, -tha, -th.

Cf. Zimmer, KZ. XXVIII, 363 sq. Amra Columbcille: fechta 14 a 33.

Mesca Ulad: asbreth 'said' 19 a 36.

Fotha Catha Cnucha: dobreth 'gave' 42 a 7.

Táin Bó Cúailúge: dobretha (facs. drobrethra) 80 a 44, dobreth 80 b 1.2)

Fled Bricrend: dobretha 'gave' 104 b 43, 109 a 6, 109 a 13. Tochmarc Emere: dobretha 'sent' 121 b 44, dobreth 122 b 33. Scél Mongáin: dobreth 'gave' 134 b 7.

YBL. has also siartha, but there can be no doubt that it is an error of the original from which both copies have come for siabartha, cf. rasiabrad immi LL. 73 a 21.

<sup>2)</sup> In the same way Zimmer, KZ. XXX, 77 would explain etha at 77b8 (YBL. 32b52 has also etha, which is succeeded by a gap in the text), but surely etha Cú argalaib áenfer coicer cend would be strange Irish for 'da nun ging Cuchulinn mit den 5 im Einzelkampf erbeuteten Köpfen'. The passage is not clear to me. Can etha be an error of the archetype of the two MSS. for adetha or atetha? Another form of this kind is found by Zimmer in fornessa 73b13; according to him fornessa (which also stands in YBL.) is an error for fosnessa. But fornessa is found also in Rev. Celt. XI, 412, in an old version of the Tochmarc Emere, fornessa a ordain arancorath foan alld, so that it can hardly be called in question. That fornessa is a preterite of the above kind cannot be proved, and it is very unlikely in this portion of the Táin; there may very well have been a verb fornessaim.

#### 5. 3. sg. pret. pass. in -as.

Cf. Zimmer, KZ. XXVIII, 348 sq.

robas 5 a 14 (Comm. on Amra Columbcille), robás 38 a 12 (Aided Nathi), 82 b 8 (Táin Bó Cúailnge), robas 109 b 24 (Fled Bricrend).

This Mid. Ir. substitute for roboth appears once in Salt. Rann 7564.

#### 6. Affixed pronouns.

For the occurrences of these affixed pronouns in Old Irish see Celt. Ztschr. I, 11, Rev. celt. XVIII, 222, Transactions of the London Philological Society 1895—6, pp. 87 sq., Sommer, Celt. Ztschr. I, 223. The period within which these forms flourished may be fairly well defined. On the one hand, in the Old Irish glosses the forms are infrequent. On the other hand, again, there are few examples in the Tripartite Life of Patrick (Stokes, Introduction lxx), and in the Saltair na Rann instances are very doubtful, cf. Phil. Soc. Trans. 1895—96, pp. 12—13. Hence the period during which this formation prevailed may be reckoned from about the beginning of the ninth century till about the middle of the tenth century, and one may with probability say that the usage was most extended in the ninth century.

Amra Coluimbchille: glinsius salmu 11 a 9; sluinsius leig libru 11 a 11; libru Solman sexus 11 a 29; cluidsius borb beolu 14 b 12.

Mesca Ulad: mairfidus 'it will slay them' 19 a 1; dobert Cromderoil a n-gaisceda inna n-diáid 7 sudigthi 'Cromderoil brought their arms after them and places them' 19 a 21; dlútai in cath dialailiu 'one company closes with the other' 20 a 16; matti iarom in cath for Érnu 'the Erainn are then routed' 20 a 34.

Táin Bó Flidais: maitti iarom do muintir Fergusa forteched 'then Fergus's people are routed and put to flight' 21 a 33; luidi síar co Cruachain 'he went westward to Cruachan' 22 a 28.

Imram Máiledúin: loiscthí co m-bu lúathred 'it burns him to ashes' 23 b 9.

Aided Echach: baithium anfud 'there was to me a storm' 40 a 24 (v.).

Serglige Conculaind: gaibthi') cloich (f.) isin tailm a Loig, 'take a stone in the sling, Loeg' 43 b 38; geibthi Lóeg iarom cloich 7 dober isin tailm, 'then Loeg takes a stone and puts it in the sling' 43 b 38: tathut félte 'thou hast welcome' 44 a 36; geibthi ar guálaind 'she takes him by the shoulder' 45 a 1; feraid (MS. feraib) Liban félti (f.) friú, fersi in bantrocht uli 7 ferais Fand fælti sainredaig fri Coinculaind 'Liban bids them welcome, and so did all the women, and Fand gave especial welcome to Cuchulinn' 48 b 18; marbthus Cuchulaind 'Cuchulinn slays them' 48 b 25.

Genemain Æda Slane: cachtsus rosacht ind rigain (rather inn rigain) 'doubt seized the queen' 53 a 5 (v.).

Tucait innarba na n-Dessi: ibthi 'she drinks' 54 b 23.

Táin Bó Cúailúge: airigthi Ailill 'Ailill marks it' (the behaviour of Fergus) 57 b 2; saidsius 'placed it' (gabail f.) 58 a 29; maitti for Ultu 'the Ulstermen are routed' 59 b 37; sinithi 'he stretches himself' 59 b 39; bentai frisin corthe 'he strikes him (coin m.) against the pillar' 60 b 39; bertaigthus 'he shakes them' (gái 7 sciath) 61 a 32; bertaigthi hé 'he shakes it' (gaisced n.?) 61 a 36; srethe inn id (m.?) isinn abaind 7 leicthe la sruth 'he casts the collar into the river, and lets it go with the stream' 62 a 21; srethius fair iarom in slig 'then he casts the spear at him' 62 b 14; slaittius2) sethnón na móna 7 damainti fochetóir 'he lashes them (eochu) through the bog, and subdues it (oss n-allaid) at once' 62 b 41; maitti immiseom in dabach hisin 'that tub bursts about him' 63 a 34; cóintí a n-dúnad n-ule Fræch 'the whole camp bewails Fraech' 63 b 25, gontai 7 benaid a chend de 'he slays him and cuts off his head' 64 a 18; baite dano Reuin 'he drowns Reuin' 64 b 3;3) sráithius di cloich a Chuinciu 'he throws two stones from Cuince' 65 a 9; ráti fris insain 'he says that to him' 67 b 1; ráti fris 'he says it to him' 67 b 11; bentiseom 'he strikes him' 67 b 36; bentai 'strikes him' 69 a 7, 12,

<sup>1)</sup> There is no doubt that in this sentence gaibthi must be taken as an imperative, but how the form is to be explained is not clear. Is it an error for gaib due to the following geibthi, or does it come from association with the deponential ending -the?

<sup>2)</sup> I take slaittius (= slaidit-us) to refer to the horses, damainti (= damnaid-i) to the deer; that is more probable than that i should represent a masculine plural.

s) Or it may be 'Reuin was drowned', so that baite would belong to § 3.

70 a 25; berthi 'he brings him' 69 a 29; sraithe 'he throws it' (gái m.) 70 a 45; gontai sin 'slays him' 70 a 46; teiti ind ingen leis 'let the maiden go with him' 71 a 35; téiti marcach 'let a horseman go' 72 b 2; matti don t-slóg 'the hast is routed' 72 b 9; sráithi innabullchless (m.) 'he casts the apple-feat 73 a 15; isé théte 'it is he who goes' 73 a 33; ráti Lugaid friss 'Lugaid says it to him' 73 b 10; téite Lárine 'let Larine go' 74 a 9; theite 'that he goes' 74 a 19; gontai Cuchulaind 'Cuchulinn slays him' 74 b 15; fóitisí techta 'she sends a messenger' 75 a 18; ludi in techtaire 'the messenger went' 75 a 23; marbthus iat 'he slays them' 75 b 25; bithus dá Daigri 'he slew two Daigre' 76 a 18; téite 'she comes' 77 a 7; matti ríasna buáib forsna linni 'she bursts upon the waters before the cattle'1) 77 a 8; gaibthi dó 'he takes it (gai bulga) to him'2) 77 a 23; ratiside fri Meidb 'he says it to Medb' 82 a 26; maitti a n-dirim fó araill 'one troop falls upon the other' (?) 82 a 31; gatsai Ailill ass 'Ailill took it (claideb m.) out' 82 b 10; gontai Cuchulaind 'Cuchulinn slays him' 82 b 22.

Togail Bruidne Dá Dergga: cressaigthi seom in gai sin 'he brandishes that spear' 89 a 28; ní chotlai 7 ní loingthe 'he sleeps not and he eats not' 89 b 25; gabthai cach fer 'each man takes him' 92 a 21; cressaigthe infer medonach in lágin (f.) sin; 'the man in the middle brandishes that lance' 95 a 36.

Fled Bricrend: gabsus meisce 'intoxication seized them 101 b 16; gebthi Lóeg iarom in roth (m.) 'then Loegaire takes the wheel' 108 b 17, similarly 108 b 21, 26; leicthe Loegaire secha 'Loegaire lets it (gécan) go past him' 111 a 22, similarly 111 b 28; lingthi 'he springs' 111 b 18.

Cath Cairnd Chonaill: cingthe 'he springs' 116 b 32.

Comthoth Lóegairi: maiti for Loegaire in cath 'Loegaire is routed', 118 b 18, gabthus ainmchairdine (f.) 118 a 23.

Echtra Condla: intan luide in ben 'when the woman went' 120 a 33.

<sup>1)</sup> Cf. 74 b 1 torach duit i r-richt samaisci maile derce riasind éit, co mensat (leg. memsat) ort forsna ilathu 7 forsna athu 7 forsna linniu = 'I will come to thee in the form of a hornless red heifer before the cattle, so that they will burst upon thee on the many fords and on the fords and on the waters'.

<sup>2)</sup> That must mean 'he attacks him with it'. LL. 75 a 1 has gonais Cüchulaind Lóch din gai bulga, 'Cuchulinn slew Loch with the gai bulga'.

Compert Conculaind: bóithus failte 'they had welcome' 128 a 29; scéinti 'it springs' (?) 128 b 10; an am luide 'when she went' 128 b 22.

Flight of Etain: combertai<sup>1</sup>) di suidiu fo abroind 129 a 19. Tochmarc Etaine: gaibthi frithairi (f.) na haidchi sin 'he sets himself to watch that night' 130 a 37; budigthe fri Etain andorigni 'he thanked Etain for what she had done' 130 b 17.

Scél Mongán: báithi ind fælte chetna 'he had the same welcome' 134 a 35.

It will be observed that the affixed *i* in the singular is chiefly masculine, sometimes neuter, and is rarely used with a feminine word 48 b 18, 95 a 36, 130 a 37; 43 b 38 is doubtful. In 19 a 21 it seems to represent a preceding neuter (?) plural gaisceda. The affixed *s* is used for a feminine singular, and for a plural; the plural instances are masculine or feminine (of dual di cloich 65 a 9).

From its origin this usage might be expected to occur only with orthotonic forms. There is an exception in *ni loingthe* 89 b 25, a form which (unless corrupt) can hardly be explained otherwise, and possibly in the obscure form *combertai* 129 a 19.

Syntactically the affixed pronoun in most instances clearly represents an accusative case. In *ibthi* 54 b 23, *ni loingthe* 89 b 25, there is no noun preceding or following to which the pronoun can refer, but both verbs are transitive, and the pronoun may refer to some general object. The affixed *i* is also found with some intransitive verbs, with *matti*, not different in sense from *maidid*, and with some verbs of motion, *luide*, *téite*, *lingthi*, *cingthi*. Zimmer, KZ. XXVIII, 321, apparently regards forms like *lingthi* as analogical formations after the transitive verbs, but one might rather compare somewhat similar uses of the infixed pronoun with verbs of motion, cf. *dachotar* Ml. 32 b 2, *nodraga* LU. 19 a 9, 11.2) With the substantive verb the affixed pronoun has the same dative sense as the infixed pronoun, e. g. *bóithium* = *rombói*.

Here mention may be made of the peculiar form toingthe, which is found in the formula tongu do dia toingthe Ulaid 'I

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) This form is obscure to me, and I do not know if it belongs here. It may conceivably be the preterite bert with a suffixed pronoun, but I have so for no parallel to it, unless we are to compare bertæ 128 b 24.

<sup>2)</sup> And cf. now Pedersen, KZ. XXXV, 408 sq.

swear by the god by whom the Ulstermen swear' 63 a 26, tongu do dia toingthe') mo thúath 64 b 13, tongu do dia toingthe mórthúatha 98 b 36. By toingthe we have the regular relative form toingte, tongusa do dia toingte Ulaid 63 a 12. There can be little doubt that toingthe is a corruption of toingte, and the cause of corruption may have been association with the above forms with affixed pronoun. Such a corruption would be possible, 2) if, as seems certain, the relative form of the third plural disappeared from the language at an early period. 3) The only additional certain instance of it that I have noted in LU. is ambērtæ 19 a 33. In the similar passage 86 a 21 we find nambérat like nothíagat 88 a 16. In cinnit 47 b 7 (v) and intan tiagat 100 b 18 the relative form has been replaced by the absolute form.

Here too may be noticed the phenomenon whereby the absolute forms of the 1. pl. pres. ind., and of the 1. sg. and 1. pl. fut. indicative have t4 added to them. In our texts the t forms predominate in the singular: failsigfetsa 3 a 1, biatsa 16 b 25, ragatsa 19 b 34, 21 a 22, mairfetsa 39 b 11, ragat 45 a 26, ragatsa 49 a 19, ragat 50 a 23 (v), ragatsa 50 a 32, 54 b 36, 60 b 20, cloenfatsa 63 a 13, ragat 63 b 16, ragatsa 73 b 1, fifatsa 78 a 23, ragatsa 82 a 21, 83 b 24, gébatsa 87 a 37, gebait (leg. gebat?) 87 a 42, icfat 126 a 39. Without t: rigasa 43 b 5, icfa 73 b 32, biansa (= bia ansa) 74 a 38, léicfese 74 a 45, (ragsa with conjunct form 60 a 15), regasa 133 a 6, fessa 133 a 7). In the plural the t forms are not so general: tiagmait 12 b 41, córaigmitni 59 b 34, sídaígmít 59 b 34, ármit6 87 b 7, 13, chat[h]aigmitni 107 b 22,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) With túath the singular form is generally used, e. g. 19a32, 20a31, 62 a 43, 85 a 31.

<sup>2)</sup> The relative forms of the substantive verb outlived the others, cf. Windisch Wb. 391 a, Atkinson Pass. and Hom. 898 b, Salt. Rann 4898 for a few scattered instances of it.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Is there a parellel to this in cluithe, ar it animand cluithe (LL. cloithe) cath 'for it is names that win battle' 115 b 24? Some of the chevilles in Salt. Rann (Phil. Soc. Trans. 1895, 6, p. 13) might be explained in the same way; many of these tags might be traditional.

<sup>4)</sup> In this t Zimmer, KZ. XXVIII, 317 sq., would see a pronominal affix, but whether this be the true explanation is doubtful, cf. Thurneysen, Celt. Ztschr. II, 8. In ragat, which is by far the most common instance in old texts, one is certainly tempted to compare the t with the infixed pronoun found with verbs of motion (p. 487), cf. 19 a 11 with 19 b 34, 21 a 22, 83 b 24.

<sup>5)</sup> Though gebait stands also in YBL. 96 a 38.

<sup>6)</sup> In an obviously interpolated passage.

bemitni 118 a 7, recmaît 118 a 29, airmit 119 a 8. Without t: rechmi 45 b 22, regmai 48 b 15, cingme (rel.) 37 a 3, tiagmai 57 a 4, anmai 57 a 23, regmai 57 a 43, silsimini 58 a 7, tiagma 62 a 18, ragmaine 65 b 28, regmai 73 a 20, gebmani (rel.) 83 a 26, ragma (rel.) 83 a 34. It is interesting to observe in the Táin (except 62 a 18) and the Togail Bruidne Dá Dergga the distinction between absolute and relative forms which has been pointed out for Old Irish by Thurneysen, Celt. Ztschr. II, 8.1)

Along with the preceding t forms may be mentioned the forms mértait 'they will remain' 35 a 33, taitnébtáit 'they will shine' 36 a 6, in leth bertait sín hí 'the direction in which they shall carry it' 41 a 41, gébtáit ar tír 'they will take our land' 56 b 25, gabtait a scíatha 'they take their shields' 101 a 42.2'

Here may be mentioned also the form beti 'they shall be' 34 b 13, 36 b 17, beite 81 b 1 (v.), for biait. There are relative forms that have come to be used for the absolute forms.

In dosnethat 67 b 39 (= dossnaetet YBL. 27 a 44) and danethat 74 a 21 (donetat YBL. 31 a 31), Zimmer, KZ. XXVIII, 323, would see distortions by the compiler of dosnetha, danetha with a suffixed t, but, apart from the general question whether the so-called compiler treated his texts in that way, it is hard to see why this particular form should have fallen a victim. However I cannot explain it. The isolated form atbertsa 40 a 33 (the t is written small over the contraction for er) may just be mentioned. What weight is to be laid on the form is doubtful. Here again Zimmer, KZ. XXVIII, 322, would see a suffixed pronoun. But is it not possible that it may be a blunder, and that whoever added the t took the form for a preterite?

# 7. Absolute forms in the present and future of compound verbs.

Here the forms have been noted for the 3. sg., sing. rel., 3. pl. and 2. pl. Forms of the 1. pl. will be found in the preceding section. I have not noted the forms of the 2. sg. The general principle of the change seems to be that the compound

<sup>1)</sup> See now Pedersen, KZ. XXXV, 374 sq.

<sup>2)</sup> Cf. Pedersen, KZ. XXXV, 418.

ceases to be felt as a compound, and is accordingly treated like a simple verb. Thus like berit: ní berat we have tecait: ní tecat. The instances of orthotonic endings as in the simple verb after the particles ní etc. are still very few.

### a) 3. person singular.

Two Sorrows etc.: oslaicid 17 a 5. Imram Máiledúin: tóchaid 24 b 28.

Fis Adamnán: tairbirid 27 a 6, 9, trascraid 27 a 6, arfuirid 27 a 8, ergorid 29 a 22, timchellaid 29 a 26, fastóid 29 a 30, impáid 29 a 35, innisid 31 b 5, 7.

Scéla na Esserge: érnid 35 a 26.

Fotha Catha Cnucha: innisid 42 a 15, tinolaid 42 a 26, fuacraid 42 b 14.

Serglige Conculaind: tairnid 43 a 32, 45 b 19, tóchaid 45 b 18. Tucait Innarba na n-Dessi: tomlid 53 b 11, tóchaid 53 b 12, 13.

Táin Bó Cúailtige: tíscaid 63 b 14 (but tísca 64 a 22, cf. 65 b 37, 71 a 23), esgid 64 b 24, targid 70 b 6, trascraid 82 b 39.

Togail Bruidne Dá Dergga: toirgid 83 b 37, timchellaid 97 a 26.

Fled Bricrend: fonaiscid 110 b 10, 25, 26, tairnid 110 b 32, cóemclóid 111 a 22, 111 b 29.

Cath Cairnd Chonaill: forbrid 117 a 24, 25.

Tochmarc Emere: tócbaid 122 b 32. Scél asamberar etc.: torgid 133 a 41.

## b) Relative forms.

Commentary on the Amra: innisfes 8 a 29, 30, fostas 8 b 42, chongbas 8 b 45, digbas 13 b 38, athnuiges 14 b 9.

Fis Adamnán: oslaices 31 b 3.

Scéla Lái Brátha: tairngires 32 b 44.

Scéla na Esserge: aithnes 35 a 31, ernifes 36 a 44, tathcures 36 b 29, timchellas 37 a 18, ernifes 37 a 45.

Serglige Conculaind: taithiges 47 a 14. Táin Bó Cúailnge: timchellas¹) 68 a 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The sentence isé timchellas Herind in óen ló, though also found in YBL., has the appearance of an interpolation,

#### c) 3. person plural.

Commentary on the Amra: turchait 10 b 43 (in quotation, or pass?), corrucait 13 b 13 (in quotation).

Scél Túain: thecait (rel.) 16 a 4.

Two Sorrows etc.: túargit 17 b 38, ernaidit 17 b 38.

Mesca Ulad: fácbait 20 b 25. Táin Bó Flidais: tecait 21 b 5.

Imram Máiledúin: recait 24 b11, immainait 'they cook', 26 b21. Fís Adamnán: airbirit 28 b18, tecait 31 b4, co tecait 31 b12.

Scéla Lái Brátha: innisit 33 a 6.

Scéla na Esserge: tinolfait 34 b 11, tinolfit 34 b 12, ní techtaid 38 a 3, tucfait 36 a 46, attrebait 36 b 7.

Aided Echach: imtigit 39 b 17, tecait 39 b 19. Serglige Conculaind: tecait 49 a 31, tucait 50 b 5. Tucait Innarba na n-Dessi: tecmait 53 b 15.

Táin Bó Cuailúge: tecait 55 a 9, 57 b 13, fachait 60 a 34, comérgit 60 b 42, tecait 61 b 25, 62 a 30, recait 63 a 21, atnagait 63 b 19, 68 b 4, clæmchlóid 71 b 35, tecait 72 a 7.

Togail Bruidne Dá Dergga: tecait 97 b 33, 36.

Fled Bricrend: femdit 105 a 39, tatnit 106 b 10, fácbait 107 b 6, 12, timnáit 108 b 40, fámit 110 b 38.

Comthoth Lóegairi: tecait 117 b 32. Tochmarc Emere: tecait 126 a 24.

## d) 2. person plural.

Mesca Ulad: nach facthi<sup>1</sup>) 19 b 7. Imram Máiledúin: atchithisi 25 b 2. Scéla Lái Brátha: co m-bethi 32 b 49.

Aided Echach: manifágthai 39 b 11, forsatáthi 39 b 12.

Táin Bó Cúailnge: fáicfidi? 56 a 9 (v.).

Togail Bruidne Dá Dergga: dognethi 84 b 26.

Fled Bricrend: nach antai 110 a 48.

# 8. no- with compound verbs.

Commentary on the Amra Columbcille: noinnisfed 6 a 25, noaisneded 8 a 41, noforcanad 8 b 30, noforcanad 8 b 31, noac-

<sup>&#</sup>x27;) The form is surprising in so old a text. Is it possible that we have a suffixed pronoun nach facidi? Cf. also ni chumthi 87 b 39, 90 a 41 with ni cumcaid 88 a 44, 88 b 15 etc.

caldad 9 b 22, noairbired 10 b 17, noinnised 11 b 6, noairmebad 11 b 28, noinnisfed 11 b 28, 29, noaisneded 11 b 43, noaicelled 12 b 9, notaidled 13 a 28, noimmuilged 13 a 31, nodigbad 13 b 34.

Scél Túain: noclaind 16 b 42.

Táin Bó Flidais: nosforbret 21 b 13, nofrithailed 22 a 24.

Imram Máiledúin: nothairissed 26 b 20.

Fís Adamnán: nosfrecrat 28 a 7, nosfastand 29 a 36, nosfotraicet 31 a 7, noforcongrad 31 a 21, nofómtais 31 a 34.

Scéla Lái Brátha: noinnisfed 33 b 23.

Senchas na Relec: noadnaictis 51 a 23, 24.

Táin Bó Cúailúge: nomdiúsca 62 a 26, nothuititís 71 b 12, noninill 78 b 43.

Togail Bruidne Dá Dergga: nofonaidfidé 85 b 10, nothogfad 99 a 37.

Fled Bricrend: nothairned 107 b 17, nothathiged 108 b 13, notheschad 112 b 15.

Cath Cairnd Chonaill: nostairbir 117 b 3.

Fáistini Airt: nothogfand 119 a 24.

Tochmarc Emere: nosfuasnaither 127 a 26, nostimairg 127 a 36.

Compert Conculaind: nothathigtis 128 a 2.

## 9. 3 sg. pret. in -is in compound verbs.

Fotha Catha Cnucha: cuinchis 42 b 27.

'Serglige Conculaind: indlis 43 b 20, acallais 45 b 36, diuchtrais 46 a 24, dercais 49 a 26.

Genemain Æda Slane: fotraicis 52 b 33, edprais 53 b 23 (v.). Táin Bó Cúailnge: torbáis 60 b 32, imscothis 64 a 8, facbais 71 b 3, inlis 75 b 11, átais 'kindled' 77 b 25.

Togail Bruidne Dá Dergga: cotlais 91 a 42, díuchtraís 91 a 43, aplis 98 a 5, dórtais 98 a 32.

Fled Bricrend: tairblingis 105 a 9, 22, iarfaigis 105 a 12, indlis 105 b 12, fácbais 109 a 11, 13, fúacrais 100 b 3.

Tochmarc Emere: timnais 125 b 6.

## 10. 1. pl. in -bair.

Táin Bó Flidais: dolodbair 21 b 17.

Scéla Lái Brátha: tancabair 32 a 18, tancaibair 32 a 19, ní thancabair 32 a 39, foracsabar 32 b 46, [tanc]abair 32 b 47.

Togail Bruidne Dá Dergga: ortabairsi 88 a 19.

Fled Bricrend: fondrancaibair 103 a 32, dia tudchaibair 109 a 2, cusa rancaibair 110 a 14, immatudchabair 112 a 23, rancaibair 112 a 37.

Tochmarc Emere: hi febair 122 a 36.

It will be seen that, with one exception, these forms come from preterites which, in the other persons of the plural, have the deponent endings. The form -aibair is interesting; the ai evidently reflects the vocalism of the shorter form. Why the final syllable should be -air I cannot explain; except in simple verbs, the endings of the 1. and 3. pl. are in LU. regularly -mar (-már), -tar (-tár). The above list is short, but this particular part of the verb is not of frequent occurrence. Of the ending -id I have noted dodfáncid 19 a 28, doratsaid 32 a 15, 16, doránsaith 32 a 26, doránsaid 32 a 27, ní thardsaid 32 a 36, 38, na dernsaid 32 a 45, 46, nád chúalaid 57 a 16 (v.), tucsaid 70 a 37, ní tucsaid 110 a 13, na tucsaid 110 a 16. Here may be noted a peculiar form in the Táin, bámádlodsaid 64 b 7, nímalodsaid 65 a 15.

Marple, Cheshire.

J. STRACHAN.

#### LES FORMES DE L'INFINITIF BRETON.

33. Les infinitifs bretons en -t ont cette finale précédée de l'un des sons a, e, (oe), i, (ei), ou, u. Ils répondent à d'anciens thèmes en -tu-, -ti- et -tā, que l'irl. permet quelquefois de distinguer; cf. aussi gaul. Belatu-cadros, Miletu-māros, Losetu-caros, Dino-mogeti-māros, etc.

Nous avons déjà mentionné deux sortes d'inf. en -at, correspondant aux deux classes en -a. Dans la première, -a-t, -ha-t = -aat, et ne doit être précédé que d'une consonne sourde: cuittat quitter D 103, quittàt 186, quittaat 193, prietat épouser 145, caëzrhat embellir 131, cassaat (2 s.) haïr 171, pellàat (2 s.) éloigner 172; accompaignunecqueat accompagner 193 (voir § 28). L'assourdissement a lieu même devant l ou r: mb. amiaplat faire amitié, nopleat anobli, des adj. amiabl, nobl, cf. v. br. meplaom, § 9; van. gopratt louer, de gobre louage l'A. Ceci arrive dans les autres cas de renforcement: mb. orriplaff superl. de orribl horrible; van. amiaplet combien aimable, horriplæt combien horrible, etc. Gloss. 269, 270, 272. La sonore paraît pourtant quelquefois, avec ou sans liquide suivante, sans doute par imitation d'autres dérivations, et des mots où la consonne ne peut changer (comme van. braù-at embellir, braù-et combien beau): noblaat, van. noblat anoblir Gr., nobla le plus noble D 93 (nopla 55); lourdat condenser Ch. ms (pet. tréc. lourtât devenir lourd); van. lourdet combien lourd Gloss. 376 (lourtæt adv. 269); terriblet et -iplæt combien terrible, sodet et soted combien sot 269, tréc. horiblat combien horrible 273.1) Le radical de ces verbes est en a. La

¹) On peut ajouter le van. naget a que de (d'où get a), tiré de nag a, en regard du tréc. benaket de benak quelconque, Mémoires de la Société de

syll. at qu'on y ajoute est celle qui se trouve seule dans les autres inf. en at, comme v. br. scar-at. On peut comparer cassa-at au v. bret. ina-atoe, et au lat. fūm-ig-ā-re.

Le gall, emploie seulement comme noms les correspondants de ces inf.: casâd m. haine, chwibanad sifflement, mb. huyban-at siffler, mod. c'huybanat, -na, van. huybanat Gr. Le bret. a aussi c'huybanad pl. ou, van. huybanad pl. éü coup de sifflet Gr., cf. mb. mennat demander, demande. Il a tiré de -at ses nombreux dérivés en -adenn f. et -adek f. (Rev. Celt. IV, 145, 146), qui conservent la nuance du singulatif -enn et du collectif -ek: c'houibanadenn sifflement d'un seul, ou sifflement unique, c'houibanadek sifflement de plusieurs, concert de sifflets, cf. kaolenn un seul chou, kaolek lieu planté de choux; mb. ounenn frêne, ounnec frênaie; queuneudenn bûche, -dec lieu des bûches, bûcher; linhadenn ortie, -dec lieu plein d'orties, etc. C'houibanad-enn rappelle canau-enn. cano-enn, § 31. Les dérivés en -adenn étaient encore rares en mb.: je ne puis citer que hued-adenn vomissement, laz- occision, chom- action de demeurer, benig- bénédiction, millig- malédiction, croug- pendard.1) Quant au suffixe -adek, il n'existe ni en mb. ni en van. Ce dialecte emploie -aden dans les deux sens: huytelladeenn coup de sifflet Gr., selladenneu œillades, coups d'œil Ch. ms; lahaden tuerie Le Bayon, Gram. 13.2) Le P. Grég. n'observe pas la distinction dans guëlladecg guérison (mais nezadecg filerie, labouradecg atelier, etc.). Voir Gloss. v. siouaz, auelyou, etc.

Linguistique de Paris X, 331. J'ai noté à cet endroit naget d'un astérisque, mais il existe réellement. On lit, Mis Mari, Vannes chez N. de La Marzelle, 1841, p. 166: mæs na guèd a nerh, guèd a vertu en dès mais que de force, que de vertu a (une tel enseignement). La Tragedie santes julite ha santt cire, ms. daté de 1817 que M. E. Lemière a bien voulu me communiquer, présente, p. 18 avant la fin, nag a et naget a: nag a soign éhues que de soin vous avez; nag quett a hirreah em mes que j'ai de hâte. — Voir § 72.

¹) Lappadenn glouteron paraît dû à une confusion du franç. lappa avec le bret. lappadenn 'ce qui se lape à chaque gueulée' Gr.

<sup>2)</sup> L'auteur cite cinq mots qui ne se rattachent pas à des verbes, mais à des noms en -ad: klohaden grande sonnerie, bahaden grande bastonnade, medaden forte pincée, begaden bouchée, sahaden pochée. D. Le Pelletier donne, hors de Vannes, bazaden comme singulier (plutôt singulatif) de bazat coup de bâton, et meudaden de meudat pincée; cf. Gloss. v. foulat. Ces formations, qui étaient aisément suggérées par des synonymies comme celle de meudat et pinsadenn Gr. (cf. Gloss. v. sam), sont rares et récentes; ceci confirme l'origine infinitive de -adenn.

Magadenn nourrisson, pl. ou, van. ëu Gr., cf. gall. magaden, a en Vannes un équivalent magadel qui remonte au mb. La terminaison -adell ne se montre par ailleurs à cette époque que dans divinadell divination, probablement aussi rimadell conte (rimadell fable Sup. aux dict. 84; rimadel pl. -lleu fiction poétique Ch. ms), voir Mém. Soc. Ling. X, 343-346. Elle alterne souvent avec -aden: rimaden conte fabuleux Ch. ms, cahadeell et -deenn cacade l'A.; van. contadenn conte pl. ëu Gr., tréc. contadelo Gloss. 596, etc.; voir § 34. Le suffixe -ad-ell est une combinaison de deux éléments qui se montrent souvent séparément: mb. troell sorte de plante, mod. manivelle, gall. troell, van. troad tournée, Gloss. 722, gall. tröad tour, van. troadel circonlocution Ch. ms; van. cuhiat, cuihadel cache Ch. ms; stlegell chevalet pour supporter la charrue par les chemins Gr. (van. stleinge l'A.), stleigeadeell carcasse, vieille personne maigre l'A., hors de Vannes stlejadenn vieille femme qui a de la peine à marcher Trd. Le van. a multiplié ces dérivés: basadeell baissière, reste d'une boisson qui baisse, évreinnadeell rêve l'A., divergondadæll mégère l'A., Sup., divergondadeell 'soudart' l'A. (= 'fille qui se tourmente beaucoup, qui fait beaucoup de bruit', Dict. de Trévoux); dihuinadællêc énigmatique l'A. Sup., dévinadèllêq (figures) emblématiques Voy. 118, etc. Sur -adur, voir § 51.

D'après l'instructive étude de M. Zupitza, K. Z. XXXV, 444—461, les anciennes formes bretonnes en -a-toe, -i-toe, -adou, cornique -adow, gall. -adwy, irl. -thi (voir § 11, 12; Gloss. v. discomboe, diuoe), regardées jusqu'ici comme des part. de nécessité, sont proprement des inf. ou noms verbaux en \*-tis au datif, = \*-teyai; le v. bret. nit inaatoe = 'il n'y a pas à entrer'. En cornique, -adow forme aussi des noms; Rev. Celt. XVIII, 410, 413.— Sur les inf. en -a-t et -at, on peut voir Rev. Celt. XI, 110 et suiv.

Exemples des principales alternances de -at: mb. disqueat et disqueaff ôter la haie; castizaff châtier, mod. castiza, van. -tieiñ Gr., castizat Jac. 78, -tiat 19, Jac. ms 8; nezaff filer, mod. neza, van. neeiñ Gr., nezat Quiq. 145. Une relation plus rare est celle de ganat naître Quiq. 154 avec mb. guenel.

34. D'après -om, -aff, on attend \*-ot à côté de -at; cf. gall. cribawd action de peigner, mb. cribat peigner, auj. id.; penawd, penod conclusion, bret. pennad bout Gloss. 478; dyrnawd, dyrnod coup de poing, tréc. dornat.

Cette terminaison -ot ne se trouve que dans des noms: v.

br. guinod- chasse, du lat. vēnātus; elle a donné plus tard -eut, -et: mb. pecheut, pechet péché, gall. pechod; mb. pesquet poissons, auj. id. et bas léon. pesqod, pesqeud, peusqod, du lat. piscātus, Rev. Celt. XIV, 320, 321.¹) Il peut donc y avoir des inf. en et venant de -eut, -ot, \*-ā-t-; cf. mb. gouzroncquet baigner, van. gourinquat, grouncat id. Chal. ms, v. irl. fothrucud = \*vo-truncătubain; mb. cuzaff et cuzet cacher, se cacher, mod. cuza, cuzet Gr., cuzat Bali 5 (cuhein, cuh l'A.). Savodell botte de lin après l'arrachage Trd vient de \*sawadell, Mém. Soc. Ling. X, 344; cf. pet. tréc. zavaden ensemble de deux ou trois gerbes (surtout de blé noir) qu'on laisse debout dans les champs pour les faire sécher; voir § 33.

35. La terminaison -et vient de \*(e)-ti-s dans le mb. compret, quempret prendre, p. commeret, quemeret, qui rentre dans la 1ère division de notre 3º série. Compret, gall. moy. cymryt, = \*combre-tis, v. irl. coimpert conception, de \*-bhy-ti-s, irl. breith porter, brith naissance, angl. birth, got. gabaúrps, all. Geburt, sanscr. bhrtis, lat. fors, etc. Le gaul. vergo-bretos contient une forme voisine, tirée de \*bre-tā (sentence) portée, irl. breth. Il est possible que l'adj. mb. clet, mod. kled à l'abri, gall. clyd, soit de même un ancien part. \*cl-tos, et le gall. gryd cri un inf. \*gr-t-.

Le mb. avait refait d'après le part un nouvel inf. quemeret, qui seul a survécu, auj. kemeret, komeret, koumeret; cf. gall. cymmeryd. Autres inf. modernes: qemer, qoumer Gr., à Batz kameir; van. qemereiñ Gr.; kemerout Gon.; kemerrad Son. Br. Is. II, 140.

Com-pre-t est un exemple de l'ancienne conjugaison non dérivée (irl. berim je porte).

Le mb. diouuret, mod. diouret perdre, être privé de, est-il dans la même relation avec mb. dioueret, tréc. divoeret id. que quempret avec quemeret? On pourrait le penser, d'après la comparaison que fait M. Loth, éd. de Chal. 26, entre le van. diovér excédent, privation et le gall. diofryd renoncement par serment. Mais tandis que celui-ci doit être composé de gofryd dessein = \*wo-br-t- (cf. Gloss. v. kefreder), dioueret me paraît encore venir de \*di-omer- (Gloss. 173, 225); sur la contraction dans diouret, voir Rev. Celt. XIX, 209.

<sup>1)</sup> Le cornou. kudonod ramiers Barz. Br. 337 (cudonned Gr.) contient une assimilation suggérée par la rime; cf. Gloss. v. javet.

36. Le rapport de com-pret = \*bre-tis au v. irl. breth = -bre-tos paraît se retrouver entre le mb. cleuet entendre, ouïe, écrit auj. klevet id., gall. clywed, et le p. cleuet, auj. klevet = \*\*λειξε-τός, λειτός, de \*λέο-μαι, \*λέε-ται. Le mb. guelet voir, vue, auj. id., moy. gall. gweled, cornique gweles, se rattache de même au v. irl. fili, gén. filed poète, cf. Veleda. Π y a donc encore là combinaison de la voyelle finale d'anciens thèmes verbaux avec un suffixe nominal.

37. La terminaison -et peut aussi venir de \*-ĭ-t, cf. guelteff etc., § 20. Ainsi le mb. lauaret dire, mod. lavaret, laret, s'expliquerait par \*labari-t, cf. l'inf. mb. unique en son genre lavarez dire (et parole, pl. ou), par z doux, = gall. llaferydd, lleferydd m. parole; v. br. torleberieti devins Gloss. 679. Le léon. lare dire est une prononciation relâchée de lauaret plutôt que de lauarez, comme en tréc. dë gé, da gae, vers = da gaet, da gavet, mb. da caffet à trouver, Rev. Celt. XI, 189. Lart est aussi une variante phonétique de lavaret (cf. gwel'd, 1 syl., Son. Br. Iz. II, 240), de même que le van. laret Histoér santél 1896, p. 103 (kleuet, guélet, kerhet marcher 99, touiet jurer 112, etc.); lareet, Instructioneu santell, Vannes, 1768, p. 100 (cousqueet dormir 92); lareit, dial. de Batz (kleveit, gweleit). Lavarat Av. 1819, IV, 4, Trub. 50, Rimou 37, 45, larat 45, Jac. 116, etc., concorde, fortuitement peut-être, avec le v. irl. labrad id. (labraim je parle, conjug. en a), cf. gall. llafarawd prononciation. D'autres inf. sont: léon. lavarout Gon.; lavar, van. larein. Le dial. de Batz n'a l'e intact que dans kohet porter le sel (mot d'origine obscure); êvet boire, bas van. evet Loth, éd. de Chal. 34, ivet, Canenneu 1810, juillet, p. 1, = gall. yfed; et henvet nommer, qui doit être analogique.

38. La terminaison -et reçoit facilement des suffixes: br. mod. gouronqedi se baigner, mb. gouzronqueder baigneur, van. gronquédour Gloss. 504; mb. querzedec et querzer chemineur, gall. cerddedwr, cerddedydd, de querzet cheminer, mod. kerzet, à Batz kereit, gall. cerdded, cornique cerdhes (querzat Jac. 37, qerzat Av. 1810, L. 5, 60, 2029); mod. poessedel baiseten Cr.

1819, I, 5, 60, 228); mod. pocqedal baisoter Gr.

Lammedicqât sautiller Gr., où l'on croit sentir lammet sauter et le suffixe diminutif -ic, peut être une adaptation nouvelle d'une dérivation différente, -edic + -a-at. En v. bret. -etic n'indiquait que le part. passif, ce qui est encore l'emploi du gall. -edig. En mb. -edic (-eudic, -idic) forme seulement quelques adjectifs comme reusedic, reuseudic malheureux, cuezidic plein de douleur, d'où

cuezidicat, cuezeudicat être affligé, reuzeudigues misère; lesquidic brûlant, losquidigaez 'brulance'; guyridic sensible, mod. goridik, van. queridic. Gloss. 307, que délicat sur le point d'honneur Ch. ms; birvidic bouillant, mod. id. (van. bérhüidant, bérüant Gr.), voir § 19; tristidic triste, voir § 12; Gloss. v. iüin, Quisidic; il en est de même en bret. mod.: brezidig empressé, Suppl. aux dict., Landerneau 1872, p. 82, brezidik Moal, cf. gall. brysiedig hâté. Les noms abstraits comme mb. guerzidigaez vente, auj. -gez, gall. gwerthedigaeth, sont formés de l'ancien -etic + aez, et sont bien plus répandus que les adj. en -edic, -idic. Les formations en -edenn se rattachent aux part. en et: mb. breuguedenn rot, mod. breugui braire Gr.; caoiiledenn pl. caoiiled caille de lait Gr., mb. coulet caillibote, van. caoüleiñ cailler Gr.; goreden braise tirée du four, à côté de goraden feu couvé; couvée d'œufs Pel., de giiri, gori couver, § 14; göeden levain (du lait), présure Pel., de ghéi, § 17.1) Il faut sans doute expliquer de même affedenn baisure Gr., malgré l'inf. mb. et mod. affet baiser.

Le van. guëledell f. pl. eu entrevue des parents et des deux parties pour un mariage Gr., syn. du léon. guëlladenn Gr., pet. tréc. gweladenn, semble dérivé de l'inf. Voir § 39.

39. Le mb. a deux inf. en it: gounit gagner, dellit mériter; p. gounezet, dellezet. C'étaient aussi des noms, signifiant 'gain' (cf. gouni m. pl. -deu l'A.), et 'mérite'. Pel. donne sans doute d'après un texte ancien, comme le montre la forme du second article, un proverbe qu'il a d'ailleurs mal compris, e kenver an dellidou ema an-caöudou 'd'après les mérites, les récompenses' (à chacun selon ses œuvres). Ici dellidou peut être regardé comme un nom, mais caöudou est le pluriel de caout, trouver, avoir; cf. la formule équivalente Dioc'h a reot E kavot 'comme vous ferez, vous trouverez' (on vous fera) Troude, Nouv. Diction. franç. et bret. 918.

Gounit = gall. gweinid service, de \*vo-gnī-t-; dellid, qui n'est plus employé que comme nom, dérive de la même racine que dleout, devoir, cf. gall. dylid obligation; peut-être n'est-il devenu verbe en bret. qu'en se modelant sur gounit. Le radical de gounez-et provient d'une autre dérivation par -y-: mod. gounezañ

<sup>.</sup> ¹) Le Gon. et Troude attestent la prononciation goe- dans ce mot et ses dérivés: goédenna mettre du levain dans (le lait), goédennek (lait) fermenté Gon.; mais Grég. écrit guëden, guëdenna, variante qui paraît altérée d'après le bret. moy. et mod. gueden lien, hart, gall. gwden.

je gagne, gall. gweinyddaf je sers = \*vo-gni-yami, v. irl. fogniu; cf. ni-ff; ni\(\bar{ni}\)v chagrin, nez-a\(\bar{ni}\) je tords, § 25, et le rapport du van. delyaurit lierre au léon. iliavrez chèvrefeuille, Gloss. 333. Le van. a régulièrement, avec chute du z doux, gouneet, gounyet gagné Gr., cf. Rev. Celt. XI, 119; de même le petit tréc., qui a tiré de là le nouvel inf. go\(\bar{ni}\). Pel. donne inexactement gouni 'selon les vieux livres', gounit et gouniz 'selon les nouveaux'. L'inf. est aussi devenu radical verbal: gounit il convainc, persuade D 126, a c'hounid il gagne Alm. du P. Gérard, 1791, p. 60, a c'honit Avanturiou 25, Fanch-Cos 20, a c'hounit Nik. 203, dre ma c'hounit à mesure qu'il gagne Guiz. ar p. c. Richard 8. Le dial. de Batz traite -it comme un suffixe d'inf., d'ailleurs isolé: gouignit gagner p. gougnet, me hougn je gagne, etc.

Le mb. a donné à dellit mériter un synonyme delezaff, mod. delleza, dellezout Gr.; cf. o gonnean les vaincre ms. celt. 97 (La vie de saint Guénolé, écrit en 1767), fo. 48 v. On lit delhezout Trub. 261, e telhezer on mérite 251, et même delhezou des mérites 318, mais a zelhit il mérite XVIII, 112, he telhit XIX, 298, etc.

De là en mb. gounidec cultivateur, auj. id., gall. gweinidog ministre, etc. Cf. bret. mod. léc'hi matière gluante, lec'hit sêdiment, vase, (dépôt), même origine que gue-lei-ff couvrir (poser sous), Gloss. 360; gall. genid naissance, geni naître; addewid promesse, même origine que guodeimisauch, § 32; ofnid peur, ofni craindre; faire peur; bret. brenit ouverture d'un habit, sein, poitrine, Gloss. 81, de \*bronnī-t (irl. bruinne poitrine, nor. brynja cotte de maille, v. franç. bronie); kellid, clid germe, Gloss. 532, de \*col(g)-i-, comme qilhéguez germe d'un oeuf Gr. de \*queliec = gall. coliog qui a une pointe. Il semble qu'il y ait eu, dans le gall. cyllid revenu, tribut, substitution de -id à -od (v. bret. collot, du lat. collāta), d'après d'anciennes alternances comme en bret. celle de guedom à gouzif-, § 20. Cf. lat. audītum, audītus; grec ἀzοντιστύς, etc.

De brenit dérivent brennida se prendre par cette partie des habits, se battre comme les coqs Pel., Gon., brennidad m. pl. ou plénitude de la poitrine, ou de la partie de l'habit qui couvre le sein Gon., et brinidenn f. bavette d'un tablier Trd; de kellid, clid, le mb. quellidaff germer, van. kélidein, klidein, etc., et kliden, kliren germe Hist. sant., vocabul. 3; cf. craouidénn f. pl. eu gratin l'A., craouïden (et craïaden) Gr., de craouein (et craouatt) gratter l'A.; enaouïden allumette, dans les montagnes d'Arrèz, H. de la

Villemarqué, Dict. de Gon., de enaoiii animer, allumer Gr. Voir § 58. Troadel § 33 est beaucoup moins fréquent que troidell tour de promenade, biais, ruse Gloss. 722, 723 (inf. trei, troi tourner). Môgidel fumeron Gon. est l'indice d'un ancien \*mogifumer (cf. gall. mygu), qui a été remplacé par des dérivés de son part.: mb. moguedaff, -diff; cf. moguedenn fumée, et van. moguedel feu (de la St. Jean), Gloss. 423, voir § 38. Gr. donne en van. galvidell huchée, ailleurs galvadenn; cf. galhuein appeler l'A., galvin § 32. Voir Gloss. v. trabell. Güidilus (serpent) plein de replis, guydilus, guydilyus (diable) tortueux Gr. peut contenir un ancien nom ou inf. \*gui-t, de même origine que guy-at tissu, § 22. Le suffixe qui suit n'est pas le même que dans troydellus tortueux Gr.; cf. plutôt mibilyus adroit, industrieux, mibilyaich adresse, industrie Gr., -liaich puérilité, niaiserie Pel., mb. -liez enfance § 64.

40. L'inf. mb. bout être, p. bezet (et bet), est dans le même cas que les deux précédents: il représente, comme le gall, bod et le v. irl. buith, un celt. \*bu-ti-s = grec quoic, v. sl. byti, etc., tandis que le mb. bezaff je suis (habituellement), gall. byddaf = \*bu-yami, cf. gvi\omega, v. irl. biu, etc. M. Loth a object\u00e9, Rev. Celt. VII, 320, que 'l'ou commun à tous les dialectes armoricains ne peut guère être identifié à l'o gallois ... et suppose une forme plus ancienne bouet'. Bouet se montre en van., à côté de bout et bet, Rev. Celt. XI, 470; mais malgré le cornique boys, il est beaucoup plus simple de voir là une imitation analogique des cas comme mb. caffoet, -ffout, -ffet trouver. Il y a une variante -bot dans le v. bret. compot division territoriale, gall. cwmmwd, mb. tricombout maison de trois chambres, mod. combout, cambout, kembot, kombot étage, terrasse etc., Gloss. 114, de \*com-butis, irl. commaid camaraderie Urkelt. Spr. 87; dans le mb. Combodec et Comboudec = gall. cymmydog voisin; et dans le cornou. darboder entremetteur de mariages, gall. darbodwr homme prévoyant, de darbod préparer Rev. Celt. XI, 461, 462. L'alternance est la même que dans le mb. frout et frot ruisseau, courant, gaul. Φρούδις, Gloss. 248, Rev. Celt. XVIII, 120; l'absence d'un inf. simple \*bot n'est pas plus concluante que celle de \*ot tu es à côté de out, gall. wyt, alors qu'on a en mb. off et ouff je suis et en bret. mod. on et oun, gall. wyf.

Le mb. disait aussi, d'après le part., bezaff, beza être, et bezout, mélange de bezaff et de bout. Grég. donne en bret. mod. beza,

bêa, beañ, bêout, bout, but. Ce dernier est du haut cornouaillais (Barz. Br. 386; Loth, éd. de Chal. 10), et du dial. de Batz; la même finale se retrouve dans le composé van. pyéihut, p. pyéuhet tenir, haut cornou. pyaoiit, p. pyaoiiet Gr. (piaouat possèder Gr., van. ind e hellei bieu me horf ils pourront être maîtres de mon corps, Martired Castelfidardo 88), et dans qéhut, § 44. On dit aussi léon. bez, trèc. be dans be zo il y a, etc.

41. Sur ce verbe 'être' et son emploi, soit seul, soit avec divers pronoms, au sens de l'auxiliaire 'avoir', on peut voir Rev. Celt. VIII, 43; IX, 259—266; XI, 467 et suiv. (cf. Suppl. aux dict. bret. Landerneau 1872, 33, 75). Le passage du sens impersonnel (être) au sens personnel (avoir), pour des formes identiques, est au moins en partie occasionné par l'ellipse possible d'un pronom. Ainsi cette phrase du Doctrinal de 1628: nep... en em resiouisse oc'h e veza great celui qui se réjouirait de l'avoir fait (cela), p. 101, est pour oc'h e veza great ganta, litt. 'pour cela être fait par lui', cf. ibid. ma duy ar pec'heuzr da goulen pardon ... gant queuz ... da veza offanset Doué ganta (aussi souvent) que le pécheur demandera pardon, avec regret que Dieu soit offensé par lui, litt. 'd'être offensé Dieu par lui', p. 42; ma n'en divise bet regret da veza offanset Doué ganta s'il n'avait eu regret que Dieu fût offensé par lui, p. 121.

42. Les composés de ce verbe ont été étudiés Rev. Celt. XI, 458 et suiv.; cf. Gloss. v. digunvez, discomboe, diuoe. Quand ce sont des verbes, ils ont à l'inf. en mb. les terminaisons -uout, -uezaff, -out: gouzuout, gouzout savoir, esuezaff être absent. Pel. donne, d'après un texte ancien, goëza et goûeza savoir, mais il a pu conclure ces formes du part. gouezet, etc.

En bret. mod., on trouvera dans l'article cité de la Rev. Celt. des exemples de -vout, -fout, -out, -vezout, -veout, -veza, -veañ, -beañ, -vez, -ve, -vein, -ouein, -ù, -ein, -voudein: èn devout, en devezout, èndeffout, van. en dout avoir, gouzout, gouvéout, gouzvez, gouvé, gout, van. gouiein savoir, anavout, anaout, anavezout, tréc. anveout, anaveañ, van. hanaouein, hanaù (par u demi-consonne du français lui) connaître; tréc. hadvéañ, hadbéañ être de nouveau; van. gulevout, gulevoudein être en couches; talvezout, talveza, tallout, talout, van. talvein, talein valoir, etc.

Le mot darbout faillir, être sur le point de, cité Rev. Celt. p. 461, 462 (et Gloss. 145), d'après Le Gonidec, n'existe pas, selon Troude, ce verbe n'étant employé qu'au part. darbet.

Le plus ancien exemple que je connaisse de -vezout se trouve dans le Doctrinal: hep deiruezout sans vouloir, p. 177.

Il faut ajouter pour le bret. mod.: -voet, -ouet, -ouit, -vet, -ou, -f et absence de terminaison: van. de daluoet (pron. -voet) à valoir Gloss. 674, hanàouet connaître, Buhé er sænt, Vannes 1839, p. 691, hanaouit Choége 8, cornou. anavet id. Kant. Z. V. 27, tréc. de 1651 hanaou, Tragedien sacr 12; dial. de Batz anndraf id., dareif cuire; tréc. tal valoir dans tal e ra il vaut.

43. En dehors des composés proprement dits de bout, bezout être, la terminaison de ce mot s'est étendue aux inf. de verbes exposés à cette analogie soit par leur conjugaison, soit par leur emploi, soit par leur sens.

Ainsi le mb. dleffen je devrais étant composé de ven je serais, comme gouffenn je saurais, il n'est pas étonnant que l'inf. soit dleout, comme gouzout. Mais dleout avait nombre de formes indépendantes du verbe être, entre autres dlehenn, syn. de dleffen; ce qui peut servir à expliquer qu'il n'y ait pas de variante \*dlevout, \*dlevezout, etc. (ni de part. \*dlevezet), malgré le mod. dlevisen j'aurais dû, Rev. Celt. XI, 466, etc.

Les verbes impersonnels (au sens qu'a ce mot dans la grammaire française), ou les temps d'un verbe actif ou neutre qui s'emploient impersonnellement, donnent souvent lieu à des inf. en out (Rev. Celt. XI, 468, 469); c'est que l'idée du verbe être n'est pas loin: mb. am haual ce me semble = il m'(est) (vrai-)semblable, cf. van. haval vehai il semblerait, litt. 'il serait semblable', mb. haualout ressembler (être semblable); mb. deren amener, dere cela convient (lat. conducit), mod. dereout convenir, être convenable, etc.

En dehors des inf. en out étudiés dans l'article cité de la Rev. Celt., on trouve en mb. quisout, mod. keigeout (ouz) se rencontrer (avec), cf. gall. cydfod; au commencement du XVIIe s.: desirout désirer D 56, merittout mériter 122, signifiout signifier 15, 63, 65, esperout espérer 50. Il semble qu'un i précédent favorise cette terminaison: militout mériter, sinifiout signifier P. Gér. 36, inspirout inspirer 25, ispirout 52, disfiziout se défier 45, disprisout mépriser 46, profitout profiter 55, decidout décider 58, facilitout faciliter 70; tizout atteindre 65, Grammaire du P. Grég. 112, tisout Quiq. 91. Ce mot celtique était en mb. tizaff, qui existe encore dans le tréc. tian, Jac. ms 12; ceux des verbes pré-

cédents, empruntés au français, dont on connaît la forme en mb. avaient aussi la finale -aff.

Autres inf. mod.: difiout défier (qqn) Bali 67, divisout choisir 80, servichout servir Aviel 1819, I, 279, remerqout remarquer 237, mennout vouloir Gram. de Grég. 113, à Batz vénout, tremenout passer Trub. 304 (mb. tremen); coustout coûter Quiq. 46, koustout Trub. 6, padout durer Alm. du P. Gér. 44, Refl. 147, tachout tâcher Jardin an am. 11, trapout attraper Hist. ar bon. Miz. 13, pet. tréc. tapout; stlapout jeter Mo. 168, cassout haïr Jac. ms. 77, ancoaout oublier Miz Mari 1843, p. 39, c'hoantaout désirer Luzel, Rev. de Bret. et de Vendée, XVIII, 218, etc.

La finale -out a souvent remplacé -et, surtout en cornou.: mirout garder Trub. 307, miret 310, etc. Il est remarquable que le dial. de Batz, qui ne l'a pas multipliée, dise karout aimer; cf. Rev. Celt. XI, 478, 479; caroud Son. Br. Iz. I, 316. Inversement, le tréc. dit souvent -et pour -out: arruet arriver Cat. imp. 77, servijet servir Mo. ms 171, etc. De même kredeit croire, dial. de C., vient de \*credet, cf. mb. credout. Cette terminaison n'admet de suffixe que dans les composés du verbe être: talvoudec utile. Boudiguiah, bédiguiaih existence, l'A. Sup. v. asséité, a dû être forgé d'après talvouédiquiah valeur, etc.

44. La finale d'inf. oet est propre en mb. à caffoet trouver, avoir (non auxiliaire), p. caffet trouvé; mod. caouet avoir Quiq. 100, van. cavouet Choæs 11, cavouet Guerz. Guill. III trouver, gavouet avoir Celt. Hex. VIII, 12, kawet trouver L. el l. 16, kavet 150, cavet Guerz. Guill. 39, cavein Choæs 5, kavein Hist. s. 96, kavèt 106 (avoir, 96), de gaiiein à avoir Ch. ms v. avancer; cavouit trouver Choége 9, 21, à Batz kaoueit avoir, kaf trouver; caffout, cafout, cavout, van. cafeiñ, caveiñ trouver, cahout, van. géhut avoir Gr., cahout id. D 69, 2 syl. 160, caout 70, 168, 2 syl. 118, 164, 1 syl. 83, 118, 165, caout Quiq. 4, caat trouver Miz Mari 26, trouvé 3, 26; criet ... voar gaat criez vers, adressezvous à 21, voar gaad 200, a dro he galon voar ho caad il tourne son coeur vers vous 116, deut d'em c'haad venez à moi 34; câd avoir Son. Br. Iz. I, 312, cât trouvé 308, sellet ... da gât regarder du côté de 326; cat avoir ms. celt. 97 f. 70, sellet do he les regarder 14v, sellet dague doue regardez, tournez-vous vers Dieu 65 v, nenéomp quet degué nous n'irons pas le trouver Jac. ms 62, hep nave den do qué sans qu'il y ait personne avec vous, sans témoin 99; da gad (vole) vers (Tréguier) Rev. de Bret. et de V. 1884, p. 303, o tond ... da gad ann Eskopti en allant du côté de l'évêché 406; tennet da gad Doué (il a) attiré vers Dieu Rev. hist. de l'Ouest, 1888, 2e part., 142; euz ho c'hè (il n'y a personne) autour, près d'elles (des cloches) G. B. I. II, 44 (rime à diout-hè); van. de gavouét (courir) vers (la mer) Mis Mari 1841, p. 19, de gavouit (aller) trouver Keriolet 21, de gavèt Hist. s. 31, etc.; pet. tréc. zelle' d'om c'hé regardez-nous; doucheign ket d'o c'hé je ne les toucherai pas; mont dë gât aller trouver, kât trouvé; voir § 37; Gloss. v. quellaff.

Le mb. galloet pouvoir (var. gallout) ne se trouve que comme subst., = van. guelloet (et gallout) puissance Chal. ms; cornique galloys et gallos, id., galluidoc puissant, mb. Galloedec, Le Galloudec Gloss. 251.

Ceci suppose une terminaison \*-ē-t-, \*-ei-t-, cf. gall. moy. cysgwys il dormit, cymerwyt il fut pris, etc. Voir van. bouet, taluoet, § 40, 42.

45. La combinaison d+t donnant s, on doit reconnaître un ancien inf. en -tu- dans le mb. dius dezaff malgré lui, daoust à savoir, tréc. daouest, daous, van. deuss, etc., = v. irl. dús, duús, do fhius, \*do vissū, cf. fiss savoir, connaître; science, lat. visus; ro fess il fut su, on sut, gall. gwys, mb. gous. Le t de daoust vient de la prép. da qui suit; voir Gloss. 143, 144.

De même le mb. dirhaes, diraes, dires atteindre, mod. dirés approcher Maun. 27, dirès Gr., = \*do-r-haed-t-, cf. cornique dre-hedhy, gall. cyrhaeddu, etc., Gloss. 175. Mais le radical verbal \*diraez- s'étant perdu, a été remplacé par l'inf.: p. direset Maun., dirèset Gr. Ceci remonte au mb., où l'on trouve le futur dereso avec 2e syl. rimant à bras (= \*dereaso de \*deraeso, cf. Gloss. 359, 524).

46. Un s sert aussi d'indice d'inf. dans le mb. gortos attendre, impér. gourto; mod. gortos, p. -toet Maun., Gr., dial. de Batz gorto, cornique gortos, impér. pl. gorteuch; il passe au radical, dans le p. gortoset Gr. Cf. he c'horto il attend Trub. 63, a c'hortos 66; van. gorto, gortoenn attente l'A., gortos, -teiñ attendre Gr., cornou. gortozenn collation Gr., mb. gourtosediguez attente; voir Rev. Celt. XI, 106, 115. L'étymologie proposée pour le cornique, Z² 905 (gorth-dos) est inconciliable avec l'existence en breton de cette forme, qui, d'ailleurs, ne peut se séparer entièrement du gall. gwartu garder. Un emprunt au germain est au moins très probable, cf. all. warten.

La même alternance se trouve dans le nom menos et meno pensée, avis Gloss. 405 (meno Trub. 46, 50, 52, menoz 144), cf. gall. mynu, vouloir. Ratoz, mb. ratouez pensée, dessein doit être une dérivation différente, cf. Gloss. 561. En gall. aro et aros, arhos (Rev. Celt. VI, 60) attendre, s'arrêter, demeurer, aros demeure, arrêt, arhowch et aroswch arrêtez, cyfaros arrêt, s'arrêter, cyfaro arrête! présentent une concordance remarquable avec gortos. On peut supposer que gort-os, p. gort-oet ont imité le rapport de formes de sens analogue, \*aros, p. \*aroet. Aros = irl. árus habitation, gaél. àros = \*ad-ros-tu-, cf. all. Rast; aro = \*adros- devant une désinence commençant par une voyelle. Le mb. hars obstacle; arrête! paraît identique à aros; de là l'inf. mb. harsaff, harsa arrêter, van. harz résister; cornou. hon c'harz da nous empêcher de Kant. Z. V. 33; voir § 60. L'h peut provenir de l'analogie d'un autre mot, v. bret. di-unoharth sans empêchement, gall. di-wahardd.

47. Ces deux mots ne sont pas exactement les mêmes. Le gall. gwahardd prohibition, défendre, gwaharddu défendre, = \*vo-gar-y-; le v. bret. = \*vo-gar-ti-s, inf. régulier, l'irl. adgaur étant de la même conjugaison que berim. Un autre dérivé mb. est aruoarz fascination magique, cf. v. br. ar-uuo-ar-t il fascina; voir Rev. Celt. VIII, 508; Gloss. 41.

48. La combinaison du t avec une gutturale précédente a donné -ez aux inf. mb. amouez relâcher (cf. amoue retard) = gall. amwyth défense; annouez admonester, cf. v. br. anno gl. sugerendum. Les part. devaient être \*amouguet, \*annoguet; on n'a pas d'exemple de ces conjugaisons. Les inf. eux-mêmes ne sont restés que comme noms, dans ken-d-amouez émulation, aznawe monitoire Pel., cf. Rev. Celt. VIII, 34, 35. Sur les mots d'ancien bret. cités à cet endroit d'après Grég., voir Gloss. XXII. Amouez = \*amue-t n'a pas la même origine que annouez = \*ann-oc-t, gall. annog exhorter, cf. bret. conv-oc piquer (la meule), § 15.

Le nom gall. maeth nourriture a une formation semblable, cf. magu nourrir. Le mb. tiz hâte, auj. id., gall. taith voyage, répond à l'irl. techt action d'aller; aller (th. en ā), cf. tiagaim je vais, στείχω.

Peut-être le gall. mordaith voyage sur mer est-il proprement l'inf. de mordwyaf je navigue, = \*mori-[s]teig-ami, qui a été supplanté par mordwyo. Le mb. mordeiff (merdey D 113) paraît avoir remplacé \*mordoeam; bien qu'on trouve, Nom. 149, une variante

mordoiff, il est douteux que le part. mb. ait été \*mordoet. Voir Rev. Celt. VI, 396; Gloss. 425 et au mot handèein, dont la formation paraît différente.

49. Un inf. tout spécial est le mb. huerzin rire, hoarshe il rirait; tréc. c'hoerzin (choerzin Quiq. 161), p. c'hoarzet. Le léon. a uniformisé les voyelles: c'hoarzin Maun. 27, Gr. Le suffixe n'est-in qu'en apparence, l'inf. = gall. chwerthin avait primitivement z dur, tandis que c'hoarzañ je ris = gall. chwarddaf par z doux; la confusion des deux sons est régulière en bret. après r. Huerzin = \*svar-tin, formé comme l'acc. irl. sírtin chercher, de sírim je cherche; c'hoarzañ, chwarddaf = \*svar-yami, cf. gall. gwaharddaf = \*vogaryami à côté du v. bret. -uuoharth, § 47; tarddaf je sors violemment, je perce, bret. tarzañ je crève = \*taryami, τείρω, tarth exhalaison = \*tar-tis; arddaf je laboure = \*ar-yami, irl. airim (got. arjan, etc.).

La finale de huerzin répond aux inf. irl. en -tiu, gén. -ten : air-mitiu honorer = lat. men-tio; tíchtu, tíchte venir, dat. tichtain, etc., lat. Quid tibi istanc tactio est? (Plaute); datio, grec δωτίνη, etc., cf. bret. ilin coude, irl. uille, etc., Rev. Celt. VII, 101.

Sous l'influence d'autres types d'inf., huerzin a été remplacé en pet. tréc. par c'hoerzeign, van. hoarheiñ Gr., cornou. c'hoarzi Kant. Z. V. 38, dial. de Batz c'hoarheñ, etc.

50. Le correspondant lat. du celtique \*-tiū a donné lieu aux inf. mb. benizien, binizyen bénir, millizyen maudire, de benedictionis, maledictionis (irl. bennachtain 'benedictionem'), voir Gloss. v. teffal; p. beniguet, milliguet. La ressemblance extérieure du mot celtique quennigaf j'offre lui fit aussi donner un inf. quinizyen.

Autres inf. pour ces verbes: mb. bennige, lis. -ig; biniguaff, mod. binigua Æl 169, pet. tréc. binian; binigal, van. béniguein Gr.; mb. milligaff, van. -guein Gr.; van. qenniguein Gr., keni L. el l. 8, léon. kinnig Gon. (gall. cynnyg), tréc. kinniout selon Troude.

Dougen porter a communiqué aussi sa finale à son composé qiniquen Gr., kinîgen Feiz ha Breiz 19 déc. 1874, p. 377, col. 2, et même à binnigen Gon., binighen Peng. II, 291, benhighen Trub. 146, bénniquén, Ar mystériou, Brest 1843, p. 136. Troude donne un tréc. kinnigien, compromis entre -zien et -gen; Grég. un part. qinizyet, tiré de l'inf. -zien sur le modèle de douguen, p. -guet. Milisen Mo. ms 232 peut passer pour une variante phonétique de millizyen.

51. Le mb. maezur, meazur, mezur nourrir, mod. mézur Gr., léon. et tréc. mesur Av. 1819, I, 131, Buez Joseph 30, mezur 32, D 99, Jac. ms 52, mezûr Trub. 194, van. méhur l'A., pet. tréc. (peu usité) mézur, = \*machtur de \*mac-tōr; v. gall. cim-maithur-ess soeur de lait. Cf. gall. gwneuthur faire = \*ver-ac-tōr (sur l'n voir Rev. Celt. VI, 31; Gloss. v. bez, knech), lat. actōris, victōria, loτωρ, loτορίa, etc.

Le même suffixe paraît dans l'inf. mb. pastur, à peu près syn. de maezur, et dans les noms noazdur nudité, noasdur 'nuisance', action de nuire (désavantage, Gr.). On emploie d'ordinaire -a-dur, qui est propre aux subst.: mb. magadur, -ez nourriture, pasquadur paissement, troadur environnement, etc.; mod. noasadur action de nuire Gr., etc.

Le mb. avait aussi les inf. magaff, pascaf, mod. maga, pasqa, van. magueiñ, pasqeiñ Gr. D'un autre côté, on a fait le part. nouveau mézuret, measuret Gr., cf. en em vesur il se nourrit Av. 1819, III, 3; gall. gwneuthuredig fait, Davies.

Le part, semblable pasturet Gr., au lieu de l'ancien pasquet, a pu donner lieu à l'inf. pasturi paître, Maun., Gr., à Batz pastural. Le pet tréc. 'n im batureign se nourrir a dû subir l'influence du franç. pâturer, de pasturare (cf. Meyer-Lübke, Gram. des l. rom., trad., I, 525); mais il est probable que la terminaison de pastur a été prise à son équivalent celtique, à un moment où l'on prononçait encore \*machtōr ou -tur. Pour la chute du c, cf. habaster patience Nl 174, mb. habascder facilité, de habasq facile (du lat. pasco). On trouve en mb. pastur à l'impératif, Gloss. 464.

52. Le mb. golloenter, gollonder, goullonder vider, p. golloet; dilloenter délier, p. dilloeet, dilloet, mod. goullonder Maun., goullonder Gr., Pel., goullounder Roussel ms, goullonder Gon., = \*guollung-ter, cf. v. gall. guollung vide, mod. gollwng délier, gollyngdod délivrance, dyllwng relâcher. Le bret. mod. n'a gardé du composé que l'adj. dillo vif, actif, diligent, litt. 'délié', Gloss. 170. Troude l'attribue aux dialectes de Tréguier et de Cornouaille, et dit qu'il faut mouiller les l; une note manuscrite de G. Milin donne en haut léon. dil-lo (sans mouiller) 'à la hâte, en courant'; dillo! dillo! vite! vite! dillo en deuz da labourat il a de la promptitude à travailler, il travaille vite; dilloüs eo pa gar il est vif, il travaille vite quand il veut.

Gollonder, p. golloet, a donné dans la langue moderne, d'un côté l'inf. goulôi Pel., goullouï Roussel ms, goulloï, van. gouliüeiñ

Gr., gouliüein, gouléein désemplir Ch. ms, pet. tréc. goulouein (dial. de Batz goulou verser); de l'autre, le part. goullonderet Gr., Nik. 695, golonteret Fanch-Cos, Morlaix 1837, p. 26, cf. 11, 21, et le dérivé ur golonterez un vide 12; on lit goullonderit videz Pel., Nik. 719. De là un autre inf. goullondéri Gon., en Goello goulondrein, cf. e c'houlondre il vidait, -draz vida Rev. de Bret. et de V., 1885, p. 40.

Le suffixe -ter est très employé dans les noms abstraits comme gwennder blancheur, gall. gwynder; cf. Gloss. 539, 540.

53. Le mb. embreder toucher, manier, est, je crois, pour \*embreg-der, et est devenu embreguer Gr., van. inbrequer Chal. ms, mb. embreugueur, sous l'influence du part. embreguet (attesté seulement en bret. mod., Gr.; hem' eus bet hembreghet rima j'ai entrepris de rimer Trub. 344); le mb. embreghere il étreindrait est de même nature que goullonderet. Les inf. nouveaux embrega, -gi, et van. imberguérein, etc., Gloss. 207, répondent à goullôi, goullondéri. Embreger, ambreger dompter, gouverner, existe encore, bien que Troude ne le donne pas. Une note de G. Milin mentionne aussi le nom masc. embreg assujétissement, action de dompter, de manier un cheval; ambregeres attouchement (embreguérez, pl. -rezou Gr.).

54. L'addition de -n à une gutturale produit des effets analogues à celle de -t: mb. doen, douen, 1 syl. porter, p. douguet; dizoen apporter, p. diouguet, v. br. dodocetic. Le mb. doan peine, ennui, auj. id., peut, phonétiquement, être identique à doen, mais il vaut peut-être mieux l'assimiler au cornique duen, duwen id., de \*dus-venā¹) (Wh. Stokes, Archiv für celt. Lexikogr. I, 114); la contraction en une syllabe était facilitée par le syn. bret. poan.

Doue-n est devenu, d'après le part., douguen, qui se lit pour la première fois avec certitude D 52, Nom. 147, 179, 185 (douen 185); cf. Gloss. v. doen. Sur le prétendu part. doët, voir Gloss. XXII.

Douen existe encore dans le dial. de Batz; là, au lieu de se modeler sur la conjugaison, il l'a, au contraire, refaite à son image: d-oue-n, gall. d-wy-n, cf. irl. tuccaim j'emporte, est devenu un inf. radical, d'où le p. doueneit, etc. Il en a été de même

<sup>1)</sup> Ce préfixe pourrait se retrouver en v. bret. dans la glose publiée iciméme II, 83 doodl 'gurtonicum', proprement 'mal sonnant', cf. gall. diodl, diawdl sans rime, cyfawdl de même rime.

pour l'inf. dougen, dans doughen (l'avarice le) porte (à beaucoup de péchés) Trub. 282, a zougennè il portait Annales de Bret. VIII, 238, douguennomb portons Assamblach a canaouennou national, ms. de 1830, en ma possession, p. 5—7; cf. dizouguennadur le transport (du corps d'une sainte) Cantic santez Philomen, Morlaix chez Lédan, p. 3, dizougenadur transfèrement (dizougadur transfert) du Rusquec.

Autres inf.: douga Pel. (dans un vieux dialogue), Gwerz. Br.-Izel I, 490, van. dougueiñ, doug Gr., pet. tréc. doug (avec l'auxiliaire faire); à Batz doueñ. L'hypothèse d'un v. bret. doguot porter, Vocab. v. bret. 154 n'est plus soutenable, cf. Rev. Celt IV, 339.

Le gall, a de même adolwyn et adolwg supplier.

55. La terminaison infinitive -n est toujours précédée du son e, en bret. moy. et mod. D'ordinaire, cet e appartient au radical verbal.

Exemples: mb. antren entrer (auj. antren), de antre entrée; autren octroyer, auj. id. (de autre octroi, autorisation Gr.); retren retirer, sauver, p. antreet, etc.; mod. kaën 'faire ou rétablir les haies, relever la terre du fossé sur la haie' Pel., de kaë haie; pet. tréc. dizantren débarrasser les chevaux empêtrés dans leurs harnais; redresser quelqu'un qui dit une sottise, litt. 'dés-entrer, faire sortir', et charren charroyer (de charre charroi Gr.); avén, p. aveet accommoder, préparer, apprêter Gr. (pet. tréc. id. nettoyer le froment, arranger le lin), neum aven se préparer Mo. ms 171, cf. avan préparer Gw. Br.-Iz. I, 212, Son. Br.-Iz. I, 306 (comme barlan giron 296, de barlen, cf. Gloss. v. habasq), van. aven p. avéet atteler Gon., de van. avai f. attelage, harnois, charrette avec tout l'équipage, pl. avayeu l'A., du franç. envoi (cf. davay, davayein envoyer l'A.); ambren être en délire, part, ambreet Gr. (ambren délire Gon.), cf. mb. rambre rêverie; mb. aeren, eren lier (auj. eren), de ere lien; ren conduire, deren amener; mod. cantren courir çà et là Pel. (mb. quantren fureur, gall. cethrain pousser), cf. gall. canre poursuite; mb. gourren, gorren lever, monter, de gourre, gorre le dessus, p. aereet, etc. Dans ces derniers mots, la voyelle e était primitivement suivie d'un g; ainsi gourren = \*ver-reg-n-, cf. Stokes, The breton glosses at Orleans, no. 273.

Le part. gourreet avait un équivalent gourroet, gorroet; on lit gorroet élevé D 63, gorroet da cridi (la foi est un don de Dieu par lequel l'entendement humain est) poussé à croire 17; cette forme a prévalu dans la langue moderne. Elle doit venir de l'analogie du verbe reiff, part. roet donner: gorreif je lèverai ressemblait à reif je donnerai.

On dit en pet. trêc. azen s'asseoir, gourven être couché pour azéañ, ou azéiñ, gourvéañ, léon. azeza, gourveza; cf. discuen montrer Mo. ms 169, disquen 231, à côté de discoué, discoé 139, disqué 234; diskoë Ste Tryph. 236, discuez D 15, 133, 158, disques, desquez 33, descuez 97, discoe Miz Mari 66, discoeîn 106, 190, discoîn 51, 150, discoin 31, diskei 2 syl. Kant. Z. V. 31 (deusqueuso il montrera en 1626, disqueuso en 1671, Chrest. 311, de \*do-skei, voir Rev. Celt. XIX, 199).

56. Voici d'autres inf. de ces sortes de verbes:

mod. cantreal (et cantren) errer Gr., cf. mb. rambreal radoter; cornou. diorreal faire la leçon à Barz. Br. 6, diorren élever Gr., gorhen élever, soigner (les biens d'un autre) Trub. 310;

tréc. eréin, van. ariein lier, antréein entrer, avéein atteler, charéein, charéat charrier;

van. cantreiñ errer Gr.;

mod. gourenni lever Gloss. v. gourre, van. en im c'horrenein prendre l'essor, autrenein accorder Chal. ms, cf. antren il entre B. ar s. 1841, p. VII; erenit liez Kanaouennou santel St-Brieuc 1842, p. 28; autrenadur octroi, concession, (et autreadur) acquiescement, consentement, avennidiguez appareil, préparatif Gr.; tréc. diskoenet montré. Le mb. confondait souvent ren, p. reet conduire avec regnaff, renaff régner, durer, exister, p. renet; ce dernier verbe a seul survécu, mais avec inf. rén: o réen vivant, existant, Ste Tryph. 442; tréc. en amzer zo rén par le temps qui court, à l'époque actuelle. Cf. dirènadur action de ramener Gr., mb. diren conduire;

mod. autrezi p. -zet accorder, octroyer Gr., cf. autrezidiguez acquiescement Gr., antrezet entré Tragedien sant Guillarm, Morlaix 1815, p. 109, entrez 66, 120, e c'hantresis j'entrai et même c'hoantrezis je désirai 23.

57. Quelquefois l'e de la finale -en ne fait pas partie du radical verbal: mb. disputeñ disputer Cathell 12 (et disputaff, disput), disäotren s'amuser Gloss. 176, tencen tancer (et tenczaff id., cf. tenczon litige); mod. drastenn (et drasta) empêcher de mal faire Sup. aux dict. bret. Landerneau 1872, p. 75, dastren Bali 59 (mb. drastaff châtier), léon. emerren (et amarra) amarrer Sup.

aux dict. 73 (on voit que le traitement vocalique diffère de drastenn); diverren he amzer faire passer le temps Feiz ha Breiz 19 déc. 1874, p. 376, col. 2. Les mots van. diffraien (et diffrai) expédier, dépêcher, se diligenter, anjulien injurier, gourien coudre l'A., goulien exulcérer Sup., koenien souper L. el l. 100 semblent des variantes de -ein produites par dissimilation après i; on lit touïein jurer l'A., et touïen v. fidélité; dissolæriein déclarer, et disolærien v. ratifier, etc.

Les premières formes s'accorderaient avec le v. bret. arton gl. (non possunt) latrare, mais celui-ci peut signifier ils aboient, cf. imguparton gl. se ... abdicant; d'ailleurs nous avons vu une provenance analogique de -en dans dougen, binigen. Il y en a d'autres: ainsi l'alternance de goulenn et goul, p. goulennet et goulet demander, vouloir, (à Batz gournen demander) paraît due à une combinaison des deux mots \*gouven demander, gall. gofyn, cornique govyn (d'où govenek désir? Arch. f. celt. Lex. I, 119, gall. gofynaig requête, gofynag confiance, mb. goanac espérance) et ioul volonté. En pet. tréc. lémen ôter, lézen (lezen Peng. VII, 66) laisser, delc'hen tenir (dalc'hen Rev. Celt. IV, 85), gelven appeler, en Goello teulen jeter viennent de lémel, etc., par dissimilation, Gloss. 356 (cf. cornou. kernien cornes, rime en, Peng. IV, 79; van. cruguen melian fourmilière Ch. ms).

Le van. de ouilon à pleurer (rime à me hunon) Rev. de Bret., de V. et d'Anjou juill. 1895, p. 51 est différent et doit se lire ouilon. C'est une variante de goelo § 27, remontant peutêtre directement au v. br. -om par un mb. \*-off = gall. -of (spécial aux noms, § 13; voir pourtant J. Davies, Antique lingue britannice . . . rudimenta 2e éd., Oxford 1809, p. 107), § 13; cf. colon (et colo) paille de blé noir l'A., gall. colof tige. L'o final n'attire guère en bret. de nasale adventice (sur gozroff, voir § 25; cf. mb. dezrouff commencer, dezrou commencement Gloss. 155).

58. On peut classer ici le cornou. digont arriver Barz. Br. 188, p. digoue(z)et; tréc. distront retourner, revenir Troude, p. distroet; pet. tréc. diskonn (et diskoen) montrer, p. diskoe(z)et (pet. tréc. diskoenet, diskonnet); cf. cornou. troei tourner Trd., van. distroein retourner, diskoein montrer. Il est possible que l'addition du -t soit de nature phonétique, cf. pet. tréc. onnt frêne, de onn.

Pel. cite vighiden tordre, d'après un vieux dictionnaire, sans croire ce renseignement exact. Il doit y avoir, en effet, une erreur, amenée par quelque locution comme ober ur vygadenn 'tordre les branches en forme de chaînes' Gr.; voir § 39.

59. Le v. irl. a des inf. en -n (th. en o et i), pour des radicaux terminés par des gutturales, comme le brittonique: búain moissonner, bongaim je brise, je moissonne; cf. aussi orc-un tuer, bleg-on traire, v. h. all. mèlchan, auj. melken; sanscr. bándhanam action de lier, all. binden, èdavóv le vivre, all. essen, etc.

En gall. cywain charrier = \*co-veg-n-, cf. gaul. covinnos char, v. irl. fén, all. Wagen, v. h. a. wëgan, auj. be-wegen, etc.; mais la conjugaison garde toujours l'n; de même arwain conduire et conduis, etc. Au contraire dwyrain se lever; le lever, l'orient = \*d-ex-reg-n-, a pour syn. l'inf. radical dwyre = \*d-ex-reg (mb. doare sort, manière, mod. doare van. doére nouvelle, proprement 'apparition'); un mélange des deux a donné dwyreain se lever; dérivés dwyreol (soleil) levant, dwyreiniol oriental, etc. Le v. gall. dilein destruction (cf. mod. dilëu détruire) = \*di-leg-n, avec finale différente du v. irl. dilgend, qui est imité de légend lire, du lat. legendum.

Ce gérondif a fait en mb. leenn, lenn, auj. lenn lire, p. lennet; le gall. a llên littérature, darllen, darlleaw et darlleain lire; darllenwr et darllewr lecteur. Le bret. mod. dilenn choisir, trier, p. -nnet Gr. = \*di-leg-end, de-ligendum. Cf. v. gall. scribenn écriture, v. irl. scribend écrire, gall. mod. ysgrifenu id., cystrawen construction grammaticale, cystrawenu construire des phrases. Voir Gloss. v. perc'henn.

60. La terminaison d'inf. -el, -ell vient généralement après une syllabe ayant la voyelle e ou eu. Exceptions: mb. chommel rester, van. chomel Guerz. Guill. 142, chomèle ') Histoer 8 (chemel Gr.); losquel lâcher Æl 87, perdre (notre vie) Jac. ms 70; lamel enlever Heuriou, St-Brieuc 1856, p. 26 (le texte de Le Bris, Pedennou hac Instructionou 26, a lamet), cornou. lammel (r. et) Peng. IV, 10, à Batz nâmel id., lakel mettre.

Cette voyelle e diffère de celle du part., sauf dans le mb. lesel laisser, dilesell délaisser, auj. -zel; techel fuir, auj. tec'hel

HorM

<sup>1)</sup> Cette finale est l'e mi-muet du franç, qui n'a passé sous cette forme qu'en dial. de Vannes: cf. en hum deurule se jeter Histoer 38; discarre abattre (3 syl.) Choæs 117; coucië souiller Déuéh ur hrechén, juillet 1809, p. 2, hum glemmë se plaindre, chonjalë penser 3, gobérë faire Canènneu 1810, févr., p. 4, coéhë tomber, mai 4, conduië conduire, juill. 3, sevélë se lever, derhélë tenir oct. 2, collë perdre 3, etc.

(tehel Mo. ms 236), et quelques formes dialectales comme haut cornou. coëhel tomber Gr., kouezel Kant. Z. V. 33, coeel Miz Mari 238, van. couehel Chal. ms; trec'hel vaincre Pev. m. Em. 74; Confer. 2e éd. 33 (la 1e éd. a trec'hi, p. 35); haut van. drebel manger Chrest. 375. Voir § 8, 61. C'est par erreur que l'e du bas van. gweskein est attribué, § 18, à la forme guësqel gardée ailleurs, car ce langage change souvent a en è après gw: cf. Loth, éd. de Chal. v. goah, goalen, goapat, etc.

Le radical des part, a, soit les voyelles a et o, soit au, ao, ô (en regard de eu). Grég. donne quelquefois e au part.: clêvet tombé malade, selvet de selvel recouvrer sa santé, henvet de henvel (et hanvel) nommer; chemmet (et chommet) demeuré, Gram. 112. On dit en tréc. gelvet appelé, delc'het tenu, etc. La voyelle eu de l'inf. pénètre aussi dans la conjugaison. Il peut arriver d'autres accidents phonétiques et analogiques; voici quelques exemples: mb. derchell, delcher, delchell, dercher tenir, delc'her Nik. 76, delher Bali 1, kendelc'her maintenir, continuer Nik. 79 (p. quendelc'het P. Gér. 37, fut. quendelc'ho 30); delc'hel Jard. an am. 3, guelvel appeler Conf. 50, 2e éd. 47, gelver Bali 184, lezer laisser 95, ms. 62 fo 134, cornou. dilezer Peng. IV, 98 (dilesan ms. celt. 97 fo 66 v); klenver tomber malade Nik. 110, stleper jeter 118, 753, 754 (stlepel Mo. 149, mb. stlapa); leusqueul (et lausquiff) lâcher Nom. 154 (mb. lauscaff), leusqueur P. Gér. 44, leusker Nik. 66, 209, leuskel Alman, 1876, p. 87, leusquer 27, losqueur 25, p. leusget Gr.; mb. teurell, teureul, teuleur, p. taulet jeter, mod. teurel Trd, teuleur Cat. imp. 115, Nik. 119, teuler 128, 262, Trub. 80, teurel, teul, taol 80, taoler Bali 181, 198, toler 107, teurl Maun. Gram. 29, Gr., Gram. 114, Jac. ms 36, Mo. 162, 169, Mo. ms 159, torl Jac. ms 18, teur Mo. ms 207, teulel Ricon 81, teulen § 57, van. turul, trul, troèl, taulein Gloss. 690, Rev. Celt. IV, 467, XI, 362; taoli G. B. I. I, 338, telli, teli § 32, à Batz taolen; mb. taulidiquez et teulidiquez action de jeter. Cf. § 57; Gloss. 457.

Le haut breton a emprunté les deux formes harzer retenir, = mb. harsaff arrêter, et herzer durer, tenir, = bret. mod. herzel arrêter, résister, p. harzet Gr. Gram. 113; voir Rev. Celt. V, 222, et § 46.

Deux passages de H 50 contiennent des mots en -er mêlés à des inf.: terrifu an uoeu, ... losquer, suffocquer a froez humaen; ffaussonier, losquer ha piller dan ilysou, celebrifu en stat a excommunication. Mais ce ne sont là ni des inf., ni des noms

abstraits, comme les deux énumérations en contiennent encore (muntrerez, simony). L'auteur a employé également une autre tournure, par le part. (ffez torret, dorn laquaet ...), ceci montre qu'il ne se piquait pas, dans sa rédaction, d'une exactitude grammaticale rigoureuse. Il faut entendre: '(le crime de) l'incendiaire', etc. Sur pecher H 11, voir Gloss. 469.

61. L'I passe quelquefois au radical verbal (cf. § 8): disteurl rejeter Gr., na zisteurlomp quet ne rejetons pas P. Gér. 21; discoel montrer ms. celt. 62 fo 28, 72, 114, ms. celt. 97 fo 19, 58, disquoel 68 v, diskoël Peng. VII, 305, disquel ms. celt. 97 fo 3 v, Rimou anc. 34, a zisquel il paraît Hist. ar bon. Miz. 5, il montre, disquelet montré Ricou 96, discuelet id., a ziscuilin je montrerai Meul. qeg. 10, disquelo il montrera Jac. 34, e tisquelo Mo. 217, discoellet montrez Trag. Guill. 1815, p. 78, discoelit montrez ms. celt. 62 fo 80, 102, 116, a siscoelfe (il) montrerait 92, etc.

En mb. ezreuell (rapproché à tort de goezreu maladie des yeux  $Z^2$  904, cf. Gloss. 413, 585) et dezreuell raconter = \*(d-)atrim-el ont donné lieu en bret. mod. à de nouveaux inf. en -eli, -ella qu'on peut voir Gloss. 154, 155; cf. ezrevel, p. -elet rebattre, redire plusieurs fois la même chose, dizrevel, p. -elet redire, répéter Gr., dizrevel il fait savoir Ste Tryph. 138, disréveller conteur sérieux Rev. de Bret. et de Vendée II, 304, 305, daneuel exposer, raconter, daneual déceler, daneuelein conter Chal. ms, cf. Gloss. XIX; dianevelha cancaner; raconter Trub. 173, danevelhi raconter 132, danevel l'histoire 169, etc., danevelhou contes, récits (scandaleux) 231, danevello paraboles (proverbes) Peng. VII, 341, daneveller rapporteur (d'une cause) Ste Tryph. 372. Dans enevel etre ar c'horfou ac ar sperejou symbolisme Sup. aux dict. 105, nous avons un représentant moderne de ezreuell, dont le sens a dû subir l'influence du mot hevel semblable (cf. diseveli dious an dud all se distinguer des autres, ne pas faire comme eux Bali 4; à St-Clet en Trég. dishañvalout différencier, distinguer). Dezreuell s'est aussi associé à un mot différent, divrès, devrez, etc. contrefaire, imiter (= \*do-bres, cf. gaél. brios moquerie?), de là le tréc. distrevel contrefaire (les miracles de Moïse) Mezellour an ineo, St-Brieuc 1831, p. 8, à Pédernec direveli, etc.; disrevel pedenno parodies de prières Son. Br. Iz. I, 52. On lit difrês pe direval, rime al, (ce geai savait) imiter, contrefaire (les cris des autres animaux) Meul qeguin, 1807, p. 9.

Nous avons parlé plus haut (§ 8) du cas de rendael; cf. Zeitschrift f. celt. Philologie II.

daël contestation, débat Trub. 188, 213, ober daël exciter, inviter à l'amour sensuel 231, hasten an daël allonger le procès, perpétuer la dispute 309, daëla blesser (la délicatesse), quereller (qqn) 197, o vea daëlet ganthâ étant gourmandé, accusé par lui 178, a zaële hentrezho (ils) se disputaient 154, rendaëla disputer, gronder, murmurer 197, rendaëlus querelleur 172, rendaërez hountan grondeuse, querelleuse avec lui 197.

62. Quelquefois -el est une variante dialectale de -al: tréc. ningell voler Luzel, Rev. de Bret. et de Vendée III, 486 = nijal, mb. nigal (cf. nijella voleter, voltiger Bali 22); joñjel penser Rev. Celt. XIV, 268, de soñjal; léon. rimel rimer, de rymal, Gloss. 577; à Pédernec kozéel causer, parler, pet. tréc. kozéal; pignel monter Son. Br.-Iz. I, 250, van. pignal Gloss. 489; dansel danser An disput etre an den dimet hag ar maro, ve Le Goffic, str. 25, mb. danczal, dial. de B. deñsal; blejel crier, Sorc'hen furluten, Lannion chez Anger, dern. str., de blejal Gloss. 70, diroc'hel ronfler, r. el, Rev. de Bret. et de V., 1872, p. 145, pet. tréc. -c'hal, etc.

63. La terminaison d'inf. -al alterne souvent avec -aff en en mb.; elle est employée surtout dans les verbes qui expriment un mouvement, un bruit, ou quelque action de nature vulgaire: criaff, crial crier, quaquetaf, -tal caqueter, blâmer, bourdal plaisanter, etc.; harzaff aboyer, auj. harzal, gall. arthiaw et arthal; mb. streuyaff éternuer § 21, mod. streuyal id. Nom. 91, an streuyal l'éternuement 261; hual huer Gr., pet. tréc. huoal (d'un plur. \*huo huées, sing. mb. hu); tréc. hodevial crier, faire du bruit, comme les gens pleins d'eau-de-vie; dial. de B. laronal voler, promenal promener, etc. Le gall. attribue à cette forme une nuance de fréquentatif: naddu couper, naddial couper beaucoup. Il y ajoute des suffixes: minial remuer les lèvres, minialedd mouvement des lèvres.

Ceci arrive également en bret.: mb. tripal danser, tripaly tu trépigneras; hoppall appeler à haute voix, p. hoppet et hoppallet, hoppellet Gr. Gram. 111; mb. drital, auj. tridal tressaillir, p. tridet et dridalet Barz. Br. 216 (tréc.), prét. a zridallaz 179 (cornou.). Je ne sais s'il y a une parenté réelle entre la finale du mb. fringal gambader et celle du v. franç. fringaler danser (à côté de fringuer). Cf. irl. sgiamhálach criant, de sgiamhail cri, sgeamhaoil glapissement, mb. hueual et mod. speuñial glapir Gloss. 642.

Le van. a quelquefois -ar pour al, par dissimilation: ouilar pleurer (rime ar) Marion 10, saillar sauter Aguilaneuf 18.



Le mot anc'hoar oublier en dial. de Batz doit s'expliquer autrement (= \*ancoac'h?).

C'est au breton de France qu'appartient le mot bragal se pavaner, se panader donné comme gallois par M. Thurneysen, Keltoromanisches 92, 122, et par M. Kluge, Etym. Wörterbuch der deutschen Spr., 5e éd. v. prahlen. Je n'en connais pas d'exemple avant le P. Maunoir. Celui-ci donne aussi bragaldiezou braveries, dont la terminaison n'a rien à faire avec celle de bragal; elle vient du mb. bragard brave (soldat), = v. franç. bragard, par une dissimilation qui se retrouve dans le gall. bragaldio, bragaldian babiller. \*Bragardiez est dérivé comme bavardiez paroles impudiques Gr., du franç. bavard.

On a vu plusieurs exemples de l'association de -al avec la terminaison diminutive ou fréquentative -ella (mac'hellet foulé plusieurs fois Barz. Br. 181). Cf. encore fronal renifier, frounella nasiller Gloss. 246; turc'hial fouir Barz. Br. 6, van. turhyellat Gloss. 730, etc.

Sur -e-al dans jarneal, sakreal jurer, sacrer, kapeal aller à la cape, bageal conduire un bateau Trd, (var ar môr o vagal [un vaisseau] voguant sur la mer Rimou 58), etc., voir Gloss. v. Genouefe.

64. Plus varié que le bret., le v. irl. possède les finales d'inf. -al, -ul, -ál, -ail, -ail, -el: atmail avouer, cf. cornique godhevel souffrir; techel fuir, mb. techel id., gall. techial se cacher. Le celtique s'est rencontré avec l'arménien pour cet emploi de -l-, cf. Gloss. 684.

L'a du bret. -al est le même que celui de -aff, -at. Le v. bret. latinisé angabolum absence de saisine contient un mot gabol saisine qui peut s'expliquer par un inf. \*gabā-l- (cf. -om), différent de gabael dans v. bret. adgabael gl. occupanda, gall. adafael, attafael saisie, v. irl. aithgabail id. Rev. Celt. VII, 238—240, de gabál, gabáil prise, saisie et prendre, saisir (gabaim je prends, j'ai); gall. gafael prise, d'où gafaelu saisir, gafaeliad, adafaeliad action de saisir, etc. Gabael, irl. gabáil = \*gabagli-, peut-être par suite d'un mélange des deux racines gab et cag (Thurneysen).

L'e du bret. -el peut venir de ĭ, ĕ ou ā (cf. -et); mais dans les deux derniers cas l'action exercée sur une voyelle précédente ne pourrait s'expliquer que par l'analogie: cf. mb. maruel mortel, gall. marwol = \*marvāl-, mb. meruell, -el mourir, cornique merwell, -el; v. bret. taguel- silencieux, gall. tawel calme, bret.

mod. distaouel indolent Gloss. 185, de \*tauel-, mb. teuell, -el se taire, cornique tewel = \*taui-l-, cf. gall. tewi. On lit tauell taire, ne pas révéler D 142; Troude donne malver mourir, peut-être par erreur: selon Grég., c'est la forme de marvel mortel, en bas Léon.

La forme du radical gen étant très répandue, il est possible que le mb. guenell, -el naître vienne de \*-āl, cf. l'adj. gall. genol natal, et le cornou. guenelyez naissance, enfantement Gr., formé comme mb. mibiliez enfance, gall. maboliaeth de mabol enfantin; mb. denielez humanité, gall. dynoliaeth, dynioliaeth de dynol, dyniol humain; voir § 39.

Le redoublement facultatif de l'l final en mb. ne prouve pas grand chose par lui-même; il en est autrement, quand il s'y ajoute une voyelle, et que le gall. présente aussi deux l. C'est le cas du mb. seuell, -el, cornique sevel se tenir debout, gall. sefyll se tenir, action de se tenir, d'où sefyllio stationner, sefylliog qui se tient, cornique sevylliac celui qui est arrêté, cf. mb. sauellec, mod. savellek râle, oiseau qui vole sans retirer les pieds, Gloss. 600, de \*stamill-. Le gall. dit aussi sefydlog comme sefylliog, et sefydlu établir = \*stamitl-, cf. sefyd être debout et cathl chant = \*can-tl-; mb. quentel leçon, v. irl. forcetul, forcital enseignement, enseigner (forchun, forchanim j'enseigne).

65. La terminaison -aez, -ez, par z dur, très fréquente dans les noms abstraits, a fourni au mb. les inf. marheguez chevaucher, mod. marheguez, p. -guet Gr., maregues Jac. ms 96, etc., Gloss. 393 = gall. marchogaeth id. (et chevalerie), cornique marogeth chevaucher, irl. marcuigheachd action de chevaucher; buanegaez, -guez irriter, s'irriter, et colère, resté seulement comme nom; dirigaez 'estre en sault', lazrez voler, léon. laërès, van. laëreah, -reh Gr., laëzrez D 97, larres Jac. ms 52, tréc. laères, lères = gall. lladraeth vol. Le van. a étendu cette finale à trois verbes au thème en -ta: bréhateah embrasser, grateah promettre, marhateah marchander, Gloss. 359. Cette association ne pouvant être partie de laëreah, montre que le dialecte de Vannes a dû avoir aussi au moins l'un des inf. \*marhegeah, \*buanegeah, \*dirigeah, qui ont pour syn. bret. mod. marhecqût Gr., mb. buanequat, mod. id., et gall. terica.

Evès boire Son. Br. Iz. I, 318, est une forme isolée, suggérée par la rime.

66. Le seul inf. mb. en -ec est redec courir, auj. id., van. ridek, gall. rhedeg courir, course; cornique resek courir, couler. Il

a pour syn. modernes redet Gr., Rimou 13, Trub. 6 (redec 48); haut cornou. reda Chrest. 371, van. ridein couler, deridein accourir l'A. (léon. diridet Nik. 29).

Par suite de la ressemblance des syllabes radicales, redec a fait donner à leda étendre, mb. ledaff une variante ledecq, van. ledecçq, ledeiñ Gr.; on dit en pet. tréc. lédañ, lédek et lédet. Cf. aussi en gall. mod. hedeg voler, monter en épi, Gloss. 169 et en gall. moy. eredic labourer.

Certaines variétés du cornouaillais (St-Mayeux, Plussulien, Corlay) donnent une terminaison -ek à toutes sortes d'inf., surtout accompagnés du verbe faire, ou placés au commencement d'une phrase: tapek prendre, c'hoarzek rire, debek manger, komzek parler, dañtek mordre, labourek travailler, etc. (Etude sur le dial.... de Batz 14, 15, Rev. Celt. III, 236; IX, 246, 247).

67. M. Stokes suppose que le v. bret. diuenic avec o sur le second i, gl. lauandi gratia, = \*di guennoc pour se baigner; ce serait un inf. dérivé de guenn blanc. Ce pourrait être aussi un nom; di-uenoc au bain, cf. irl. moy. fannacon cloaques Rev. Celt. VII, 374, 375?

68. L'r des inf. français passe rarement en bret. On peut citer en dial. de Batz defendre défendre (cf. pet. tréc. ë viver les vivres et l'angl. reconnoitre); pet. tréc. paretrein apparaître, 1) baltrein piler, fouler la terre, etc., à Sarzeau, Rev. Celt. III, 239, du franc. battre, cf. Gloss. v. coustelé? mb. joendr, ioentr (et ioent) jointure, mod. joëntr (et joënt) id., joëntra (et -nta) joindre Gr. Peintrein enluminer, peindre Ch. ms, etc., Gloss. 478, se rattache peut-être à peintre, et huperi huer, houper Gr. à un nom d'agent, cf. hoppal hucher (§ 63), hopper celui qui huche Gr. C'est d'ordinaire le radical du verbe franç, qui est emprunté: vingui vaincre ms. celt. 62, fo 80, 120, mb. convinguet convaincu; pretandy prétendre D 100, commetty commettre 16, coumbatiff combattre Nom. 192, 193, combati Quiq. 60, dial. de B. fendeit fendu, etc.; quelquefois le radical du part. présent, ou le part. passé (§ 5, 30, 32). Sur les inf. tirés de part. passés franç. et bret., voir § 16, 30, 39; Gloss. v. bigarre, paraff, reputaff, sam, subget; cf. dond ... da ensensi devenir furieux, fou Péng. II, 145, du franç. insensé; forbuet fourbu Gr., etc.

<sup>1)</sup> Cf. l'anc. allem. condewieren conduire, etc., Bréal, Essai de sémantique 91, 92; ce dernier mot a donné en mb. conduyaff, -duyff, -duy, -du, et en van. conduiein, -dui, -di l'A. (voir Rev. Celt. IX, 380; XIX, 209); -duië § 60.

69. On peut regarder comme un inf. le mot trugarez merci, dans ho trugarez a ran je vous remercie Quiq. 105, syn. du mb. hoz trugarecat ... a raff B 178, cf. J 15, par abréviation hoz trugarecquat merci N 1691, o trugarecat Quiq. 20, 22, otrugarécat 80 (ho trugarecat a reomp nous vous remercions 62), ho trugarecaat Bali 239; on dit aussi simplement trugarekat, et ho trugare! ou trugare! Le verbe se conjugue seulement sur le radical trugareka-. Le point de départ de ces locutions est le v. français 'vostre merci', que rend littéralement le mb. hoz trugarez merci N 740, J 9; ouz trugarez dam badezaff je vous prie de me baptiser B 173, est un exemple de remerciment anticipé, comme en anglais I will thank you for ... On disait avec un nom: a trugarez Doe Dieu merci, grâce à Dieu N 992, trugarez Doc J 211 b. trugarez an Ytron (c'est ainsi qu'il faut lire, Dict. étym. du bret. moy. 397) grâce à la dame Nl 233; aujourd'hui a drugare(z) Doue et van. trugairé Doué (Un dé ha tregond ..., Vannes 1879, p. 175).

L'inf. trugarecat remercier a pu, comme on l'a vu, remplacer ici le nom trugarez, avec ou sans pronom; de même avec un nom, trugarekat ar miliner grâce au meunier, Quellien Chansons et Danses des Bretons 79.1) C'est ce qui a, inversement, amené la substitution de trugarez à trugarecat au sens de l'infinitif.

La fréquence exceptionnelle de l'inf. trugarekat l'a même fait introduire à la place du radical trugareka, dans nin ho trugarecat nous vous remercions, Tragedien ar map prodic, 1815, ms. de la Bibliothèque Nationale, fonds celtique No 19, fo 9, nin o trugarecat (rime en ad) 20, nin ho zrugarrecat (r. ad) nous les remercions, 17 vo; nin ho trugallécat nous vous remercions Jac. ms 83; me o trugarecat ms. celt. 62 fo 38, 60, 160, 198. Trugare(z) a parfois le même emploi: men ho trugares je vous remercie Trag. ar m. prod. fo 25, me ho trugare 30 v, m'o trugarez Roussel ms.

Je ne connais d'autres exemples de -at pour a à l'indicatif que dans le van.: e galetad (il) durcit Rev. des traditions populaires V, 666, bouétat il soigne, nourrit Rev. Morbih. V, 237, lartad il engraisse, rime à lagad 240, e zoussat (il) s'adoucit 257.

70. Nous arrivons à la 5e série, qui est exceptionnelle. Elle comprend en mb.: monet, mont (auj. monet, mont, dial. de B.

¹) Luzel (Mélusine, IV, 467) a critiqué cette expression, qu'il voulait corriger en trugarez da; mais j'ai entendu aussi des phrases comme hénes 'n eus treo, trugarekad i dud il a du bien, grâce à ses parents (syn. de gras d'i dud).

moneit) aller, p. aet, impér. quae; ober faire, auj. id., p. groaet, prét. gueure il fit; et le verbe bout, bezaff, bezout être, bout, bezaff avoir, qui a la même racine que ses part. bezet, bet, mais non que eu, ema, edi, eff so il est, eux il y a, etc.

Le mb. donet, dont venir, auj. donet, dont, dial. de B. doneit, p. deuet, deut, auj. id., cf. Rev. Celt. XI, 459, doit être abrégé de \*devonet = cornique devones, comme dans cette langue dôs de devos id., en gall. d'od de dyfod id., en van. en dout avoir de en devout; en léon. diana du moins Gon. de da vianâ Gr.; cf. gall. dyrchafu et dyrchu, etc., Gloss. v. tarauat. La comparaison du gall., où dyfod = \*dobutis, engage à décomposer le cornique devones en de + bones être. Mais il est plus probable que l'origine de devones et de donet est de + mones aller, bret. monet; les simples bones être et môs aller, qui n'ont de correspondants ni en gall. ni en bret., seraient des produits analogiques de devones et devos venir, ce dernier composé de bos être. Voir Gloss. 10, 11; v. donet, monet, quaez. — Le radical deu devient quelquefois inf. en pet. Tréguier, Rev. Celt. XI, 459.

71. On peut être tenté de voir aussi un verbe sans inf. dans sede, chede vois, voici; setu, chetu voici, voilà, l'identification de ces mots avec sell, selde vois, sellyt hu voyez, de sellet regarder, étant phonétiquement peu admissible.

Mais je crois que se-de n'est pas plus un verbe que goa-de malheur à toi, goa me malheur à moi Gloss. 263, cornique go-gy, go-vy, Archiv für celtische Lexikographie I, 119, gall. gwae fi, etc.; il rappelle surtout le gaélique d'Ecosse siutha dis donc, va, que M. Macbain explique par \*seo-tu 'ici toi', et le gall. hwde tiens, cf. hwn celui-ci. L'irl. seó dhuit fiche píosa voici pour toi vingt pièces Annales de Bretagne XIII, 68, peut se rendre littéralement en van.: che huigent péh d'it.

Il est vrai que le tréc. a au plur. seit, sêt tenez, voici, Gloss. 622; c'est d'après le rapport de sêt à l'impér. sing. sell tiens, vois, qu'on a créé à côté de c'hoel vous voyez la forme c'hoet, Rev. Celt. XVIII, 328 (on dit aussi c'hoelet, comme sellet regardez). D'ailleurs l'ancienneté de sêt est prouvée par le bret. moy. et moderne setu, = set-hu. Mais la flexion de seit, sêt, setu doit être de nature analogique, comme dans le gotique hirjih venez, de hiri ici, etc.

Le gall., traitant hwde, hwda, comme un radical indécomposable, lui a donné un plur. hwdiwch, qui équivaut au grec mod. δός-μου-τε donnez-moi, etc., cf. Brugmann, Grundriss II, 844.

72. Le mb. emezaff dit-il, léon. emezañ, a plus de droits à être regardé comme un verbe défectif; son prêt. emez voe pourrait faire supposer un inf. perdu \*emezvout. L'origine verbale de ce mot est pourtant loin d'être assurée. Dans les locutions comme emezaff, le pronom a la forme de régime (Rev. Celt. XI, 476, 477); le bret. mod. eme-me dis-je, eme-de dis-tu, ressemble à goa me, se-de.

Il n'y a pas identité entre eme-me et le verbe gall. meddaf, cornique medhaf id., à l'inf. meddyd, medhes. La syllabe e-correspond au cornique yn dans yn mêdh Pedyr (bret. eme Ber), qui doit être la prép. 'dans': proprement 'au dire, selon la parole de Pierre'.

On prononce en Goello 'mes Pier dit Pierre, 'meson disje, etc., par analogie de 'mesan dit-il, f. 'mesi. Inversement, le tréc. 'mean dit-il paraît s'être modelé sur 'meon; cf. neveat se renouveler Trag. sacr 14, d'après neve; le van. montre une hésitation entre neüesat et néüéat, Gloss. 445.¹) Voir § 33.

73. Le dial. de Vannes a fait cesser l'isolement des deux radicaux de ober faire (proprement 'œuvre', du lat. opera) et groaet, en donnant au premier toute une conjugaison: à Batz dobeir faire, p. dobereit; me zoberou je ferai, à Sarzeau mi oubirou, etc., cf. en hum zizobérehér on se défera (a de) Brediah er fé, 1861, p. 213; et au second un nouvel inf. groein (Le Joubioux, Doue ha mem bro 44), à Batz gouen et ren (par confusion avec le verbe 'donner', Rev. Celt. XI, 115).

74. Certaines formes de conjugaison, devenues isolées, ont aussi reçu par analogie des terminaisons d'inf.: van. goairin savoir l'A., à Batz guerout (p. guereit, etc., cornou. oarañ je sais, etc.), de goar il sait, dont l'r est une terminaison déponentielle.

<sup>1)</sup> Le tréc. mezeven juin prouve le maintien de z doux suivi de h; cf. e couessemp (ne permettez pas) que nous tombions Explic. an doctr. Guingamp 1849, III, 273, e coessemp Catekis Treguer 1862, p. 95, etc., de coezzemp, coezhemp. Îl est possible qu'en van. digareat, digarezein pallier Ch. ms soit analogique, pour \*digarezat, digaréein l'A., etc.

#### DER KALENDER VON COLIGNY.

Wenn unsere Besprechung des wichtigen Fundes etwas spät erscheint, so hat sie dafür den Vorteil, die verbesserte Lesung des französischen Herausgebers benutzen zu können.

Im November 1897 wurden im Gebiete der Gemeinde Coligny (Ain), das wohl noch zum Lande der alten Sequaner zu rechnen ist, zusammen mit Trümmern einer Bronzestatue viele kleine Fragmente von Bronzetafeln gefunden, darunter 121 beschriebene. Es ist Herrn Dissard, der sie für das Lyoner Museum erworben hat, gelungen, sie so weit zusammen zu fügen, dass sie 45 zum Teil etwas grössere Bruchstücke bilden. Faksimile derselben in halber Grösse sind in den Comptes-Rendus der Académie des Inscriptions et Belles-Letters 1897 veröffentlicht (der Fundbericht ebend. 703, vgl. 1898 p. 269 f.) und darnach in der Revue Celtique XIX Nr. 2 abgedruckt. Die Arbeit scheint mit Sorgfalt gemacht, wenn auch gelegentlich uncharakteristische Bruchränder den Herausgeber zu falscher Anfügung verleitet haben. So ist in Nummer 1 b — ich bezeichne mit Buchstaben die einzelnen Vertikal-Kolumnen der Fragmente - zu unterst ein Bruchstück des Monats Anagantios fälschlich unten am Monat Giamon, angereiht; ferner ist 40c mit Unrecht an 40b angefügt, da jenes ein Bruchstück des Monats Ogron, dieses eines des Monats Cantlos enthält, die nicht nebeneinander stehen können; auch 15a dürfte schwerlich an seinem Platze sein (s. unten S. 532). Eine vielfach genauere Lesung hat dann Dissard in Umschrift in denselben Comptes-Rendus (März-April 1898 S. 299 ff., vgl. auch 163) gegeben. Von Bearbeitungen liegen mir vor: Nicholson, Sequanian. First steps in the investigation of

a newly discovered ancient European language (London 1898); ein Aufsatz von de Ricci in der Rev. Celt. XIX, 213 ff. und einer von Frédéric-Paul Thiers in den erwähnten Comptes-Rendus 1898, p. 167 ff.; endlich einige Bemerkungen von J. Loth, ebend. 175 f.

Die Schrift der Fragmente ist die römische etwa des 1. oder 2. Jahrhunderts n. Chr. Der Wechsel von ae und e im Namen (A) Edrini, und der häufige Gebrauch der I longa, die oft ohne besondere Bedeutung aufzutreten scheint, rät wohl, sie ziemlich spät anzusetzen; die Schreibung Qutios neben Cutios spricht kaum dagegen. Die Buchstaben sind deutlich, nur dass G, das in der Regel der aufwärts gebogene Schwanz charakterisiert, häufig nachlässig geschrieben ist und dann von C sich kaum oder gar nicht unterscheiden lässt. Die Fragmente gehören, wie zwei erhaltene linke untere Ecken und Rahmenstücke von verschiedener Breite zeigen, mindestens zwei verschiedenen Tafeln an. Ihren Inhalt bildet, wie sofort erkannt worden ist, ein unrömischer Kalender, der, da dieselben Monate öfter wiederkehren, eine ganze Serie von Jahren umfasst hat. Leider gleicht er den römischen Kalendern in dem Punkte, dass die Wörter fast immer abgekürzt geschrieben werden, bei einer unbekannten Sprache eine besonders unliebsame Eigenschaft. Er ist zu fragmentarisch überliefert, als dass man ein bestimmtes Jahr völlig wiederherstellen könnte; wohl aber gestattet er, die allgemeine Jahreseinteilung deutlich zu erkennen. Das wird wesentlich erleichtert durch die streng systematische Anordnung, immer vier Monate untereinander in derselben Vertikalkolumne; nur die Schaltmonate nehmen den Raum von genau zwei gewöhnlichen Monaten ein. Beachtenswert ist, dass 1802 ein kleines Fragment eines ganz ähnlichen Kalenders im nicht sehr weit entfernten Lac d'Antre bei Moirans (Jura) gefunden worden ist, sodass diese Jahresrechnung wohl in der ganzen sequanischen Landschaft in Geltung war.1)

Das gewöhnliche Jahr ohne Schaltmonat bestand aus zwölf Monaten, von denen sieben 30, fünf 29 Tage zählten. Vor den Monatsnamen steht regelmässig ein M; einmal (Nr. 4) ist voller MID geschrieben, was offenbar den Nominativ des Wortes für

<sup>&#</sup>x27;) Veröffentlicht von Héron de Villefosse in den erwähnten Comptes-Rendus 1898 p. 264 ff.

'Monat' air. mí kymr. corn. mis bret. miz darstellt. Doch ist zweifelhaft, ob das Wort vollständig ist, da in dem Schaltmonat 33 hinter MID der deutliche Rest eines X vorhanden ist. Da nun X sonst nirgends ein Wort beginnt, dagegen häufig im Auslaut steht, dürfte midx als die vollste erhaltene Form zu betrachten sein. Hinter den Namen der 30-tägigen Monate ist in kleinerer Schrift in der Regel mat oder m beigefügt, Nr. 33 etwas voller matu; hinter denen der 29-tägigen stets anm, 1) das ohne Zweifel das Negationspräfix an- enthält und zu anmatu... ergänzt werden darf. Eine Ausnahme macht nur der Monat Equos; er ist stets als anm bezeichnet (7a, 17a, 19, 25c), zählt aber nach den zwei Beispielen 7a und 17d, auf denen sein Schluss erhalten ist, dreissig Tage. Für die Annahme, dass dies etwa auf einzelne, bestimmte Jahre beschränkt gewesen sei, fehlt jede Stütze. So wird man am ehesten vermuten, dass einst, wie im griechischen Kalender, sechs 30-tägige und sechs 29-tägige Monate sich gegenüberstanden, und dass dann bei irgend einer Kalenderreform der eine der letzteren zum 30-tägigen erweitert wurde, ohne dass man seine Bezeichnung geändert hätte. Es würde also matu.. ursprünglich dem griech. πλήρης entsprochen und etwa 'vollzeitig, vollständig' bedeutet haben. Dann stand es in der Bedeutung lat, maturus näher als dem inselkeltischen Stamme mati- ir. maith kymr. mad 'gut'.2)

Das Jahr zerlegt sich zunächst in zwei Hälften, die eine eingeleitet durch *M. Samon...*, den 'Sommermonat', die andere durch *M. Giamon...*, den 'Wintermonat'. Die Ordnung der Monate, über deren Namen später gesprochen werden soll, ist folgende:

I. Samon. mat. 30 Tage.

II. Dumann, anm. 29 T.

III. Riuros mat. 30 T.

IV. Anagantios anm. 29 T.

V. Ogron. mat. 30 T.

VI. Cutios mat. 30 T.

I. Giamon. anm. 29 T.

II. Simiuisonn. mat. 30 T.

III. Equos anm. 30 T.

IV. Elembiu anm. 29 T.

V. (A) Edrini. mat. 30 T.

VI. Cantlos anm. 29 T.

Dass die Giamon.-Hälfte die zweite ist, geht daraus hervor, dass die Tafel, der Nr. 17 und 19 angehören, mit Cantlos ge-

<sup>1)</sup> Nr. 13 fehlerhaft ann.

<sup>2)</sup> Nicholson fasst mat.. und anm.. als 'glücklich' und 'unglücklich'.

schlossen haben muss, dass Nr. 37 gleichfalls Cantlos in einer Endkolumne zeigt und dass anderseits die Tafel, zu der die untere Ecke Nr. 30 mit Anagantios gehört, nur mit Samon. begonnen haben kann. Auch die rechte untere Ecke Nr. 32 mit dem Schluss eines 29-tägigen Monats mag Cantlos sein, obschon sie wegen der verschiedenen Kolumnenbreite weder als Fortsetzung von 17d noch von 37 angesehen werden darf. Das lässt auf mehr als zwei Tafeln schliessen.

Gleich wie das Jahr, so zerfällt auch jeder Monat in zwei scharf getrennte Hälften mit besonderer Tageszählung. erste hat stets fünfzehn Tage, die zweite bald fünfzehn bald vierzehn. Ueber der ersten stehen die Monatsnamen, über der zweiten in ebenso grosser Schrift immer das eine Wort atenoux. Ricci hat es mit 'grosse Nacht' übersetzt und als 'Vollmondnacht' gedeutet. Doch lässt die Art der Schreibung vielleicht eher eine Bezeichnung der ganzen Monatshälfte als die einer einzelnen Nacht erwarten. Unwahrscheinlich ist Nicholsons Ansicht, es stehe für \*atenouytion und bedeute 'period of further nights'. Sprachlich läge die Annahme einer Zusammensetzung der Präposition ate- etwa mit dem Stamme des Wortes für 'neu' (gall. Nouio-magus u. ähnl.) nahe, so dass man einen Verwandten von mittelir. athnughudh 'Erneuerung' vor sich hätte. Aber dann müssten die Sequaner die Monate ursprünglich von Vollmond zu Vollmond gezählt haben, was unwahrscheinlich klingt. So dürfte die Präposition ate- eher wie air. aith- 'zurück' bedeuten und das Wort etwa als 'Rückgang, Abnahme' zu fassen sein, obwohl ich das zweite Kompositionsglied nicht zu erklären vermag. Die Angabe des Plinius, bei den Galliern (Druiden) hätten die Monate und Jahre mit dem sechsten Tage des Mondes begonnen,1) nützt uns nichts, da sie auf den sequanischen Kalender auf keinen Fall passt. Denn da fünf 29-tägigen Monaten sieben, in Schaltjahren gar acht 30-tägige gegenüberstehen, kann das Verhältnis dieser Kalendermonate zu den natürlichen Mondmonaten von annähernd genau 291/2 Tagen kein festes gewesen sein, sondern muss sich fast jährlich um einen bis zwei Tage verschoben haben.

In den vierzehntägigen Atenoux-Hälften steht an dem Platze, den der fehlende fünfzehnte Tag einnehmen würde, in

<sup>1)</sup> Sexta luna, quae principia mensum annorumque his facit et saeculi post tricesimum annum. Plinius, nat. hist. XVI, 44 (95), 250.

mittelgrosser Schrift ein Wort, das meist diuertomu oder mit I longa djuertomu geschrieben ist (7b, 14a, 17d, 32, 43b c), doch auch djuertio.. 34, diuortomu 14d, 15b, diuortom 31, diuirtomu 30, 38, wobei zu beachten ist, dass sich diuertomu und diuortomu auf demselben Bruchstück 14 finden. 1) Man könnte -uertomu -uortomu mit kymr. gorthyfu 'to overgrow' vergleichen, womit dann zugleich die Frage entschieden wäre, ob kymr. tyfu 'wachsen' aus lat. tumere entlehnt oder einheimisch sei. Aber die Bildung 'Ent-Ueberwuchs' wäre doch etwas kühn; auch macht die Vergleichung mit dem Wort ociomu wahrscheinlich, dass m mit zur Endung gehört, dass es sich also um ein Secundärsuffix -mon--mn- handelt, wie es ähnlich in air. dülem 'Schöpfer', mraithem 'Verräter', brithem 'Richter' etc. auftritt. Dann liegt vermutlich, wie schon Nicholson annimmt, ein Compositum der Präposition di- mit der Wurzel uert- 'wenden, kehren' (lat. uertere) vor; das Abbrechen des Monats nach dem vierzehnten Tage wäre als Abkehr bezeichnet worden. Die schwankende Schreibung des Vokals (e, o und i) weist wohl darauf hin, dass er schwach betont und undeutlich gesprochen wurde.

Vor der Zahl eines jeden Tages ist ein kleines Loch in der Bronze angebracht, sodass man durch einen eingesteckten Stift den einzelnen Tag auf der grossen Tafel kennzeichnen konnte. Hinter den Zahlen stehen zunächst meist einzelne Buchstaben, entweder D oder  $N^2$ ) oder MD (dafür auf Nr. 4 mehrmals DM), das erste am häufigsten. Man wird kaum zweifeln können, dass D und N die Wörter für 'Tag' und 'Nacht', kymr. dydd und nos he-no, air. die dia und in-nocht, lat. dies und nox vertreten. dass sie also anzeigen, an dem bestimmten Datum sei entweder nur der Tag oder nur die Nacht für gewisse religiöse oder weltliche Verrichtungen geeignet oder bestimmt. Für MD ist in dem Schaltmonat 33 einige Male MAT D geschrieben, wohl dasselbe Wort, dass wir mit Monatsnamen verbunden gefunden und als dessen Bedeutung wir 'voll(zeitig)' vermutet haben. Dann bezeichnet M(AT) D den vollen Tag, das ist Tag und Nacht oder vielmehr, da nach Caesar die Nacht bei den Galliern zum

Ich citiere natürlich nach der verbesserten Lesung, nicht nach dem Faksimile.

<sup>2)</sup> Am 9. des Schaltmonats 1 b vielleicht voller NO.. geschrieben; s. unten S. 539.

folgenden Tage gehörte, 1) Nacht und Tag. Diese Reihenfolge wird, wie mir scheint, bestätigt durch eine weitere Abkürzung, die viel seltener als die erwähnten, aber doch neunmal auf unsern Fragmenten belegt ist: NSDS. Ich möchte sie deuten als 'Nacht halb, Tag halb', das ist 'von Mitternacht bis Mittag', wobei unentschieden bleiben muss, ob sich der indogermanische Stamm für 'halb' lat. sēmi- griech. nui- im Gallischen erhalten hatte, oder ob S zu dem britannischen Worte für 'halb' kymr. hanner corn. bret. hanter, das gallisch wohl \*santeros lauten würde, zu ergänzen sei. Auch hier geht also die Nacht voran. Doch darf nicht verschwiegen werden, dass einmal, am 15. des Schaltmonats 1 b, geschrieben steht: DS MA. (in Ligatur) NS. Das in der Mitte stehende ma. mag die umgekehrte Reihenfolge erklärt haben. Auch in dem Bruchstück 39, das zum Monat Riuros zu gehören scheint, steht NS am Ende einer Zeile und in der darüber stehenden mat, das vielleicht jenem ma. entspricht. Die Deutung '1/2 Tag + Nacht und Tag + 1/2 Nacht' ist wohl ausgeschlossen, da damit in den vorhergehenden Tag hinübergegriffen würde, dieser aber Nr. 1b die gewöhnliche Bezeichnung D führt, Zwischen den Tageszahlen und den Buchstaben stehen häufig drei senkrechte Striche, von denen abwechselnd immer einer mit einem kleinen Querstrich versehen ist (-|||, ||-|, |||-|); oft folgen sich die drei Varianten an drei Tagen hintereinander, manchmal stehen namentlich die beiden letzten oder die letzte allein. Sie finden sich nur vor D und MD, beziehen sich also auf den Tag, nicht auf die Nacht.

Alle diese Buchstaben und Zeichen fehlen — ausser am 13. Aten. Riuros Nr. 42, wo vielleicht ein Schreibversehen vorliegt — nur an wenigen bestimmten Tagen, die stets zu den neun ersten des Monats gehören. Sie sind alle gekennzeichnet durch das Wort prinni (auch prini prini prini prini prin prin pri), 2) dem immer eines von zwei Beiwörtern folgt. Das erste ist gewöhnlich loud geschrieben, einmal (1. Dumann. Nr. 11 b) kürzer lod; einmal aber (1. Dum. Nr. 7b) steht voller PRIOVDIX, das wohl in pr. loudix oder pri. [l]oudix aufzulösen ist. Diese Bezeichnung findet sich am 7. Samon. (7b), 1. Dumann. (7b, 11b, 13a), 2. Riuros (25a,

<sup>1)</sup> Dies natales et mensium et annorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. Caesar, bell. Gall. VI, 18.

Ferner prinno 17c (4. Cut.), prino 19 (8. Equos), wohl durch Vermengung mit einem später zu besprechenden Ausdruck; s. unten S. 540.

36, 38, vielleicht 3), 8. Riuros (25 a, 29), 4. Cutios (12 b, 17 c), 7. Cantlos (1 c). Das andere Beiwort lautet meist lag (lac, auch la), voller lagit (5. Dum. 7b), lagi oder laci (5. Dum. 11b); einmal (4. Cantl. 14 e) liest Dissard jetzt lace, ob richtig? Es findet sich am 5. Dumann. (7 b, 11 b, vgl. 13 a), 6. Anagantios (1 a, 2, 6, vgl. 1 b unten), 2. Equos (7a, 17a, 19, 25c), 8. Equos (17a, 19), 1. Simivis. (14a, 16a), 8. Simivis. (14a, 40a), 3. und 9. Elembiu (11 a), 4. Cantlos (1 c, 14 b u. e, 16 b, 37), am 7. eines unbekannten Monats (9).1) Zweimal tritt zu diesen Ausdrücken ein N hinzu: PRINI LOVD N (7. Samon. 7b), PRINN N. LAG (4. Cantlos 37). Man möchte vermuten, dass sie eine Zeit bezeichnen, wo weder der Tag noch die Nacht als für die Verrichtungen geeignet galten. Vielleicht darf man in loud(ix) einen Verwandten von kymr. lludd bret. luz 'Hindernis' sehen; lagit.. könnte mit dem Komparativ air. laigiu kymr. llai 'kleiner, weniger' und air. lagat 'Kleinheit' zusammenhängen und etwas wie 'Minderung' bedeuten. Diese Bezeichnungen sind teils fest, sodass sie sich in allen Exemplaren desselben Monats wiederfinden, teils fehlen sie in einigen Beispielen. Ebenso wechseln die oben besprochenen Buchstaben häufig. Auch für alle folgenden Zeichen gilt, dass sie sich, wo ich nicht ausdrücklich das Gegenteil bemerke, nicht in allen Jahren an der gleichen Stelle wiederholen.

Beim 5. und 11. Tage jeder ersten, beim 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. jeder zweiten Monatshälfte steht amb, wenn es D-Tage sind;<sup>2</sup>) es fehlt stets, wenn N oder prinni auf diese Tage fällt; MD kommt an ihnen nicht vor. Also bezeichnet amb wohl etwas bei Tage Vorzunehmendes; es mag ein Compositum mit der Präposition ambi vertreten. Dagegen steht bei den mit N be-

<sup>1</sup>) Ausserdem giebt die neue Lesung am 14. einer Atenoux-Hälfte Nr. 22 PR..., was kaum richtig sein wird.

<sup>2)</sup> Wo amb an D-Tagen weggelassen ist, was hie und da, z. B. Nr. 7a am 15. Aten. Equos und anscheinend am 13. und 15. Aten. Simivis. geschieht, liegen wohl nur Flüchtigkeitsfehler vor. Das Wörtchen befindet sich oft hinten auf der Zeile und hält dann bisweilen die Richtung nicht streng inne, sodass es gleichsam zwischen zwei Tagen schwebt; Dissard hat es darum manchmal falsch bezogen. Mehrfach hat sich allerdings der Graveur selbst geirrt; so hat er es Nr. 11a zum 6. Elemb. statt zum 5. geschrieben und es Nr. 19 am 6., Nr. 30 am 4. falsch wiederholt. Auch Schreibfehler wie AMI oder ANB kommen vor. In Nr. 31 (11. Aten. Dumann.) sollte statt N AMB wohl D AMB stehen. Im allgemeinen lässt die Vergleichung aller Monate solche Fehler leicht verbessern.

zeichneten Tagen oft jnis r oder jni r (inis r, ini r, jn r), das aber nicht, wie amb, auf ungerade Tage beschränkt ist. Welche nächtliche Verrichtung durch diese Abkürzung angezeigt wird, können wir nicht erraten.

Die übrigen Bezeichnungen scheinen vom Charakter der betreffenden Tage unabhängig zu sein. Besonders häufig ist juos, iuos (kürzer juo, iuo, ju, iu), das meist am Monatsende und -anfang mehrere Tage hintereinander wiederholt wird; so, um nur die vollständig erhaltenen Reihen zu nennen, neun Tage vom 11. Aten. Samon. bis zum 4. Dumann. Nr. 7b (vgl. 11b), acht Tage vom 11, Aten. Riuros bis zum 3. Anagantios Nr. 1a und vom 12. Aten. Simivis, bis zum 4. Equos Nr. 7a u. s. w. Doch reicht es nicht immer über die Monatsgrenzen hinüber. steht es an den drei letzten Tagen des Edrini. Nr. 14b, ohne im folgenden Cantlos wiederzukehren; umgekehrt an den drei ersten Tagen des Cantlos 1c, aber nicht im vorhergehenden Edrini. Wenn man sich erinnert, wie die irischen oenach an den Monatsersten abgehalten zu werden pflegten, die oenach in Mag Murthemni drei Tage vor bis drei Tage nach dem 1. November, 1) so wird man geneigt sein, auch hier Festversammlungen. Märkte oder ähnliches zu vermuten. Neben diesen mehrtägigen ivos finden sich eintägige im Innern der Monate, am 9. Giamon. (1 b), 9. Simivis. (16 a), 9. Aten. Elembiu (43 b), 10. Aten. Edrini. (14e, 16b, 37). Sie sind stets als sindiu juos (sindiu juo, sind juos, sind juos, sindiuos) bezeichnet. Das erste Wort wird etwa zu \*sindivos zu ergänzen sein, gebildet wie lat. biduum triduum (aus \*dvi- \*tri-divom), nur mit dem indogermanischen Zahlwort sem- (gr. &v- lat. sem-el sim-ul) als erstem Gliede; es bedeutet dann eben 'eintägig'.

Ausserdem stehen unter den einzelnen Tagen oft dieselben Wörter, die in grosser Schrift als Titel über ganzen Monaten stehen. Es scheint demnach, dass den Monaten oder Monatsdämonen bestimmte Tage geweiht waren und zwar meist in dem unmittelbar vorhergehenden oder folgenden Monat; vielleicht sollte der abziehende oder der nahende Dämon oder alle beide versöhnt und günstig gestimmt werden.<sup>2</sup>) Die gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Ir. Texte I, 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wetterprophezeiungen, wie Rhŷs bei Nicholson p. 10 meint, können es nicht sein.

(aber nicht einzigen) Tage sind der 1. und 3. der ersten, der 1. bis 3. der zweiten und der 7. bis 9. beider Monatshälften. Um als Beispiel den vollständig erhaltenen Monat Equos Nr. 7a zu wählen, so steht dort am 3. Simi, am 6. Simiuiso, am 7. bis 9. Elembi, am 13. Semjuis, am 14. Semiuis, am 15. Semi, in der Atenoux-Hälfte am 1. und 2. Semiuis, am 3. Simiu, am 6. Simiso, am 7. Elem, am 8. Elemb, am 9. Elem, sodass, auch wenn der folgende Titel M ELEMB nicht erhalten wäre, wir doch ohne weiteres wüssten, dass der Equos zwischen dem Simivis. oder Semivis. und dem Elembiu in der Mitte gelegen hat. Nennungen gestatten oft, auch titellose Bruchstücke bestimmten Monaten zuzuweisen; doch gilt auch von ihnen, dass sie sich nicht alle in allen Exemplaren eines Monats wiederfinden. 1) Seltener wird der zweitfolgende Monat genannt, so Dumann. am 8. Cantlos (1c), Cutios am 8. Aten. Anagantios (6), vielleicht auch Riuros am 5. Samon. (4), wenn er dort mit Rixri gemeint ist. Gleichfalls nicht häufig fallen solche Tage in den gleichnamigen Monat selbst; vgl. den 7. bis 9. Cantlos (14b), auch den 14. Aten. Cantlos (7b). Hier mag es sich daraus erklären, dass Cantlos der letzte Monat des Jahres ist; im Samon. ist nirgends ein Cantlos-Tag belegt. Ausser Ogron. 8. Aten. (13b) wird sonst nur Riuros und zwar nicht selten im eigenen Monat genannt; vgl. Nr. 25a, 38b, auch 1a, 29, 39, 44. Die Form, in der die Monatsnamen bei den einzelnen Tagen erscheinen, ist eine doppelte. Die Namen auf -os (Equos, Cantlos) lauten hier auf -i aus (Equi, Cantli), stehen also im Genetiv. Auch Riuros erscheint meist als Riuri, doch bisweilen, auch hierin eine Sonder-

<sup>1)</sup> Bestimmbar scheinen mir 1a oben als Riuros, unten Ogron., 1b oben Schaltmonat, unten falsch angesetzt Anagantios, 1c oben Elembiu, in der Mitte Edrini., 2a Anagantios, 4 oben Schaltmonat, 5 Atenoux Riuros oder Schaltmonat? 6 Anagantios, 7a oben Simivis., 7b oben Cantlos, 12a Dumann., 12b Cutios, 13a oben Samon., 13b Ogron., 14a oben Giamon., 14b oben Edrini., 14c oben Riuros, 14d oben Giamon., 14e oben Edrini., 14f oben Riuros, unten Anagantios, 15a nicht Cantlos, falsch angesetzt, 15b Anagantios, 15c Simivis., 15d Cantlos, 16a Giamon., 16b Edrini., 17b Samon., 17c oben Ogron., unten Giamon., 17d Equos, 20 Equos, 21 wohl Equos, 22 wohl Atenoux Anagantios, 24a Samon., 24b Ogron., 29 Riuros, 30a Anagantios, 31a Dumann., 31b Cutios, 32 wohl Cantlos, 33 Schaltmonat, 34 Dumann., 36 Riuros, 37 oben Edrini., 38a Edrini., 38b oben Dumann., 39 Riuros, 40b Cantlos, 40c Ogron., 42 Atenoux Riuros, 43b Elembiu, 43c Dumann., 44a Atenoux Riuros, 44b Giamon.

stellung einnehmend, als Riuros Riuro (Nr. 29, 38b). Dagegen die auf -ios (Cutios, Anagantios) lauten so häufig auf -ios oder gewöhnlich kürzer auf -io aus, dass daneben Formen wie Quti nur als Abkürzungen gelten können. Vermutlich sind diese Bezeichnungen als Adjektive, jene als Substantive anzusehen, sodass man eigentlich 'Tag (oder Feier) des Cantlos', aber 'anagantischer 'Tag' übersetzen müsste. Bei Riuros erhebt sich die Frage, ob es neben seiner Geltung als Monatsname nicht noch eine andere, mehr appellative Bedeutung gehabt habe. Die übrigen Monatsnamen kommen nur in gekürzter Schreibung vor. Es ist hier der Ort, auf alle etwas näher einzugehen.

1. Samon.. In Titeln SAMON (7b), SAM (4), an einzelnen Tagen Samoni 9. Cantl. (1c), 8. Dum. (7b, 11b), 1. 2. Aten. Dum. (7b), 13. Schaltmonat (1b), sonst gekürzt Samon Samo Sam; unverkennbar verwandt mit air. sam, kymr. haf. corn. hâf, bret. han hanv 'Sommer'; also 'Sommermonat'. Der Stamm ist auch in gallischen Personennamen wie Samogenus, Samorix, Samilla belegt. Schwieriger ist es, die Endung zu bestimmen. Die Form Samoni könnte auf einen Nominativ \*Samonos führen, gebildet wie der Name der Pferdegöttin Epona. In der That stehen 15a links neben M OGRON, wo nur unser Monat seine Stelle hat, Reste der Buchstaben ... OS. Allein für M SAMON war davor gewiss kein Raum. Auch müsste der vorhergehende Monat dann entweder Cantlos oder Schaltmonat sein; letzteres ist schon durch die enge Schreibung ausgeschlossen, und beim Cantlos müssten wir an letzter Stelle Spuren des Wortes divortomu erwarten, die aber auch nach der neuen Lesung völlig fehlen. Somit halten wir die Kolumne 15 a. die ein Fragment für sich bildet, für falsch angesetzt und ... OS als nicht zu Samon.. gehörig. Aehnlich wie dieses gestaltet sind Giamon.. und Ogron.., wofür gleichfalls bei den einzelnen Tagen oft Giamoni Ogroni geschrieben steht. Ohne Bedeutung ist die Schreibung Ogronu am 14. Atenoux des Schaltmonats 1b, da sich ebendort am 3. das gewöhnliche Ogroni findet, -u somit einfach Schreibfehler ist. Zu einem dieser Monate gehört nun aber der Titelrest ... ONI (Nr. 35), wo die neue Lesung noch eine weitere Hasta am Ende beifügt; somit ist -i nicht Genetivendung, sondern gehört mit zum Stamme. Das führt zu der Vermutung, dass in Nr. 24, wo das Faksimile Reste von .. ROMV giebt, diese für [OG]RONIV verschrieben oder verlesen seien. Ist etwa auch für ... MOM (17 c unten) [GIA]MONI zu lesen? Oder ist [Gia]mom nur Schreibfehler für das gewöhnliche Giamon? 1) Somit sind die wahrscheinlichsten, wenn auch nicht völlig sicheren Formen des Nominativs Samoniu, Giamoniu, Ogroniu (vgl. Elembiu); wenn sie vollständig sind, weisen sie auf n-Stämme. Vergleichbar ist ir. cet-soman, cet-samun 'Sommeranfang' (Cormac s. v.); auch gamuin f. 'jähriges Kalb' (s. die Erklärung Cormacs s. v.); vielleicht sogar ir. samuin '1. November', da die mittelirische Etymologie sam-fuin 'Untergang des Sommers' durch den synkopierten Genetiv samna sehr zweifelhaft gemacht wird. Ist das n in samuin nur suffixal, so müsste sich allerdings dieser Kalendertag zur Zeit, da er mit dem christlichen Allerheiligen verschmolz, weit von seinem ursprünglichen Sitz verschoben gehabt haben.

- 2. Dumann. In Titeln DVMAN (7b, 13a), DVM.. (11b), an einzelnen Tagen vollste Form Dumanni Dumanni 14. Schaltmonat (1b), 1. 9. Samon. und 1. 7. 8. 9. Aten. Samon. (4) oder Dumani 8. Cantl. (1c), 1. Aten. Samon. (17b), sonst Dumann Duman Duman Dum. Ob der Nominativ \*Dumannos gelautet oder längere Endung gehabt hat, ist nicht auszumachen. Im Hinblick auf Equos ein Compositum mit mannus 'Pony' anzunehmen, wäre wohl zu kühn.
- 3. Riuros. In Titeln RIVROS (25a, 38b), .... OS (36), an einzelnen Tagen Riuri viermal im Riuros und Anagantios (1a), 12. Aten. des Schaltmonats und 4. Anagant. (1b), im Riuros Nr. 14c, 39, 5. Schaltmonat (25b), aber Riuros Nr. 29, Riuro 38b; sonst Riur Riu. Am 1. Anagant. (14c) giebt das Faksimile RIXRI; aber Dissard liest Riuri ohne weitere Bemerkung, und allerdings ist dieses gemeint (vgl. 1a). So mag auch im zweiten Rixri (5. Samon. Nr. 4) nur X für V verschrieben sein. Die Aehnlichkeit mit kymr. rhew air. réud 'Frost' ist wohl nur scheinbar, da diese auf einen Stamm \*resu- zurück zu gehen scheinen. Auch das lautlich näher liegende kymr. rhyw 'Sorte, Gattung, gewisse Anzahl' bringt kein Licht. Vielleicht darf man an eine Ableitung von riuo denken, das am 3. und 13. Aten. Riuros (42) vorkommt; dieses liesse sich etwa in \*ro-ivos 'grosses Fest(?)' zerlegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dass dieser auf Cutios folgende und links neben Edrini. stehende Monat nur Giamon. sein kann, unterliegt keinem Zweifel.

stellung einnehmend, als Riuros Riuro die auf -ios (Cutios, Anagantios) lauten gewöhnlich kürzer auf io aus, dass da nur als Abkürzungen gelten können. Bezeichnungen als Adjektive, jene als sodass man eigentlich Tag (oder Fei 'anagantischer Tag' übersetzen müsste. die Frage, ob es neben seiner Geltung noch eine andere, mehr appellative Beden übrigen Monatsnamen kommen nur in gel Es ist hier der Ort, auf alle etwas nähe 1. Samon.. In Titeln SAMON

einzelnen Tagen Samoni 9. Cantl. (1c) 2. Aten. Dum. (7b), 13. Schaltmonat (1b Samo Sam; unverkennbar verwandt n corn. hâf, bret. han hanv 'Sommer'; al-Stamm ist auch in gallischen Persone Samorix, Samilla belegt. Schwieriger bestimmen. Die Form Samoni könn \*Samonos führen, gebildet wie der Epŏna. In der That stehen 15 a link nur unser Monat seine Stelle hat, Res Allein für M SAMON[ war davor müsste der vorhergehende Monat dan Schaltmonat sein; letzteres ist schon ausgeschlossen, und beim Cantlos mi Spuren des Wortes dinortomn erwart neuen Lesung völlig fehlen. Somit h die ein Fragment für sich bildet, für als nicht zu Samon.. gehörig. Ael sind Giamon.. und Ogron.., wofür Tagen oft Giamoni Ogroni geschrie ist die Schreibung Ogronu am 14. A da sich ebendort am 3. das gewöhnl einfach Schreibfehler ist. Zu einen aber der Titelrest ... ONI (Nr. 35) = eine weitere Hasta am Ende beifüg endung, sondern gehört mit zum Stz mutung, dass in Nr. 24, wo das F2 giebt, diese für [OG]RONIV verse

alten

g-leicht

oen st

liche ( n dies

tenoux

false Inlich

- 4. Anagantios. In Titeln.. NAGTIO (1a), ANACAN (14c), an einzelnen Tagen Anactios oder Anagtios Nr. 39, Anagantio 1. Riuros (38b), 7. bis 9. Aten. Riuros (42), ..nagant 1. Riuros (36), Anagan Nr. 5, sonst Anag An. Man kann etwa Aganticum, den alten Namen von Ganges im Dép. Hérault (Holder) vergleichen; doch bringt dies nicht weiter. Air. aingid (-anich) 'er schützt' weist auf einen Stamm mit hellem Vokal in der zweiten Silbe (aneg- oder anig-), ist also wohl fern zu halten.
- 5. Ogron(iu?). In Titeln OGRON(15b), .. ROMV (24), an einzelnen Tagen Ogroni 3. Aten. des Schaltmonats (1b), 9. Anagant. (6), 1. und 8. Aten. Cutios (17c), Ogronu 14. Aten. des Schaltmonats (1b); sonst Ogron Ogro Ogr. Ueber die Endung ist unter Samon. gesprochen worden. Der Stamm ist, wie schon Loth bemerkt hat, mit air. uar, kymr. oer 'kalt' zu verbinden; also wohl 'Monat der beginnenden Kälte'.
- 6. Cutios. In Titeln CVTIOS (17c), CVT... (1a), an einzelnen Tagen Cutio mehrfach im Ogron. (1a), 8. Aten. Anagant. (6) oder Qutio 6. Aten. des Schaltmonats (1b), wiederholt im Ogron. (13b, 17c); sonst Quti Cut Qut. Zur Erklärung trägt nicht viel bei, dass Cūtius Cūtia als Personenname in Noricum und in Ober-Italien einige Male bezeugt ist. Wichtig wäre dagegen de Ricci's Bemerkung, Κούτιος komme als Monatsname in der lokrischen Stadt Chaleion vor, wenn sie begründet wäre. Aber der Monat heisst vielmehr an beiden Belegstellen Κοούτιος; 1) das liegt zu weit ab.
- 7. Giamon(iu?). In Titeln GIAMON (1b), ... MOM (17c), an einzelnen Tagen Giamoni 4. 7. 8. Aten. des Schaltmonats (1b), 8. Cutios (12b), sonst Giamon Giamo Giam Gjam. Ueber die Endung s. unter Samon. Im übrigen bestätigt das Wort, dass der Winter (air. gam, akymr. gaem etc.) auf gallisch \*giamos geheissen hat, worauf längst gallische Personennamen wie Giamius, Giamilos, Giamillus, Giamillius, Giamillanus hinwiesen. Besonders nahe steht ihm in der Form, ausser dem schon erwähnten air. gamuin 'jähriges Kalb', der in Eisenberg

2) Wochenschrift für klass. Philologie 1892, Sp. 291.

¹) Wescher et Foucart, Inscriptions recueillies à Delphes Nr. 69 = Collitz, Sammlung griech. Dialectinschriften II, Nr. 1734 und Haussouillier, Bulletin de Correspondance Hellénique V (1881), p. 430 Nr. 45 = Collitz a. a. O. Nr. 2146.

gefundene Männername Giamonius (s. Holders Altcelt. Sprach-schatz).

- 8. Simivisonn... Semivisonn... In Titeln SIMIVIS (16 a), SIMIVI (14 a), SIMIV . . (14 d, 40 a), an einzelnen Tagen Simiuisonn 6. Aten. des Schaltmonats (1 b), Simiuison 1. Giamon. (1b), Simiuiso Simiuiso 6. Equos (7a), 8. Giamon. (14a), 13. 14. Equos (20), kürzer Simiuis1) Simiui Simiui Simiu Simi Sjmi Sim. Mit i (j) in der ersten Silbe wechselt e, zum Teil auf den gleichen Fragmenten: Semiuis Semjuis Semiu Semi Nr. 7a, 17a. Von einiger Bedeutung sind vielleicht die Abkürzungen Simiso 6. Aten. Equos (7 a), Simis 5. Aten. des Schaltmonats (1b), da sie wohl darauf hinweisen, dass mit -so(nn..) das zweite Kompositionsglied beginnt. Dieses scheint wieder zu kehren in sonnocjngos in der Ueberschrift des Schaltmonats 25b, auch in dem Wortfragment sonna.. am 2. des Schaltmonats 33. Man ist versucht, trotz des o für u an got. sunno ahd. sunna 'Sonne' zu denken und sonno-cingos etwa als 'Sonnenschritt' (zu ir. cingid 'er schreitet') zu fassen, wie man später von einem saltus lunae sprach. Schon Loth erinnert auch an air. forsunnud 'Erleuchtung', 3. Sg. Präs. forosnai (aus \*for-od-sonni). Ob in Simivi- Semivi- ein Verwandter von lat. sēmi- steckt?
- 9. Equos. In Titeln EQVOS (7a, 17a, 19, 25c), an einzelnen Tagen Equi Equi oft im Simivis. (7a, 14a, 15c, 16a, 40a), gelegentlich Equ. Es hält schwer, das Wort von lat. equos, air. ech zu trennen, wenn auch sonst bis jetzt auf dem gallischen Festlande nur epo- belegt ist, equo- nur in dem spanischen Stadtnamen Equabona 'Rossbach' enthalten zu sein scheint. Vielleicht ist es eine Kurzbildung für einen längeren Namen, wie bei den Griechen neben dem böotisch-thessalischen Monatsnamen Ἰπποδρόμιος in Eretria Ἰππιών, in Rhegion Ἰππιος stand.
- 10. Elembiu. In Titeln *ELEMBIV* (11), .... *BIV* (17d), *ELEMB* (7a), an einzelnen Tagen *Elembi Elembj* 7. Aten. des Schaltmonats (1b), 7. bis 9. Equos (7a), 1. 2. Aten. Edrini. (16b), sonst *Elemb Elem.*<sup>2</sup>) Dass wir in *Elembiu* ein vollständiges Wort haben, ist zwar nicht sicher, aber nicht unwahrscheinlich. Es beginnt wohl, wie schon Nicholson bemerkt hat, mit dem

<sup>1)</sup> Auch . . mius 1. Giamon. (17c) ist Schreibfehler für [Si]miuis (Dissard).

<sup>9)</sup> Ist .. MELE (Nr. 8) in m Ele zu trennen?

Stamm elen-, der im lit. élnis (älter ellenis), altbulg. jelenī 'Hirsch', gr. ἐλλός 'Hirschkalb', ἔλαφος 'Hirsch', kymr. elain 'junge Hirschkuh, Rehkalb', air. elit 'Hirschkuh' enthalten ist. Nicholson, der \*Elemb-ivos ergänzt, sieht in b dasselbe Suffix wie im gr. ἔλαφος; der Name würde also dem eleischen Monatsnamen Ἐλάφιος entsprechen. Näher noch scheint mir die Trennung Elem-biu zu liegen, wobei das zweite Glied zur keltischen Wurzel bī- in air. benid 'haut, erschlägt, tötet', ro bith 'wurde erschlagen' (KZ. 31, 84 f.) zu ziehen wäre; dann kann der attische (und ionische) Ἐλαφηβολιών verglichen werden, der gleichfalls in den Frühling fällt.

11. Edrini.., Aedrini.. In Titeln EDRINI (17d, 18), an einzelnen Tagen Edrini 9. Elemb. (1c), 1. 2. Aten. Elemb. (11a), 1. Cantl. (14e, 37), 8. 9. Aten. Elemb. (43b), daneben Aedrini 8. Aten. des Schaltmonats (1b), 1. Cantl. (1c, 16b); sonst Edrin Edri. Das -i gehört also mit zum Stamm; Endung und Bedeutung sind unbekannt.

12. Cantlos. In Titeln CANTLOS (1c, 14b und e, 37), GANTLOS (16b), an einzelnen Tagen Cantli 7. bis 9. Cantl. (14b), 1. Edrin. (18), sonst Cantl Cant. Die Aehnlichkeit mit air. cétal kymr. cathl 'Gesang', die auf ein neutrales \*cantlon zurück gehen, springt in die Augen (Loth). Ist es aber denkbar, dass ein Monat schlechthin 'Gesang' heisse? Oder haben wir eine Kurzbildung anzunehmen, wie oben bei Equos vermutet wurde?

Ueber die Stellung der einzelnen Monate zu den Jahreszeiten wird man sagen können, dass, da Ogron. der 'Kältemonat' zwei Monate vor Giamon. dem 'Wintermonat' steht, jener etwa unserm Oktober-November, dieser dem Dezember-Januar entsprach; somit fiel, von secundären Verschiebungen abgesehen, der Jahresanfang (Samon.) in die Mitte des Sommers.

Dass sich ausser den gemeinen Monaten auch Schaltmonate auf den Fragmenten finden, ist von allen Bearbeitern erkannt worden. In der That bedurfte ein Jahr von 355 Tagen ihrer durchaus, wenn es mit dem natürlichen Sonnenjahr einigermassen Schritt halten wollte. Aeusserlich sind sie, wie schon oben bemerkt, leicht daran kenntlich, dass sie in den vertikalen Kolumnen den Raum von zwei gemeinen Monaten einnehmen;

<sup>1)</sup> Hier am Ende I longa.

so konnten zu den einzelnen Tagen ausführlichere Einträge gemacht oder den ganzen Monaten Bemerkungen vorausgeschickt oder angehängt werden, für die bei den gemeinen Monaten kein Raum war. Ihre Stellung ist nicht fest. Sicher vor Giamon. findet sich ein Schaltmonat 1b, auch 25b, wo er rechts von Riuros, links von Equos steht. 1) Möglicherweise bietet einen Rest auch 30 b, wo rechts von Anagantios nur die letzten Zahlen XIIII und XV erhalten sind, aber eine Zeile höher stehen als die entsprechenden des Anagantios; sie könnten daher einem Monat mit mehr Vertikalraum angehören; aber sicher ist es nicht. Deutlich folgt anderseits Samon, auf einen Schaltmonat in Nr. 4. Dasselbe war der Fall bei dem Schaltmonat Nr. 33, da die zugehörige untere Ecke Nr. 34 sich durch Vergleichung als Dumann, ausweist, zwischen beiden also Samon, gestanden haben muss.2) Fragment 33 beginnt eine Tafel, also das Jahr; somit sind die Schaltmonate als erste, nicht als letzte Monate der Halbjahre gerechnet. Sie zählen immer dreissig Tage, wie der erhaltene Schluss in 1b, 4 und vielleicht 30b zeigt, wie in 33 das Wort matu.. wahrscheinlich macht, und wie endlich aus der Ueberschrift 25 b hervorgeht. Sie lautet: CIALLOSB., IS | sonnocingos | .. (u)mman, m. m. XIII | .... lat CCCLXXXV | .... antaran.3) m. Es ist deutlich — nur Loth ist hier fehl gegangen —, dass mit m. XIII die dreizehn Monate, mit lat CCCLXXXV die 385 (355 + 30) Tage des Schaltjahrs gemeint sind; die Vergleichung von lat.. mit air. laithe 'Tag' drängt sich auf. Ist Ciallos der Name des Schaltmonats? Bedenklich ist, dass M davor fehlt, das sonst vor allen Monatsnamen steht. Dafür spricht anderseits der 1. Giamon. 1 b mit der Legende simiuisoncia; das scheint doch wohl als Simiuison. und Cia., Feier des folgenden und des vorhergehenden Monats, zu verstehen.4) Das Wort ist in der Form cialli auch auf dem noch unenträtselten Bleitäfelchen von Rom (Deux-Sèvres) zu Tage getreten, das Jullian in der Revue Celtique XIX, 168 ff. veröffentlicht hat. Ist Ciallos nicht Monatsname, so steckt dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ricci hält die beiden Bruchstücke 1 b und 25 b für zusammengehörig, eine Annahme, die schon die verschiedene Breite der Kolumnen verbietet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fragment 4 könnte eben diesen Samon. enthalten; doch ist das nicht sehr wahrscheinlich.

<sup>3)</sup> Nach dem Faksimile entweder |cantaran. oder |santaran.

<sup>4)</sup> Auch am 1. Schaltmonat 33 steht cia.., was aber nichts entscheidet

am ehesten in .. antaran., indem das folgende m sich leicht als das den dreissigtägigen Monaten beigefügte mat(u) erklären lässt. Leider ebenfalls nicht lückenlos ist die fünfzeilige Nachschrift zu dem Schaltmonat Nr. 4. Erhalten ist nur: ... ib rixtio  $^1$ ) |  $cor^2$ )...cariedit | o(x)...antia | pogdedortonin  $^3$ ) | qujmon. Man vermutet am Ende der zweiten Zeile eine Verbalform; ist etwa edit mit air. iadaid 'er schliesst' zu verknüpfen? Am Ende möchte man ton inqujmon lostrennen; davor eine Verbalform dedor? Hier ist noch alles unsicher. Von der Ueberschrift des Schaltmonats am Jahresanfang (33) sind leider nur je die ersten Buchstaben erhalten: in der ersten Zeile ein alleinstehendes D, weiter unten das schon besprochene MID(X), darunter matu.

Die innere Einrichtung der Schaltmonate lernen wir hauptsächlich aus dem grossen Fragment 1b kennen. Es zeigt die gleichen Buchstaben wie andere Monate und amb an denselben Stellen; am 7. bis 9. Atenoux wird, wie auch sonst, der Name des folgenden Monats Giamon(i) genannt. Im übrigen unterscheidet er sich von den gemeinen Monaten dadurch, dass alle Monatsnamen der Reihe nach in ihm vorkommen. So lesen wir am 13. Samoni, 14. Dumanni, 15. Riur, 1. Atenoux Anagan, 2. Quti jn Ogr, 3. Ogroni Qut, 4. Giamoni, 5. Simis, 6. Simiuisonn Qutio, 7.5) Elembj, 8. Aedrini, 9. Cant Riur. Also die zwölf Tage geben die zwölf Monate fast in ihrer gewöhnlichen Reihenfolge, nur dass Equos übersprungen und einige Monate wiederholt sind. Die Abkürzung jn am 2. Atenoux zwischen Quti und Ogr mag dasselbe Wort sein, das am 6. oder 7. Atenoux des Schaltmonats 33 innis, am 7. oder 8. inn.. geschrieben ist. 6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So nach Dissards Lesung. Das Faksimile giebt von den drei letzten Buchstaben nur zwei Hastenenden und einen Bogen, der dort eher wie das untere Ende eines S aussieht (rixtis).

 $<sup>^{2})</sup>$  So Dissard. Der untere Teil des letzten Buchstabens ist auf dem Faksimile undeutlich; Nicholson liest cob . .

<sup>5)</sup> Der dritte Buchstabe vielleicht c statt g.

<sup>4)</sup> Nur der Merkwürdigkeit halber sei Nicholsons hypothetische Deutung angeführt: Rix-tiocob[rex] cariedit ox[t]antia; pog dedort onin qujmon 'The chief boundary-commissioner marks eighths; afterwards he apportions a lease of 5 years'.

<sup>5)</sup> Giamon(i) am 7. bis 9. lasse ich weg.

<sup>9)</sup> Dissard giebt in der Umschrift die Wörter am 6. und 7.; aber er hat den 8. ganz übersprungen, Dem Faksimile nach gehören sie zum 7. und 8.

Von dem gewöhnlichen jnis r (oben S. 530) ist es zu trennen, da der Tag mit MD charakterisiert ist. Noch regelmässiger stellen die nächsten sechs Tage die sechs ersten Monate des Jahres dar: 10. Atenoux Samon, 11. Dumn, 12. Riuri, 13. Anag, 14. Ogronu, 15. Qut. Wenn also die Monatsfolge nicht auf anderm Wege zu ermitteln wäre, hier könnten wir sie einfach ablesen. Auch die Reste der ersten zwölf Tage weisen auf denselben Inhalt: am 10. El., 11. Edri., 12. Cantl.; somit traf auf den Ersten des Monats Samon., ein neuer Beweis dafür, dass mit Samon, das Jahr begann. So darf man am 9. NO . . kaum mit Dissard zu N O[groni] ergänzen; es kann eine vollere Schreibung für N sein (s. oben S. 527 A. 2); doch ist auch das natürlich nicht sicher. Andere Schaltmonate scheinen ähnlichen, aber nicht gleichen Inhalt gehabt zu haben: Nr. 25 b steht am Ersten . . . Simiuis, 2. [Du]manni, 3. [Du]man, 4. [Riu]ri, 5. . . . Riuri An, 6. . . . Anag, 7. . . . roc; also abgesehen von dem (ausgelassenen?) Samon, anscheinend jeder Monat doppelt gesetzt. Nichts lässt sich über Nr. 33 aussagen, wo nur am 5. Atenoux Dumani, 6. Riu ..., 7. Sa(m) .. lesbar ist. Es ist ganz besonders zu bedauern, dass von diesem Monat so wenig erhalten ist; denn offenbar enthielt er die ausführlichsten Notizen.

Wie oft wiederholten sich die Schaltmonate? Das relativ richtigste Resultat wäre erreicht worden, wenn sie alle drei Jahre wiederkehrten. Aber die Ueberreste zeigen, dass der Schaltmonat bald vor die erste, bald vor die zweite Jahreshälfte trat. Wir haben also die Wahl, sie alle 2½ oder alle 3½ Jahre oder aber in wechselnden Abständen anzusetzen. Eine definitive Antwort geben, so viel ich sehe, die Bruchstücke in ihrer jetzigen Gestalt nicht. Vielleicht rät ihre relative Häufigkeit unter den Fragmenten, möglichst kleine Zwischenräume anzunehmen. Auch die Thatsache, dass in dem Schaltmonat 1b die Namen der Monate von 2½ Jahren sich folgen, kann von Bedeutung sein. Ob grössere Jahresperioden vorhanden waren, lässt sich nicht ersehen; die erwähnte Angabe des Plinius, das gallische saeculum betrage dreissig Jahre, dürfen wir nach dem S. 526 Gesagten nicht ohne weiteres auf unsere Kalenderrechnung übertragen.

Neben den besprochenen Tageslegenden nehmen die übrigen einen verschwindend kleinen Raum ein; sie seien hier noch in Kürze aufgezählt. Mehrfach belegt ist tiocobrextio 7. Simiv. (16 a), tiocobrex... 15. Cantl. (40 b), ..iocobrextio (15 d), tiocob

8. Elemb. (1c), tiocbr 7. Giam. (1b). Am 2. Atenoux Samon. findet sich auf allen Exemplaren eine leicht variierende Bezeichnung: trinuxsamo (7b), trinosamsindju (4), prino samon (17b), prini sam sindj (13a). Das zweimalige sindju sindj gehört entweder zum Vorhergehenden und bezeichnet die Feier als 'eintägige' oder, da es zweimal fehlt, ist es als selbständiger Eintrag zu fassen und in sind. i(u). aufzulösen. Wenn wir der Worttrennung der beiden letzten Beispiele trauen dürfen, steckt in samon, samo, sam der Monatsname oder eine zugehörige Ableitung. Es bleiben trinux, trino, prino, prini. Die erste Form scheint die altertümlichste, trino eine abgeschliffene zu sein. Das Zahlwort tri- ist kaum zu verkennen; aber 'trinoctium', wie man versucht ist mit Nicholson zu übersetzen, passt kaum zu einer Feier, die auf einen Tag beschränkt ist. Merkwürdig sind die Formen prino, prini. Die erstere befindet sich auf derselben Tafel, auf der für das sonstige prinni, prini (S. 528) einmal prinno (17c), einmal prino (19) geschrieben ist; auch Fragment 13, das unser prini enthält, kann zu ihr gehören. Offenbar sind hier zwei ganz verschiedene Ausdrücke prin(n)i und trino völlig vermengt. Es können nicht wohl lauter Versehen des Graveurs sein, sondern nur wirkliche Fehler des Concipienten. Das ist aber bedeutsam; denn es dürfte uns lehren, dass solche Kalendertafeln noch verfertigt wurden zu einer Zeit, da man ihre Ausdrücke nicht mehr verstand, da also der Kalender kaum noch einen praktischen Wert haben konnte, vielleicht aus religiösen Gründen.

Aehnlichen Ausgang wie trinux zeigt petiux 10. Aten. Riuros (14c), vgl. . . ux und pet . . am 8. Aten. Riuros (14c und f); das Zahlwort für 'vier' gall. Petru(-corii) altkymr. petguar klingt nur von weitem an. Dagegen stimmt, wie schon bemerkt, ociomu, ociom (vielleicht ogiomu, doch nirgends sicher) am 4. Anagantios (1a, 1b, 2) mit divertomu im Suffix überein. Vielleicht ist dasselbe Wort in . . omu riuo Nr. 42 zu suchen, das dem 3. Atenoux Riuros anzugehören scheint. Auf demselben Fragment ist am 13. die Tageszahl ausgelassen, dafür devoriuo riuo geschrieben mit einer einem plattgedrückten M ähnlichen Linie über dem ersten u. Die Vergleichung mit dem Stamm devo- 'Gott' in gall. Devognata liegt nahe; ist devorivo(s) = 'grosses Götterfest'? Nur unvollständig geschrieben finden sich endlich exo 1. Anagantios (1a), 1. Giamon. (17c); exingj 3. Samon.

(4); cano 15. Equos (7a); bric 4. Riuros (25a, vgl. ...c 29); mo 8. Samon. (4); co 2. Anagantios (2). Djb am letzten Cantlos (7b) könnte man etwa zu \*dī-bion 'Abschnitt, Lostrennung' = 'Jahresschluss' ergänzen; vgl. air. im-di-be 'circumcisio'. Dazu kommen noch die Worttrümmer, die das Fragment des Schaltmonats 33 bewahrt, unter denen tinad.. am 7., edutio.. am 9. die längsten sind.

In welcher Sprache ist der Kalender verfasst? Die nächstliegende Antwort, sie sei gallisch, lehnen sowohl de Ricci als Nicholson ab. Jener hält sie für ligurisch; dieser nennt das 'Sequanische' eine Sprache für sich, die ein Bindeglied zwischen den andern keltischen Sprachen und dem Lateinischen bilde. Aehnlich will bekanntlich d'Arbois de Jubainville mehrere südgallische Inschriften in einem italischen Dialekt verfasst sein lassen, 1) obschon ihre grammatischen Merkmale in keiner der uns bekannten italischen Sprachen sich vereinigt finden. Ich gestehe, dass ich den Mut derer bewundere, die bei der jämmerlich kargen Ueberlieferung des Festländisch-Keltischen es wagen, unlateinische und ungriechische Denkmäler der Gegenden, die nach dem Zeugnis der Alten in jener Periode zu Gallien gehörten, dem Gallischen abzusprechen. Was wissen wir denn überhaupt vom Gallischen? Für mich ist die Sprache des Kalenders unzweifelhaft keltisch wegen des i im Wort für 'Monat' mid(x) gegenüber indogerm. mens-, wegen der Endung -on wohl aus -om in (in)quimon, wegen des Genetivs auf -i zum Nominativ auf -os: Equos Equi, Cantlos Cantli, wegen der Stämme für 'Sommer', 'Winter', 'kalt' samo- giamo- ogro-, wegen der Negativpartikel an- in anm(atu..), wegen der Präpositionen ate- in atenoux, diin divertomu. Und da wir die keltische Sprache der verschiedenen Stämme Galliens als 'gallisch' zu bezeichnen pflegen, so ist das Denkmal gallisch; dass jene Sprache freilich ein einheitlicher Dialekt gewesen sei, hat ja wohl noch niemand behauptet. An dem Resultat kann uns nicht irre machen, dass auch für uns einstweilen unklar bleibt, warum neben qu in Equos (in)quimon, das im Gebiet der Sequani kaum auffallen kann, auch p erscheint in prin(n)i, petiux, pog .. (25 b), während doch ursprüngliches p in solcher Stellung gemeinkeltisch geschwunden war, also das vorliegende vermutlich gleichfalls auf qu zurückgeht. Das ist

<sup>1)</sup> Revue Celtique XVIII, 319 ff.

aber der einzige Stein des Anstosses für die genannten Gelehrten gewesen. Vielleicht war qu im Anlaut zu p geworden, im Inlaut bewahrt geblieben.

Zu einer weiteren Beobachtung dialektischer Verschiedenheiten führt der Monatsname Cantlos. Er zeigt die Lautgruppe tl bewahrt, während das Gallische sonst meist die Verbindung Muta + l durch eingeschobenes  $\check{a}$  lockert. So entspricht dem inselkeltischen \*maglos 'Fürst' (in Senomagli ir. mål kymr. mael) der mehrfach belegte gallische Name Magalus, wovon abgeleitet Magalius; freilich daneben auch Maglius (Lyon), Maglomatonius (Agen).') Neben inselkelt. \*gablā 'Gabel', cymr. gafl, air. gabul (aus \*gabl) steht das lateinische aus dem Gallischen entlehnte gabalus 'Galgen', neben inselkelt. \*cantlon Gesang, kymr. cathl, air. cétal (aus \*cēdl), das wenn nicht bedeutungs-, so doch formgleiche gallische cantalon (Inschr. von Volnay oder Auxey-le-Grand bei Beaune). Somit würde auch der Monat Cantlos in andern Landstrichen \*Cantalos heissen. Es ist aber zwecklos. den Namen 'gallisch' irgend zu beschränken, so lange uns zu genaueren Bestimmungen noch fast jede Handhabe fehlt. Ob auch das häufige Fehlen von -s in iuo(s), Anagantio(s), Cutio(s) etc. sprachliche Thatsachen widerspiegelt, oder ob nur kürzende Schreibung vorliegt, lässt sich nicht entscheiden. Die Kenntnis des Gallischen wird leider durch den Kalender nicht sehr gefördert, weil sich dieselben Wörter immer wiederholen und auch sie so selten vollgeschrieben sind.

Noch bleibt die wichtige Frage zu erörtern, ob die Zeitrechnung des Kalenders einheimischen Ursprungs ist oder ob sie, wie so viele Culturelemente, durch Massalia's Vermittlung aus Griechenland geflossen. Da wir den massaliotischen Kalender nicht kennen, müssen wir uns mit der Vergleichung der übrigen griechischen begnügen. Eine Aehnlichkeit mit diesen besteht zunächst darin, dass sie alle den Versuch machen, die synodischen Monate von 29 bis 30 Tagen mit dem natürlichen Sonnenjahr, das länger als zwölf Mondmonate ist, durch Einfügung von Schaltmonaten in Einklang zu bringen. Auch die Teilung des Jahres in zwei Semester (ἐξάμηνοι) ist in Griechenland weit verbreitet. Dagegen scheint mir ein tief einschneidender Unterschied darin zu bestehen, dass ganz Griechenland den Monat in

<sup>1)</sup> Die Belege s. in Holders Altcelt. Sprachschatz.

drei Decaden teilt,1) während er hier in fünfzehntägige Hälften Ferner, dass in Griechenland der Schaltmonat am Ende des Halbjahres angehängt wird, sogar in allen sicheren Beispielen älterer Zeit nur den Namen des vorhergehenden Monats führt,2) während er hier in éinem Beispiel (33) sicher und vermutlich überall das Halbjahr beginnt. Auch die Monatsnamen bieten überaus wenig Anklänge wie Elembiu an Έλαφηβολιών, Equos an Ίππιών Ίππιος; gerade die am sichersten gedeuteten Samon.. und Giamon.. haben in Griechenland nichts Entsprechendes. Das schliesst wohl die Annahme aus, die gallischen Monatsnamen seien etwa durch Uebersetzung aus griechischen gewonnen, wie später die deutschen Namen der Wochentage aus den lateinischen. Da die Unterschiede gerade solche Teile des Kalenderwesens betreffen, wo die menschliche Willkür freieren Spielraum hat, scheinen sie mir für unsere Frage viel schwerer ins Gewicht zu fallen als die Aehnlichkeiten, die für zufällig zu halten unbedenklich ist, weil sie gleichsam von der Natur an die Hand gegeben sind; auch die Hirschjagd im Frühjahr darf man hierher rechnen. Wir können also den Kalender unbedenklich als ein Denkmal der einheimisch keltischen Kultur ansehen, wie ja schon Caesar von Lehren der Druiden über die Bewegung der Gestirne berichtet.3) Freilich mit dem Druidenkalender des Plinius stimmt, wie wir S. 526 gesehen haben, der unsrige nicht überein; es mag eben auch in Gallien je nach den Gegenden verschiedene Regelungen und Reformen der Zeitrechnung gegeben haben. Doch soll Nicholsons Vermutung nicht unerwähnt bleiben, der kymrische Brauch, die Zahlen 16 bis 19 durch 15 + 1, 15 + 2 etc. auszudrücken, möchte auf das einstige Bestehen von fünfzehntägigen Zeitabschnitten weisen. 4)

Die obige Analyse — Erklärung kann ich leider nicht sagen — ist etwas ausführlich gehalten, weil mir die bisherigen teils nicht durchweg genau, teils zu unübersichtlich und mit zu wenig Verweisungen versehen zu sein schienen. Ich stelle noch die besprochenen Ausdrücke in alphabetischer Ordnung zusammen:

<sup>1)</sup> E. Bischoff, Leipziger Studien zur class. Philologie X, 299.

<sup>2)</sup> Bischoff, Leipz. Stud. VII, 332.

<sup>3)</sup> Caesar, bell. Gall. VI, 14.

<sup>4)</sup> Französ. quinzaine, quinze jours für 'vierzehn Tage' sollte er aber nicht ebenso deuten, da ja auch der Italiener quindici giorni sagt.

Aedrini s. Edrini. Amb Seite 529, 538. Anagantios 525, 532, 534. Anm(atu) 525. .. antaran. m. 537 f. Atenoux 526. Bric 541. Cano 541. Cantlos Cantli 525, 531, 536, 542. ...cariedit 538. Ciallos 537. Co 541. Cor.. 538. Cutios Qutio 525, 532, 534. D 527, 538. DM 527. DS MA. NS 528. Deuoriuo 540. Dib 541. Diuertomu, Diuortomu, Diuirtomu 527. Dumann 525, 533. Edrini, Aedrini 525, 536. **Edutio..** 541. Elembiu 525, 535 f. Equos Equi 525, 531, 535, 541. Exingi 540. Exo 540. Gantlos s. Cantlos. Giamon(iu) 525, 532 f., 534. Inquimon (?) 538, 541. Inis R 530. Innis 538. Iuos 530. Lag(it) 529.

Loud(ix) 528 f. M. XIII 537. M(at) D 527. Mat(u) 525, 527. ..mele 535 A. 2. Mid(x) 524 f. Mo 541. N 527, 529. NO 527, 539. NSDS 528. Ociomu 540. Ogron(iu) 525, 532, 534. .. os 532, 533. Ox..antia 538. Petiux 540, 541. Pr 529 A. 1. Prin(n)i 528, 540, 541. Prin(n)o 528, 540. Prioudix 528. Pogdedortonin 538, 541. Quimon s. Inquimon. Qutio s. Cutios. Riuo 533. Riuros Riuri 525, 531 f., 533. Rixri 531, 533. Rixti(o) 538. Samon(iu) 525, 532, 540. Simiuisonn, Semiuis 525, 535. Sindiu 530, 540. Sonna.. 535. Sonnocingos 535. Tinad.. 541. Tiocobrextio 539. Trinux Trino 540. ..(u)mman. 537.

Freiburg i. B.

Lat CCCLXXXV 537.

R. Thurneysen.

-|||, ||-|, |||- 5<u>2</u>8.

## THE LIFE OF SAINT FINAN.

The MS. from which this life is edited is a fragment, now in the possession of F. A. Mac Collum, Esq., the Honorary Secretary of the London branch of the Gaelic League, to whose kindness I am indebted for its loan, and for permission to prepare it for publication.

In the faint hope that the rest of the book to which the MS. originally belonged may some time be found, the following description is given that it may be identified. The fragment consists of eight leaves, obviously a single section or folio. There is no pagination, but the verso of the last leaf displays the catchword of the page that originally followed. The paper is coarse, without watermark, and of a lightish brown colour: the pages measure  $9^{1/2}$  inches by 6 inches. The writing is small, but very neat and clear; the ink is now of a dark brown colour; contractions are limited to the most ordinary. There are 22 lines in the majority of the pages: the lines and margins are ruled with pencil.

The contents of the MS. are twofold:

- I. pp. 1—13. Beatha Naomh Fionáin Locha Laoi.p. 14 is blank.
- II. pp. 15—16. Fragment of the Betha Brenainn as contained in the Book of Lismore, in a different handwriting.
- I. The life of Finan is similar in type to documents of the same class, being simply a collection of miracles strung together with very little connection between them. The present text has all the appearance of being a copy of an abstract of a larger

biography: the general style of the diction, and the survival of a few obsolete forms such as fa (§ V), dobhear (§ XIII) suggest the latter half of the seventeenth century as possibly the period to which to assign the preparation of the text in its present form. That it is an abstract is indicated by the absence of interspersed verses, possibly also by the absence of homiletic matter, and by the confused form in which some of the incidents are preserved: such as that in § XI. Obviously in the original version the dumbness of the boy so suddenly introduced was transferred to the recalcitrant counsellor, as was Naaman's leprosy to Gehaiz. The abrupt introduction of the penitent robbers (§ II), and of Nechtan, points in the same direction. The occurrence of such forms as uaibhrig, déinig, and several others, sufficiently attest the Munster origin of the present transcript: and what its owner knows of its previous history connects it with the same province. On the other hand we have aran twice at the end of § I; this (if not a mere blunder) has a distinctly northern sound.

The Text opens with the miraculous birth of Finan. This story has however been refined into a dream, and modified by the influence of legends of superhuman birth caused by swallowing (as in the Étáin and other myths). The tale of Finan's birth was originally much more savage, and is preserved in a quatrain cited by the Lebor Brecc glossator of the Félire Oengussa (see F. O. ed. Stokes p. lxxiii). We do not find mention in the present text of the name of Finan's mother (Becnat) or of the deformity that gave Finan the nickname Camm. The following is a catalogue of the subsequent incidents of the life, with such parallels as I have come across in other texts.

§ I. Healing by Becnat's saliva: no doubt suggested by John IX, 6.

Becnat miraculously divides food: obviously suggested by cognate Gospel miracles.

Becnat preserved from the rain: similar tale of Finan.

Separation of Cows and Calves: a stock miracle of saints at the commencement of their career. Cf. the Lismore lives of Brigit and Senán and MoChua.

Finan's staff bent by the fire to a crozier.

Delay of death till the Sacrament be prepared.

Miraculous fire of grace: cf. the Lismore Brigid and Senán.

§ II. Parting of Finan and Brendan.

The cursing of the ungrateful kernes. Apparently the tale at line 477 of the Lismore *Patrick* (ed. Stokes) is a worn-down version of a similar story.

§ III. The miraculous moving of the canoe: a curious incident; I have not come across anything exactly similar. But

see the notes, post.

§ IV. Lonán saves Finan from highwaymen: the same tale is told in the life of Ciaran of Saighir, but the result was not so satisfactory for Lonán as in the present case.

Restoration of the one calf of Finan's host: a similar miracle in the Lismore Brigit and Findian.

Horse given miraculously instead of injured horse. 1)

§ V. Tree moved out of way. Soft bog crossed safely.

§ VI. Paralysed boy healed.

Well formed by blow from crozier: also in the Lismore Senán.

- §§ VI, VII. Nechtan²) invades Corkaguiney; his degradation and repentance: no doubt a reminiscence of the story of Nebuchadnezzar.
- § VIII. Miraculous power of walking bestowed.
- § IX. Price of ransom of land obtained miraculously. Finan's crops preserved from rain: as were Brigit's; cf. Lismore life.
- § X. Murderers' hands stayed.
- § XI. Transference of dumbness to an opponent of Finan.
- § XII. Lame man healed; the miraculous trews.
- § XIII. Horse healed.

King's son struck dumb for opposing Finan. Monk healed.

§ XIV. Finan preserved from rain.

§ XV. Muichealloch's calf restored by the wolf: this tale has

<sup>1)</sup> Probably the original Life gave the reason, not stated in the abstract, why the miraculous horse was restored after three years.

<sup>2)</sup> We are not told in the abstract anything about this Nechtan. Is he Nechtain Cennfhada who figures in the Lismore Senán?

come to us in a confused form, but an essentially similar story is told in the Lismore Patrick.

Smith empowered to lift red hot iron.

§ XVI. Fish taken from meadow.

Finan's apotheosis deferred till a child be healed: I have come across nothing comparable with this graceful little incident.

My object in preparing this edition has been to reproduce faithfully what the manuscript before me said, rather than to produce a standard text of the 'Life'. Lack of leisure compels me to leave to others the work of seeking out and collating any other copies of the text that may exist.') I have therefore abstained from emendation, even in the case of obvious errors, except in one or two places which are clearly marked. A life of Finan on vellum was in the possession of O'Reilly the lexicographer. I have found six quotations from it in his Dictionary: these shew that the text was older and much fuller than that before us:

do chonncatar an tech fa dhoighir (end of § 1).

go ro bris feártás carbaid na hinghne (not in the present text: but this probably belongs to the life of Finnchua, cf. Lismore, ed. Stokes 3001).

feargaither iadsum fris an manach. (?)

ro shir cobhair ar Dhia. (?)

Aroile aimsir do cuaidh Fionan go Caisel mar a raibhe rí Mumhan i. Failbhe Flann da iarraigh ar an rí anfhorlann cíosa baoi fora cineadh do léigean gan tabhach (beginning of § XI).

agas iar ttoigheacht an laoigh ro imthigh an faolchu (a variant of the tale in § XV).

The text contains two words not in O'R.: cám (§ I) and cloidhbruth (§ VI).

II. The Brendan fragment presents some points of interest. As will be seen from the appended collation with Dr. Stokes' edition, it is transcribed from the Lismore text, literally preserving the errors, omissions, and for the most part the exact

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The Latin Life of St. Finan is in the Acta Sanctorum Hiberniae ex codice Salmanticensi, ed. C. de Smedt et J. de Backer, Edinburgi 1888, col. 305 to 318. (The Ed.).

contractions of that MS.: the variants tend to shew that the scribe of the MS. before us had only a hazy idea of the meaning of what he was writing. We must I think assume an intermediate exemplar between the Book of Lismore and the present MS., for several reasons. (I) We do not know when the Book of Lismore was hidden, but it was certainly before c. 1800, which is probably the approximate date of the present MS.; it was not found till 1814, which is later than I should be inclined to date the MS. The latter was therefore written at a time when the Book of Lismore was not available. (II) It will be noticed that the scribe commences in the middle of a sentence. I can explain this only by supposing that the assumed intermediate copy was damaged, and that the scribe left the preceding page blank in the hope that some day he might come across a more perfect copy from which to supply the missing matter.

The hand in which the Brendan is written is larger and rounder than the Finan.

## Beatha Naomh Fionáin Locha Laoi.

I. Fionán¹) Náomh²) do Chorca Dhuibhnne adeirthear abhunadhas, agus an oidhche do ghaibh amháthair 'na broinn é do thaidhbhrigeadh dhí iasg órgha do theacht air eitiolladh ó thurgbháil 3) gréine 7 athuirling ina béal 7 abheith torrach uadha. 7 do c[h]uaidh go Criodhán4) Naomh 7 dinnis ahaislinge dhó. adhúbhairt Criadhán5) ria, badh naomh do thoirrchios 7 do gheabha grása ó Dhía, 7 dob fhollas sin an feadh do bhí sí torrach da mbiadh sneachta 7 doineann an domhuin ag fearthuinn ní bheanfadh braon re héadach amhatharsan dé, 7 gach easlan re mbeanadh aseile do leighiseadh é 7 gach biadh do roinnidis alámha gé nidh beag é 7 gé madh mór re roinnfidhe é do badh léor leó é, óir ó thúismidh an tísi .i. Fionán 7 air mbeith dhó na leanbh, do bhadar grása dé ina fhocair. Aimsir éigin da ndeachadh sé amach le macaomhaibh óga, do innis dóibh gach nídh do thiucfadh dóibh idir mhaith 7 tsaith 7 gach nídh do theangmhadh dhoibh ó bheag go mór do ghalaraibh (p. 2) le atteagmhaidís, do shlánadh iat uile. Lá éigin dar cuireadh Fionán ag coim[h]éad 6) na laogh nách deachaidis do dheól amáithreach mar dobfhada dóibh do éirig Fionán, 7 do tharraing an maide do bhí iona láimh idir na bá?) 7 na laoigh, 7 adúbhairt an te do dhealladh an mhuir rés) chéile 7 nár leig clann Israel do bháthadh nár leigidh sé sibhse chum achéile, 7 ni dheachadh ceachtar díobh tar an ttéoruinn sin. Lá eile do chuaidh Fíonán 7 tug leis maide as an gcoill gan cheadh do Bhreanuinn agus do tharaing Breanuinn an maide as alaimh 7 do theilg air an tteine é, 7 gidh fada do bhí an maide air an tteine níor loisg é 7 dar leat níor bhean an teine leis, 7 táinnig cám mar

<sup>1)</sup> A blank has been left for the insertion of an ornamental capital F. This was never done; the blank is filled in roughly in pencil.

<sup>2)</sup> Peculiarities of quantity marking, such as ndomh, are reproduced from the MS.

<sup>3)</sup> A point has been wrongly inserted over the g, and then half erased. There is a comma between thurgbháil and gréine in the MS.

<sup>4)</sup> Eight saints of this name are mentioned in the Mart. Gorm. and its glosses.

<sup>5)</sup> Sic, MS.

<sup>6)</sup> Letters inserted in square brackets are not indicated in the MS.

<sup>7)</sup> Mark of quantity inserted in pencil in MS.

<sup>8)</sup> Ditto.

## The Life of Holy Finan of Loch Lee.

I. The origin of Saint Finan is assigned to Corkaguiney. The night of his conception his mother had a vision that a golden fish came on wings from the sunrise and fell into her mouth, and that thence she became with child. She went to Saint Critan and told him her vision. Said Critan 'A saint will be born to you, and God's graces will be with him'. That was clear: so long as he remained unborn, though the snow and storm of the universe were pouring, not a drop would touch his mother's vesture; and every sick person whom her saliva used to touch was healed; and all meat that her hands used to divide, however little it was and however many the divisions, would be sufficient for them: for from the birth of him, that is of Finan, and while he was yet a child, God's graces were with him. On a time when he went out with children, he told them everything, well or ill, that would come to them: and everything, small or great, happened to them. Of diseases that used to meet him he healed every one. One day when Finan was set to watch the calves, that they should not go for nourishment to the mother-kine, as they were a long way off he rose and drew the staff that was in his hand between the kine and the calves and said 'May He who divided the sea asunder and suffered not the children of Israel to be drowned, suffer ye not to come together': and neither of them crossed the boundary. Another day Finan went and fetched a rod from the wood without Brendan's leave. Brendan drew the rod from his hand and cast it on the fire; and though the rod was a long time on the fire it consumed it not; and seemingly the fire touched

bhachaill di, gé bhí díreach aig dul uirthe. Aimsear eile na dhiaigsin do bhí neach do mhúintir Fionáin angalar báis, do hinnisíodh dFíonán sin 7 adúbhairt abair ris an anam gan an corp dfágbháil no go nollmhúigheadsa arán na mbráthar, 7 dfan an tanam san ccorp go teacht do san chuige déis mheadhóin laoi, 7 no gur ghabh Sacrament na heaglaise chuige ó Fionán. Lá eile dá raibh Fionán ag fuine aráin do Bhreanuinn gon amhúintir do connarcas do na manachaibh an teach araibh Fionán air lasadh, 7 do rith siad uile do theasargan an tíghe, adubhairt Bréanuinn ní righthí (p. 3) aleas dithneas do dhéanamh, ni tine loisgthe tíghe súd, acht tinne ghrása an Sbioruid Naomhtha aig teacht chum úmhlachta dFíonán, gidheadh fós tángadar na bráithre chum an tíghe 7 ní bhfuaradar teine, 7 do fuaradar Fíonán ina aon(ar) 1) ag fuine an aráin mar adúbhramair.

II. Od chonnairc Breanuinn amhéid do mhíorbhuillibh do ghníodh Dia air Fhíonán níor bháil leis go mbeidis abfholach, 7 adúbhairt re Fíonán abhrathair ionmhuin, as oircheas do gach nduine aguinn, muintir 7 eaglais air leith do bheith aige chum fóghanta do Dhia 7 bhíodh do rogha agadsa anmhuin anso maille re roinn dona deisgiobla 7 misi do dhul diaraig áit eile. Ní hamhla bhias air Fíonán, óir as óige misi 7 as me rachas diarraidh ionnad 7 cuirsi do bheannocht liom, do dhéantar amhla air Breanuinn 7 déinsi imtheacht nó go roiche sliabh Bladhma 7 an tionnad atteagmha dhuit ailbhín do thorcaibh allta déana eaglais ann, 7 do ghluais Fiónán maille re beannochtain aoide i. Breanuinn as sin go sliabh Bladhma, 7 tárladh dhó ailbhin do thorcaibh allta mar adúbhairt Breanuinn agus dfan sé ansin, 7 do chúmhdaig eaglais an ceann eitig adeirthear ris aniugh. Lá dá raibh sé ansin, tángadar cuideachta diarraidh bidh air. Tárladh an feodhmanach doibh 7 (p. 4) adúbhairt riu anmhuin no go nabradh Fíonán an taifrionn, adubhradar nách anfaidís 7 go madh éigion bia dfághail dóibh, táinig an feadhmannach chum Fionán 7 do innis sin do, tabhair dóibh air Fionán gibé nídh atá agad. Táinig an tan sin bean chráibhthíoch dfios Fionán 7 naoi naráin 7 an annlan ime lé, tug an feadhmannach sin dona ceithearnaibh, dfuadar asáith agas ni rugeadar abhuidhe re Dia ná re Fíonán 7 do mhilleadar a2) bfhuigeall don bhia,

<sup>1)</sup> ar inserted in pencil.

<sup>2)</sup> a inserted in pencil.

it not, and crookedness as of a crozier came on it, though it was straight when it went on the fire. Another time after that one of the followers of Finan was in sickness unto death. That was told to Finan, and he said 'Bid the soul not leave the body till the bread of the brethren be prepared'. And the soul stayed in the body till he came at five hours after midday, till he received the Sacrament of the church at Finan's hand. Another day when Finan was kneading bread for Brendan without his attendants the house wherein he was was seen by the monks on fire; and they all ran to save the house. Said Brendan 'You need not hasten, yonder is no houseburning fire, but the fire of the Grace of the Holy Spirit coming to the humility of Finan. Howbeit the brethren came to the house, and found no fire: they found Finan alone, kneading the bread as we have described.

II. When Brendan saw how many marvels God worked upon Finan, he took it ill that they should be hidden, and he said to Finan, 'Beloved brother, it is meet for each of us to have a following and a church for the service of God. Let the choice be thine to stay here with part of the disciples, and for me to go to seek another place'. 'Not so' said Finan, 'for I am the younger: it is I who shall go to seek another place. Put thy blessing on me.' 'Be it so', said Brendan. 'Go thy way till thou reachest Slieve Bloom, and the place where a herd of wild boars comes in thy path there build a church.' Finan went with the blessing of his tutor, that is, of Brendan, and a herd of wild boars met him as Brendan said, and he stayed there and founded a church in Kinnitty, as it is called today. On a day when he was there there came companies asking meat of him. The steward met them and bade them wait till Finan had said mass. They said that they would not wait and that they must get meat. The steward came to Finan and told him that. 'Give them', said Finan, 'whatever thou hast.' Then a devout woman came to Finan with nine loaves and butter-sauce: the steward gave that to the kernes: they took their fill, and gave no thanks to God or to Finan, and destroyed what they left of the food. Said the steward 'Not God but the devil it is who has made ye do this ill'. They were minded to slay the

adúbhairt an feadmannach ní hé Dia do bheir dóibh an tolc sin do dhéanamh acht an Diabhal. Dob áil leó sin an feadmannach do mharbhadh, 7 do theith sin riompa chum na heaglaise, adúbhairt Fíonán marbhfúighear sibh sul ttigh tráthnóna anocht acht an dís nár chuidig bhúr nolc libh, 7 do fíoradh sin, óir do marbhadh iad san uile acht an dís sin, 7 do theith siad chum Fíonán an ccéin do bhí an chuid eile díobh dá marbhadh, 7 do innseadar amarbadh.

III. Aimsear eile do rinneadh coite dFíonán anaice locha Lúidheach acciarúidhe, 7 do chuir fios chum tighearna na tíre dá rádh ris an coite do thabhairt chum an locha, táinig an tighearna gona mhúintir, agus níor fheadsad aonchor do cur de, 7 air na fhaicsin (p. 5) dFíonán nár fhéad siad nídh don choite do rin úrnaighthe chum Dé 7 tugsad Aingil gan fuireach an coite chum an uisge. 1)

IV. Lá eile dFionán aig siubhal, thárla2) buidhean asladaigheacht dó, 7 do shanntúigheadar an naomh gona chuideachtain do marbadh, as an tárla duine nasal dóibh dár bhainim Lonán air na sheòladh ó Dhía do thoirmeasg amhúinntire do mharbhadh, agus do rin Lonán sin, adubhairt Fionán air son mar do theasargais sinne o ar naimhdibh 7 o naimdibh an chreidimh, ní badh tréan do namhaid ort féin go haimsear do bháis a Lonáin. La eile dFíonán ateacht dfios adhúithídhe féin tarladh attigh é 7 do mharbh fear an tighe laogh aon bhó do bhí aige don Naomh gona mhúintir, do foillsigheadh sin dFíonán, 7 do rin úrnaighthe 7 táinig laogh ó Dhía air an lathair sin, 7 do chluaidh cum na bó mar do rachadh alaogh féin. An lá céadna do bhris cos eich deachaibh carbaid Fhíonán, 7 thug Dia as an loch each ró áluinn chuige do rin ionnad an eich sin do go ceann tri mbliadh[a]n, accionn tri mbliadhan adúbhairt Fíonán ris an each,3) imthig go loch Lúidheach as attangais 7 bí mar do bhádhais roimhe.

V. Lá eile dFíonán ag sióbhal ina charbad, tárla crann mór do tarsna air an slíghe, ionnas nár fhéad (p. 6) an carbad

<sup>1)</sup> At the foot of the page is written in pencil 'A similar legend is recorded of a small lake and church in the border of Meath near Longford, the railway passes thro the Lake I think Loch Owell'.

<sup>2)</sup> The point of infection has been inserted in different ink.

<sup>3)</sup> Written each, not eac: similarly gach, § VII, and the second dh in dhéanfadh, § XV.

steward, and he fled before them to the church. Said Finan 'Ye shall all be slain before nightfall, save the twain who gave ye no aid in your ill'. And that was verified, for they all perished save those twain: and they fled to Finan what time the rest of them were perishing and told of their death.

III. Another time a canoe was made for Finan beside Loch Luidheach in Kerry: and he sent word to the lord of the soil to bid him bring the canoe to the lake. The lord came with his followers, and could not in any wise move it. When Finan saw that they could do naught with the canoe he made prayers to God and an angel brought the canoe without delay to the water.

IV. Another time a company of robbers met Finan when he was walking and they lusted to slay the saint with his followers: when a gentle named Lonan met them on whom came God's direction to prevent them from slaying his people. Lonan did so. Said Finan, 'Lonan, since thou hast saved us from our foes, and from the foes of the Faith, thy foes shall not prevail against thee till the time of thy death'. Another day when Finan was journeying to his own country he chanced on a house: and the man of the house slew the calf of his one cow for the saint and his company. It was revealed to Finan, and he prayed; and there came immediately a calf from God, and it went to the cow as its own calf had gone. The same day the foot of one of Finan's carriage-horses broke, and God gave him a very beautiful horse out of the lake, which took the place of that horse for him till the end of three years. At the end of three years Finan said to the horse 'Go to Loch Luidheach whence thou camedst, and be as thou wast before'.

V. Another day Finan, journeying in his carriage chanced on a great tree right across the way so that the carriage could an tslíghe do csiubhal (sic), adubhairt Fíonán bí umhal dod c[h]ruthaightheóir achrainn, 7 éirig ad sheasamh go ngabhainse an tslíghe. Do éirig an crann gan fuireach ina sheasamh le breithir Fíoná[i]n, 7 mar do c[h]uaidh Fíonán tairis do luig ina ionnad fein gan díth duille ná craoibhe air. Lá eile dFíonán asiobhal an aice mara ina charbad mar fá gnáth leis, tárla móin ró b[h]og attaobh de, 7 an mhuir don taobh eile, ionnas nár bfheidir leis an ccarbad an tslíghe do siubhal, adubhairt Fíonán re na ghiolla gabh tre lár na móna, 7 do rin an giolla mar adúbhairt Fíonán, 7 do ráinig tríd an móin gan bhacadh, gan ingne a eachadh dfhliuchadh, acht mar badh slighe réidh do bhiadh aige dá shiobhal.

VI. Lá eile tugadh macámh do bhí abpairilis idir chois 7 láimh 7 uile bhall abfhiaghnaise Fíonán 7 do hiaradh air afhurtacht. Do ghlac san baill an leinbh, 7 adúbhairt ris éirig an ainim dé 7 bí slán, 7 do éirig an macamh le bréithir Fionán 7 do bhí slán. Lá eile do ghabh tart Fionán, 7 diarr deoch uisge air aghiolla, is fada uisge on ionnad so air an giolla, toghuibhsi an bachall 7 tabhair buille dá cois is an talamh 7 tabhair uisge chúghamsa, do rin an giolla amhla sin 7 do sgeinn tobar uisge andiaig loise na bachaille agas tug an giolla uisge as (p. 7) chum Fíonán. Lá eile do ghabh eagla rómhór Corcadhuibhne roimh Neachtain do bhí aig teacht dá harguin 7 dá sgrios, do chuireadar san teachta chum Fionán, agus ghúidheadar é uim teacht dá gcabhair 7 dá tteasargoin air anaimhdibh, do chualaig Neachtain go raibh Fíonán aig teacht aig iaraidh sidhe air féin do Chorcadhuibhnne, agus do chuir teachta na coine dá rádh ris gan teacht dá iaraidh san air 7 nách faghadh é, gidheadh táinig Fíonán mar araibh Neachtain, 7 ó nár fhéad sidh dfághail do iar cáirde míosa dá dhúithig 7 ní bfhuair 7 ó nách fuair do iompuig chum adhúithe féin 7 do rin uisge coisreagtha 7 tug dóibh dá ól é, agas adúbhairt riú eirig accoigchrích bhúr bfearainn 7 cosnaidh bhur ndúthaig go sonairt 7 ná fágbhaidh í do thabhairt catha do shluagh eile, 7 dá mbeirthídhe buadh nárab móide bhur nuabhar é 7 tabhraidh glóire do Dhía. Do roinsidh amhla, 7 táinig Neachtain 7 mórshluagh na cheann darguin, 7 do mhille[adh] na tire, do cloidhbrudh (?) an sluagh mór sin ón mbeagan daoine do bhí riómpa san tír 7 do mharbhadh sé fithchid díobh, ba móide fearg an rígh uaibhrig do mhille[adh] na tíre sin, adúbhairt Fíonán, adeirim re heach an rígh imtheacht uaidh

not proceed on the road. Said Fionán 'Do obeisance to thy Creator, O Tree, and rise and stand that I may go my way'. The tree rose without delay at the word of Finan, and when he had passed it lay in its own place without loss of leaf or branch. Another day when Finan was journeying beside the sea in his carriage, as was his wont, he came on a very soft bog beside him; and the sea was on the other side; so that the carriage could not go on the road. Said Finan to his servant 'Go through the middle of the bog': and the servant did as Finan said, and went through the bog without hindrance, without wetting a horse-hoof — but as though a way were prepared for him to go.

VI. Another day a boy, paralysed in foot and hand and every limb was brought to Finan, and his help was besought. He took the child on the spot and said to him 'Rise in God's name and be whole'. The boy rose at Finan's word and was whole. Another day thirst took Finan, and he asked his servant for a drink of water. 'Far off is water from this place', said the servant. 'Raise the crozier and strike its foot into the earth and give me water' [said Finan]. The servant did so, and a spring of water sprang up after the point of the crozier, and the servant gave water from it to Finan. Another day very great fear took hold on Corkaguiney by reason of Nechtan who was coming to ravage and to harry it. They sent messengers to Finan and begged him to come to help and save them from their enemies. Nechtan heard that Finan was coming to seek peace for Corkaguiney from himself, and he sent messengers to meet him who should forbid him to seek it, and tell him that he should not obtain it. Yet Finan came where Nechtan was; and since he could not get peace he asked a month's respite for his native country. He did not obtain it, and that being so he went to his own country and made holy water and gave it them to drink and said 'Rise [against] their ravaging of your land and defend your country strongly, and leave it not to give battle to another host. If ye gain the victory be not puffed up and give glory to God who hath portioned it thus'. Nechtan came with a mighty host to plunder and ravage the land. That great host were smitten [sword-pressed?] by a few men who were before the land; and six score of them were slain. The zeal of the proud king to waste the land waxed hotter. Said Finan 'I acomhgar na neach 7 biaidh sé go ceann seacht mbliaghan gan ríghe aige agus (p. 8) bad éigion do connaigh do tharang do dhaoinibh eile air amhuin féin chum teine dhóibh, do fíoradh umorro gach tarngaire do rin Fíonán do Neachtain, do fuair a each bás an lá sin 7 do hionnarba é féin as athir 7 as adhúthaigh go Diarmuid mac Cearbhuill rígh Éirionn 7 do bhí aimsear go bocht ina thig.

VII. Lá éigin dó ann do tháinig feadhmanach an righ chuige, 7 adúbhairt ris féin 7 re na mhúinntear cuala conaig gacha duine do thabhairt leó chum teineadh an righ, do éirig Neachtain gona amhúintir air cheann an chonuig 7 do chuadar air mearaighe is an gcoill, 7 ní bhfuair ionnad accoidlach sé féin ná amhúintir an óidhche sin acht cuas crainn, agas tug san cualadh air amhúin ar na mhárach go teagh an righ. Air na tuigsin do Neachtain go ttáinig gach 1) nídh do thairngair Fíonán do chum críche do iompaig tarais dá thír 7 dá dhúthaig féin, 7 táinig abhfiaghnaise Fionán 7 do leig aghluin faoi 7 diar maithfeachas an dearnaig déagcóir air Dhia 7 air Fíonán, 7 ód connairc Fíonán aithríge 7 úmhla Neachtain, do ghuidh tar acheann, 7 do haisigheadh aríghe féin arís dó.

VIII. Lá éile táinig duine ionnraic do bhí san tír chum Fíonán 7 do ghuidhé (sic) fa lamh leis chum síobhail ró mhóir (p. 9) do bhí na éigean air do dhéanamh re beagán aimsire; do thóguibh Fíonán alámh 7 do bheannaig an duine, ionnas gur csiobhal re trí huairibh do ló trí lá do dhuine eile.

IX. Lá eile táinig athighearna duthaigh go ceann eitig chum Fionán 7 do ghearáin ris go rachadh athir 7 adhúthaidh uaidh muna bfhaghadhsé ochtar ban friothailte don righ mar fábéas dó no an luach do gheabadh an righ féin ionnta. Ansa am fharasa air Fionán no go bfhionnam cread do dheana Dia ris sin, air neirge dhó as achodla air na mháireach do fhuair luadhacht na nocht mban moghaidh dionnmhus láimh ris, 7 do innis do Fhionán sin. Déansi imtheacht air Fionán 7 tabhair sin tar cheann tfearainn, 7 do rin amhla 7 do ghluais roimhe maille re bheannochtuin Fhíonán 7 do bhí accorcadhuibhne an oidhche sin do bhí uaig trí lá no aceathair ó ceann eitig, 7 do dhiol afhiacha an attráthchoir. Lá eile do mhúintir Fhionán aig buain is an bfhoghmhar, agus táinig fearthuinn ró mhór an, go náir

<sup>1)</sup> See note 3, paragraph IV.

bid the king's horse go from him with the horses; and let him be without kingdom till seven years be completed; and let him be forced to draw firewood for others on his own back to the fire for them'. Now every prophecy that Finan made to Nechtan was fulfilled. His horse died that day, and he himself was driven from his land and country to Diarmuid mac Carroll king of Ireland and was in poverty for a season in his house.

VII. On a certain day while he was there the king's steward came to him and bade him and the fuel-servants bring each man his load of firewood to the king's fire. Nechtan and his followers rose and went after the firewood: and they went astray in the wood, and found no place for sleeping, he nor his people, that night but the hollow of a tree: and he took the fuel on his back in the morning to the king's house. When Nechtan perceived that everything Finan had prophesied to him was come to pass, he returned to his own land and country and came into Finan's presence, and knelt down and besought pardon for the wrong he had done of God and of Finan: and when Finan saw Nechtan's repentance and abasement, he prayed for him and his kingdom was given back again to him.

VIII. Another day an honest man who was in the land came to Finan and prayed him for his help for a great walk that it was necessary for him to accomplish in a short time. Finan lifted his hand and blessed the man so that he walked in three hours of the day another man's three days' journey.

IX. Another day the lord of his country came to Kinnitty to Finan, and complained to him that he would lose his land and country unless he obtained eight serving women for the king as tribute, or unless the king got the price of them. 'Stay in my house' said Finan 'till I find what God would do in that case.' When he arose from his sleep in the morning he found the price of the eight serving women in treasure near him, and he told that to Finan. 'Go', said Finan, 'and give that for thy land'. He did so, and he proceeded with Finan's blessing, and he reached Corkaguiney that night — which was three or four days' distance from Kinnitty — and paid his debt at the right time. Another day Finan's followers were reaping in the autumn, and there came a great rain so that not a man in the country

fhéad aon duine dá raibh san tír buain do dhéanamh, níor fhear umorro braon air mheithil Fhiónán ná don taobh astig dá fhearann 7 í attimchioll na ngort eile do gach leath.

X. Lá eile dFíonán aig síobhal, tarladh duine ceangailte do 7 daoine ós achionn chum amharbhtha, air ghrádh (p. 10) Dé na déinig sin air Fíonán, nir fhiadsad umorro aon buille do bhuala air le gúidhe Fhíonán, 7 air na fhaicsin sin do na daoinibh agá raibh an do léigheadar an tslíghe uatha é do Dhia 7 dFíonán.

XI. Lá eile do cuaidh Fíonán go Fáilbhe rígh Corcadhuibhne 7 do ghuidh é an dolaigh ró mhór do bhí aige air an ttír do mhaitheamh dóibh. Dá ttroisgtheasa fa shleacht ris sin, air cómharleacha do chomhairlibh an rígh, ní bfhaghtha an nidh do iarais, muna bfhaghadsa é air Fíonán do dhéantar anachán do nimh air ashon, tainig teine do nimh gan fuireach 7 do loisg baile an rígh agas gach nduine do aontaig ris. Tugadh macámh balbh abfhiaghnaise Fíonán 7 an rígh, 7 do ghúidheadar Fíonán uim úrlabhar do tabhairt do 7 tugadh do é gan easbaidh aon fhocail, 7 an fear do dhíulta Fíonan adroichbhriathraibh do mhúintear an rígh do ghabh aithreachas é agas tugadh gach nídh do iar Fíonán air dó. Do bheannaig Fíonán é 7 do aisig aurlabra dá chomhairleach air ghuidhe an rígh 7 araibh ina thímchioll.

XII. Lá eile tugadh duine bacach do bhí bliaghain go leith na lúighe chum Fionán, [do shlánaigh Fionán] é le na aonbhréithir, ionnas go raibh trí lá 7 tri hoidhche an aonchodla, (p. 11) agas tug Fionán triubhas dó 7 adúbhairt ris abheith uime gach lae 7 go mairfeadh aige re feadh abheatha 7 an lá nách geabhadh uime é go madh gar bás dó.

XIII. La eile dFionán ag dul tar sliabh do bhris cos an eich 7 do bheannaig í ionnas gur leanadar acnámha da chéile 7 do chuireadh an teach na hionnad fein fan ccarbad, 7 níor iomshláine roimhe í 7 tug mola 7 grása do Dhia. Do ghuidh Fionán an rígh fá bhragha do bhí aige do leighean amach dó 7 níor bháil le mac an Rígh an bhrága do leighean amach, do bheanadh aurlabhra de féin air an lathair sin, adubhairt Fionán ris an rígh da ttugair an bhragha dhamh do bhear urlabhra dod mhac, do leig an rígh an b[h]ragha uaidh, 7 táinig aurlabhra gan fuireach don mhac agas tugsad grása do Dhia. Do ghaibh easláinte mhór manach do mhúintir Fhionán go raibh se bliaghain

could reap: yet not a drop fell on the reapers of Finan, nor inside his field, though it was about the other fields on every side.

X. Another day Finan when walking came upon a man bound, with people above him about to slay him. 'For the love of God do not so' said Finan: now they could not strike one blow at him on the prayer of Finan, and when the people who were there saw that, they let him away from them to God and to Finan.

XI. Another day Finan went to Falvey king of Corkaguiney and prayed him to remit the heavy tax that he had on the land. 'Though thou fastedst seven times for that', said some of the king's counsellors, 'thou shouldst not get the thing thou hast requested.' 'If I get it not', said Finan, 'a misfortune will be sent from heaven on its account'. There came fire from heaven without delay and burnt the king's city and everyone who agreed with him. They brought a dumb boy to Finan and the king, and they prayed Finan to give him speech. He gave it him without loss of one word. The man of the king's followers who refused Finan with evil words repented, and gave everything that Finan asked of him. Finan blessed him and restored speech to his counsellor at the prayer of the king and those who were about.

XII. Another day a cripple who was one year and a half lying was brought to Finan [who healed him] with a word, so that he was three days and three nights in one sleep. Finan gave trews to him, and bade him wear them every day; and that they would last him all his life, and the day he put them not on death would be near to him.

XIII. Another day when Finan was crossing a mountain the foot of his horse broke. He blessed it so that the bones fitted together and the horse was put into its place in the cariage, never so whole before! And he gave praise and thanks to God. Finan prayed the king for the release of a captive he had; the king's son was unwilling to release the captive. His speech was taken from him on the spot. Finan said to the king 'If the captive be given to me, I will give speech to thy son'. The king let the captive from him, and speech came without delay to the son, and he gave thanks to God. Great sickness took a monk of Finan's followers, so that he was a whole year

iomshlán gan siúbhal do dhéanamh. Táinig Fionán dá fhios, agas do chuir fighir na croiche Naomhtha air 7 do bheannaig é 7 adúbhairt ris, déana eirge linn 7 gan congaimh air neachadh, mar adúbhairt Fionán sin, do eirig an teaslán 7 do bhí slán, 7 do rin mar adubhairt Fionán.

XIV. Lá eile dFionán ameasg mórán daoine táinig fearthainn mór chucha dfiuch go hiomarcach éaduidhe na ndaoine do bhí na timchioll, 7 níor bhain aon bhraon (p. 12) re héadach Fíonán, air na fhaicsin sin dá raibh na thímchioll tugsad mola 7 glóire do Dhia 7 dFíonán.

XV. La eile tháinig Fionán dfios Muichealloch Naomh, do bhadar dá bha uim aonlaogh ag Muichealloch, do mharbhadar na madraoi laogh na bó eile roimhe sin, 7 do aithin Muicheallach an laogh do mhar do choiméad go géar air na madraoi, adúbhairt fear dá mhúinntear Fionán ní dhiongnaidh sad olc dó 1) an gcéin do bhias Fíonán is an mbaile, tángeadar na madraoi an oidhche sin 7 do mharbhsad an laogh, do innis fear dá mhúinntear sin do Fhionán, do chuaidh Fionán an ionnad úrnaighthe, 7 do guidh Dia. Táinig an maictire do mharbh an laogh air an láthair sin chuim na bó mar do bhiaidh laogh míni ann, 7 do lígheadar na bá é mar badh é alaogh féin do bheith ann, ní gheabhthar sin uait air Fíonán acht tabhair laogh leat anionnad mo lao[i]gh adhúadhais, dimthig an maictire 7 táinig air na mhárach 7 laogh gléigeal ró áluinn leis chuim na bó 7 dfan féin ag chóimead an laoigh, 7 ní dhéarna féin 7 níor leig do bheathadhach eile urchóid do dhéanamh dona buaibh ná don laogh. Do shlánaig an Fionán so cúigear on bpairilis, 7 tug urlabhra do chúigear do dhaoinibh balbha, asahaithle sin. Lá tháinig Fionán go aceardcha gobhainn, agas do briseadh teanncuir an ghobhann, 7 an tiarann dearg na beal, dfiafraig an gobhann do Fionán cread do dhéanfadh2) sé, glac an tiaran air Fionán agus buail é. Do rin an gobha mar adúbhairt Fionán, agus ní dhéarnaidh an tiaran dearg urchóid do.

XVI. Lá eile do chuir Fionán neach dá mhuintear do iasgaireacht san loch do bhí san machaire mar a rabhadar abha 7 adubhairt atá aóidhe ateacht chúgainn anocht, dimthig an teachtaire agus tri héisg leis as an machaire arabhadar na ba

<sup>1)</sup> do erroneously repeated and expuncted.

<sup>2)</sup> See note 3, paragraph IV.

without walking. Finan came to visit him, and put the sign of the Holy Cross on him, and blessed him, and said to him 'Arise without the help of anyone'. When Finan said that, the sick man arose and was whole, and did as Finan commanded.

XIV. Another day when Finan was in the midst of a great multitude, there came a great rain to them that wet excessively the clothes of the people that were around. Not a drop touched the dress of Finan, and when those who were about him saw that, they gave praise and glory to God and to Finan.

XV. Another day Finan came to visit Saint Muichealloch. He had two cows with one calf — the wolves had slain the calf of the other cow before - and Muichealloch gave orders to watch the surviving calf sharply for fear of the wolves. Said one of Finan's attendants 'It will do it no hurt all the time Finan is in the town'. The wolves came that night and killed the calf. One of his attendants told that to Finan. Finan went to the place of prayer and besought God. The wolf who killed the calf came on the spot to the cows as though he were a tame calf there, and the cows licked him as though it were their own calf that was there. 'That will not be accepted from thee' said Finan; 'but bring a calf in the place of my calf which thou devouredst.' The wolf departed and came in the morning with a pure white very beautiful calf to the cows, and stayed himself guarding the calf, and neither did himself, or suffered other beasts to do injury to the cows or to the calf. This Finan healed five men of paralysis, and gave speech to five dumb men after that. One day Finan came to a smith's forge, and the smith's pincers broke with the red-hot iron in its jaws. The smith asked Finan what he should do. 'Take the iron' said Finan, 'and strike it'. The smith did as Finan said, and the red-hot iron did him no hurt.

XVI. Another day Finan sent one of his attendants to fish in the lake that was in the meadow where his cows were, and said 'A stranger is coming to us to-night'. The messenger went and took three fish out of the meadow where the cows were, angoire dhóibh. La eile dFionán ameasg amhanach, agus adubhairt riu, atáimse ag dul uaibh anois, gidheadh ní rachaidh anam as mo chorp nó go slánuighead macamh mná atá 'gá tabhairt chúgham abfhad, 7 mar shlánachad í do dhean imtheacht le hainglibh Neimhe, agus do fíoradh sin uile.

Finit.

and close to them. Another day when Finan was in the midst of his monks he said to them 'I am going from you now: howbeit the soul will not leave my body till I have healed the little girl who is being brought to me from far, and when she is healed I shall depart with the angels of Heaven'. And all that was verified.

Finit.

#### The Brendan fragment.

Collation with the Lismore text (ed. Stokes, p. 106). From nir ghabh (line 3552) to mbliadan for (line 3594).

line

3571. lat: lut.

line

3552. nír ghabh : níor ghab.
 nír'b ail leis : nir leis.

3553. magh-soin : máigi sin.

3554. Iar scribeann . . . 3555 mbesaibh
 [and].

3554. riaghla : riaghl.
 noebh : noemh [as in Lismore].
 nEirenn : nEirn.

3555. 7 cona crabud . . . Eirc 7 [transposed].

3556. 7: et.
 gabais : gabhas.
 atcualaidh-siumh : atcualuidsium.

3557. aut before sororem repeated as
in Lismore.
agross: ag rois.
3558. et uitam: et 7 in uitam.
iarsin: iar sin.
rofhas: ro fhas.
3559. Coimdhed: cóimdé.
codermhair: codermair.
ina: in.
cridhi-siumh: chridisium.
a talam: athalamh.
3560. athustighi as in Lismore.
dh'fachail: dfacháil.

| line          | !                             | line  |                                |
|---------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| 3560.         | rothothlaigh: ro totlaigh.    | 3569. | Coimdhed: Coimhdhedh.          |
| 3561.         | Coimdid : coimhdé.            |       | annsin : insin.                |
|               | ndiamhair : ndiamair.         | 3570. | bhithu: bitu.                  |
|               | n-inill: ninil.               |       | sa omitted as in Lismore.      |
|               | n-aluind : naluing.           | 3571. | atconnarcais: atconnacais.     |
|               | netarscartha : netar startha. |       | mian : miamh.                  |
| 3562.         | dhó o dhainib : do ódainibh.  | 3575. | seola: seoladh.                |
|               | agaidhsin as in Lismore.      | 3571. | d'faghbail : dfaghail.         |
| 3563.         | eirigh : eiri.                |       | annsin : andsin.               |
|               | Brenainn: Bhreanind.          | 3572. | ara f. : qufhæiltigi [sic].    |
| 3564.         | Eirghis: Eircis.              | 1     | aitheasc : aithesc.            |
| 3565.         | 7 teit : acos téid.           |       | Dia: Dhia.                     |
|               | i Sliabh nDaidche: is sliabh  | 3573. | Eirghes : Eirges.              |
|               | ndaidhche.                    | 3574. | rámhadhuibh : ramhadhaibh.     |
|               | [p. 16]                       | 3576. | ut dixit poeta and the stanzas |
| <b>35</b> 66. | ann sin : andsin.             |       | omitted.                       |
| 3567.         | [aib] omitted as in Lismore.  | 3589. | tonghor as in Lismore.         |
|               | n-aingel : naingiol.          | 3590. | ind aicein: in daicheadh.      |
| 3568.         | tredhenus annsin : tre dhenus | 3591. | bfacatar : bfhacatar.          |
|               | andsin.                       | 3591- | -2. bracketed words omitted.   |
|               | Tic aingeal as in Lismore.    | 3594. | mbliagan as in Lismore.        |
|               |                               |       |                                |

London.

# R. A. STEWART MACALISTER.

#### CROSANACHD ILLEBHRIGHDE.

Wer uns im Studium der celtischen Poesie mit Sprachund Sachkunde zu Hülfe kommt, ist uns mit Freuden willkommen und findet dankbare Leser an uns. Es konnte daher in G. Hendersons 'Leabhar nan gleann', dessen in dieser Zeitschrift schon gedacht ist, unsere Aufmerksamkeit nichts andauernder fesseln als die aus dem Manuskripte von Fernaig transskribierten gälischen Gedichte, die es unter anderm enthält. Zuerst machte uns 1885 Prof. Mackinnon in einer vortrefflichen Abhandlung mit jener merkwürdigen Sammlung von Hymnen, Totenklagen und politischen Zeitgedichten, die Duncan Macrae, genannt Donnachadh nam pios, 1688 in Kintail im Nordwesten Schottlands angefertigt hat, bekannt, und Al. Cameron und seinen Herausgebern verdanken wir eine allem Anscheine nach sehr zuverlässige Edition dieser zwar sauber geschriebenen, aber durch das phonetische Gewand, in das sie gekleidet sind, recht schwierigen Texte. Die genannten hervorragenden Kenner des schottischen Gälischen haben uns durch eine Reihe umgeschriebener Stücke für das Verständnis des Buches vorbereitet; wenn wir uns indessen nicht selbst den Schlüssel zu seiner eigenartigen Schreibweise zu verschaffen beflissen sind, so wird uns das Ganze immer noch verschlossen bleiben.

Durch seine Vertrautheit mit der lebenden Sprache der schottischen Hochlande ist Henderson, der nun 29 von den 57 oder, wenn man die beiden 'ceathramha òrain' oder Summarien (Cameron, Reliquiae 1, 83. 84) besonders zählt, 59 Gedichten des doirligh loijn 'dorlach laoidhean' betitelten Originals transskribiert hat, ersichtlich unterstützt worden; seine Arbeit ist im

allgemeinen gelungen und hat uns gefördert. Wie leicht man indessen in der Deutung der vielfach so regellosen Schreibart Macraes fehlgreifen kann, bedarf kaum der Beweise, und wer sich in sie einliest, wird ja manches Fragezeichen zu den Transskriptionen machen wollen und hier und dort ein treffenderes Wort einsetzen können. 1)

<sup>1)</sup> Einige Emendationen zu Hendersons Lesungen gebe ich im folgenden in der Reihenfolge der (von mir numerierten) 59 Gedichte der Ausgabe in den Reliquiae celticae 2, 4-137. 4, 1 tehim tagham (p. 206 bei Henderson) ist gewiss ebenso wie 10, 2 advimb aidbheam (p. 226), smūjnimb 9, 19, ghūihimb oder ghūijm 9, 12, oalimb 39, 18 etc. das Präsens, das Macrae noch gebraucht, also: taghaim, admhuighim oder alb, aideachaim; die Form auf am, eig. 1. pl. imperat., ist im Albanogälischen zur 1. sg. imperat. geworden und wird nur missbräuchlich als 1. sg. praes. geschrieben und gedruckt. 4, 7 nj dhoon bhijn ea vj quynigh leoh ni doarmhuinn e bhi cuimhneach leotha (p. 207), doch gewiss: nan daoine, buin é (oder buinidh?) und leó. 7, 9 creid (creud p. 218) und Macgregors crea (irisch cré, entstellt créidh, manx crea) sind zwei verschiedene Wörter für das lat. credo; das alb. creud ist wohl aus dem engl. creed zu erklären. 8,5 roumb reim (d. i. reimb 15,6), der Vers verlangt rum (engl. room?). 9, 14 oir choy er chaind i tloy thir chaoi air cheann an tsluaigh (p. 205), lies: fhir chuaidh. 9, 15 erhj mj vailhi air thì mo mhealladh (p. 215), lies: mheallaidh, vgl. vaillj 13, 1. 10, 2 no tejrris na t'dhiorras (p. 226), wohl: nad thighearnas. 10, 5 Nooh ist nicht Noah (p. 227), sondern Naoi (mir. Noe, Noi, Næ); erst die schottischen Bibelübersetzer haben die alte Form getilgt. ib. keylhi ciallach, lies: ceillidh. 10, 9 kleuh claidheamh (p. 227), vielmehr wie 39, 6 cliú; das Wort für Schwert schreibt Macrae claj 53, 9, klay 34, 3, claigh 52, 6. 10, 11 oimbig aomadh (p. 227) ist iomadh. 13, 2 nj maijr dhoon sheuind ach shail cha mhair a dh'aon séun ach seal (p. 220), vielmehr: ni mhair daoine sund ach seal; vgl. shuynd 21, 7, 1 shuind oder shujnd sunn 33, 8, 44, 3 und i nuind anunn 53, 10. 15, 1 feagh nach di sig er di veihel gloir feuch nach tig seach air do bheul glóir (p. 291), lies: nach dtiseadh, eine Form des Conditionalis, die in der ältern Sprache nicht selten ist; seach schreibt Macrae beständig saigh. 15, 10 mar roih mar roigh (p. 292) halte ich für mar riù = mar roij 4, 2. 16, 6 choor, was immer es sei, ist nicht char (p. 241). 16, 7 ea frestle duis gigh ni e 'freasdal 'n d'éis gach ni (p. 241), und 9, 16 (p. 205) lies: duibhse, wie ghūis dhuibhse 23, 10; nj smo cha mhó, lies: níos mó, wie 23, 2. 20, 6 trijgh trenbh (p. 245), lies: triath. 21, 12 fagihir ead faighear iad (p. 247), lies: fágar iad. 21, 13 gi beihphijn gu bith-bhuan (p. 247), lies: gu'm b'éibhinn. 21, 23 kea yea cé dheth (p. 244), wahrscheinlich caidhe, wie kea yea 33, 9, 49, 5. 21, 37 1 naihir an athair (p. 251), lies: an aighear, wie ajhir aihir 34, 10, 42, 1.8, ajjr 38, 5. 23, 13 ains gigh bail anns gach bail' (p. 253) heisst: anns gach ball 'an jedem Orte' und reimt auf gann; baile schreibt Macrae 27, 15 anders. 23, 17 er gigh korr air gach coir (p. 205), lies: air gach cor, ebenso 9, 17. 26, 9 cha cha (p. 261), lies: chaith. 26, 15 nach di chaighin nach d'chaitheann (p. 262), vielmehr: nach do chaithinn. 27, 27 no teihle na tagh (p. 268), lies: no tadhail, Korrespondenz zu laghail. 27, 30 er

Der Schreiber des Buches, der sein eignes mittelmässiges Talent für die Poesie in mehr als einem Dutzend erbaulicher Gedichte offenbart, hat wohl eine gewisse Methode in seiner phonetischen Wiedergabe des schottischen Dialekts, aber es gebricht ihm so sehr an Beharrlichkeit, dass er eher den 'Antiphonetikern' zuzuzählen sein möchte. Er verfügt über einen erstaunlichen Reichtum an Zeichen um die Laute des Gälischen auszudrücken, namentlich an Vokalen (unter denen sich i j y befinden), und diese Mannigfaltigkeit wird nur aus dem Widerstreite der englischen und der gälischen Bedeutung der Buchstaben erklärlich. Schon um den reinen Laut der Vokale auszudrücken, nimmt Macrae ein i zu Hülfe, wie in aind ann. grais grás, moir mór, tuis tús. Zu seinen Launen gehört es, dass er den Laut des gälischen ia nach einander durch e, ea, eai, eay, ei, eij, eu, eū, ij, oi, oj, oij, oo, y, den des ua durch o, oi, oy, ou, oū, oui, oūi, oūy, ūy, eū, aū und ao durch e, ei, ai, i, ij, oi, oo u. s. w. bezeichnet. So wenig der philologische Geist in seinem System waltet, wird man sich doch bequemen müssen es kennen zu lernen, wenn man sein Buch verstehen will. Auch die Aussprache des Gälischen seiner Zeit ist daraus zu entnehmen, namentlich der Dialekt seiner Heimat Kintail, wie Prof. Mackinnon hervorhebt. Es sei daher hier eine Uebersicht der vokalischen Lautwerte eingerückt, worin die wichtigsten Fälle, gewiss nicht alle, durch Beispiele, in der Regel durch je eines, erläutert sind.

mj voyrrig air mo bhualadh (p. 269), lies: air mo bhuaidhreadh. 30, 4 j dail an tail (p. 290), vielmehr: an dáil 'den Aufschub', Reim zu a ghnáth. 49, 6 deo-gloir daoi-ghlóir (p. 270) und 49, 7 deochreiddj do-chreidimh (p. 270) können nur deagh-ghlóir, deagh-chreideamh sein; vgl. 24, 9. 50, 4 ghalich dh'àlaich (p. 272), eher: dhealaich, muir agus tír. 50, 11 nehij dohjn 'n aghaidh deóin (p. 274), doch wohl: 'n aghaidh 'n domhain. 52, 25 goch ir oouhre gach uair (p. 284), lies: gach ar uair. Die schottische Aussprache miavail von miadhail (p. 264) wird auf der Form miadhamhail beruhen, das Macrae 55, 13 meavill schreibt. In Carswells 'Adhmad beg' (p. 212) deutet Henderson dáno merkwürdigerweise als die alte Partikel 'moreover'; aber fer dáno steht für fer dána und heisst 'Dichter'. In Maclauchlans Uebertragung dieses Gedichts muss man auch diese Stelle beanstanden: Ge beag ar na braithribh thu, gluais ar amharc a súl siar 'Though the brethren care little for thee, move as the eye directs thee west' heisst doch gewiss: 'Wenn du auch den Mönchen missfällst, geh weiter aus dem Blicke ihrer Augen weg'.

- A: (a) nagh nach, gna gnáth; (ai) kah caith, chardj cháirde;
   (e) ga ge, kannigh ceannach 24, 4.
- AI, AJ, AY: (ai) aish ais, paj páidh 6, 4, sayhead saighead; (a) laig lag, lain lán etc., krain krajn crann 13, 5, saynt sannt 13, 8, laywe láimh 10, 10; (ea) ghail geal, naigh neach, dain déan, kailg cealg etc.; dajn déan, tayn teann 15, 2, nayrt neart 15, 4, faire fearr 9, 11; (ao) naigh naomh 6, 11; (ei, eu) rair réir, ainigh éibhneach, fraywe freumh 19, 4; (ia) aid iad 18, 3, shayd siad 18, 2; (oi) kaywnis coibhneas 24, 2. aiū erscheint in aiūnj éibhnigh 6, 7 und aiūphrik amhraic 21, 4.
- AIJ: (a) maijl mall, naijr nár; (ea) taijnd teann etc., faijr fearr 21, 15, daijnt déanta 24, 4; shaijh sé sia 7, 4; (ei) vaijne mhéin 15, 4; (ai) aijh áigh, aijn aithne 21, 25; (oi) faijle foill 14, 8, aijrrighk oighreachd 24, 3; (aoi) saijh saoi 1, 9.
- AŪ: (amh) aūlj amhlaidh 20, 5, taūh támh 36, 1; (ua) aūhas fhuathas 21, 19, aūphir uabhar 28, 1; (a) laūphir laūhir labhair 23, 16, craūnhū crannaibh 52, 4, aūsighk annsachd 31, 3 neben ainsighk 50, 9, Auhu Adhamh 2, 23.
- E: (ea) fherr fear, beg begg beag; (ei, eu) īderhim adeirim 9, 4.
  egjn eigin, chesig cheusadh, ewh éibh 20, 9; (ai) eg aig, er
  err air, Cellin Cailean 39, 3, annel anail 21, 2; (ao) evir
  ewhir ephir aobhar; (aoi) krewe kreh kre craoibh; (a) tehim
  taghaim (manx teigh), esple abstol, ghehin gathan 12, 9, Ise
  fosa; (i) vellish mhilis 12, 1, Osshen Oisin 39, 1; (ia) Dhe
  Dia; (u) leh lugha 56, 7, lehid lughaide 50, 18; (stummes
  e) roise rôs, kūise cúis, poose pios, toore tír, loine lôn,
  keyle ciall, carroile carail, qūiddighe cuidich 18, 11 etc.;
  angle aingeal 24, 5, kaistle caisteal 31, 1, soiskle soisgeul
  28, 3, astle ostle abstail 5, 2. 27, 25, egle eagal, ir. eagla,
  zibre dh'iobair 52, 22.
- EA: (ea) seaghk seachd, bea beatha; (e) lea le, leait leat 14, 4, rea ré; (éi, eu) reah réidh, eamb fheum 18, 11; (á) greah gnáth 1, 4; (ai) veallis bhaile-sa 27, 15; (i) eahi itheadh 2, 15, zheah dhí 2, 10; (ia) ead eaid iad; eairmijd iarrmaid 49, 16; leayh liath 25, 8; kreaū criadh 1, 12.
- EE: (éi) leen leinn 14, 3, green gréin 22, 1, 25, 21, ceeidfijgh cendfathach 20, 4; (i) meenig minig 15, 2, eembird imirt 53, 2.

- EI, EJ, EY: (éi) leir léir, keimb kejmb céim, eywijn éibhinn 16, 1; (eu) beil beul etc., eydhor eudor 4, 9; (ea) deirph dearbh 39, 3, sheighk seachd 7, 9, vejhir mheamhair 2, 1; (ao) neiph naomh 2, 11; (i) reih righ, steih stigh, vhej mhith' 50, 5, reind reynd rinn 50, 17, sheyrhi siorruidh 10, 2; (ia) leih liath etc., treyle triall 6, 12; (o) reih (ebenso im Manx) rogha 4, 11. 27, 27, eig. raogha, reyind roghainn 8, 6; (oi) eighe oidhche (manx oie), eyri eyhrj oighre, chleyn chloinne 21, 30; (a) leigh lagh 6, 10; (ai) seihed saighead 7, 3, mejdin maighdean 24, 3, seywris seyphris saibhreas; (u, ui) leih lugha 57, 7, reyh ruith 12, 16; (agh) eyhi aghaidh 50, 7 (manx oi).
- EIJ: (ei) leijne leinne 5, 4; (eu) beijl beul 10, 4, teiid teud 25, 9; (ai) seijhid saighead 7, 3; (oi) cheijle choill 14, 8; (ia, io) heijr shiar 7, 2, cheijnd chionn 3, 4.
- EO: (eo) leoh leó 13, 8; (ea) neoh neoph neamh, deo deagh 53, 12; (eu) Eowe Eubh.
- EOI, EOY: (e6) leoine león 5, 5, leoyh leó 12, 3; (e6i) keoil ceóil 18, 13, yeoyh dheóidh 23, 1, neoyle neóil 23, 3 = noil 19, 2; (uai) eoymb fhuaim 53, 4.
- EOU: (io) leoūmb liom 9, 1 = leoūimb 17, 3; (ea) leoūhir, leowhir leabhar (MacAlpine lyō'ur); di yeoūh do gheobh für do gheibh; (uai) leouh leōuyh luaidh 52, 4. 53, 10.
- EŪ: (iu) eūl iúl, reūmb rium; (ui) beūhind beūhind buidheann, keūgkhū cúigeamh 7,6; (ua) feūh fuath 10,2; (io) leūmb liom 21,16, eūmbig iomadh 39,2; (ia) reūhwe riamh 25,7 = reuh 26,4.
- EŪI: (iu) leūid liuthad 24, 11; (io) leūimb liom, keūind cionn ceann, leūind-duh lionn-dubh 34, 4.
- I: (i) ri ri, dilish dilis, slihi slighe 17, 2, crie croidhe 5, 4; (ei) brihi brighj brjhj breitheamh; (ao) tive taobh 55, 4, trih traogh 10, 5, kighla caochladh, dihre daor; (a) gigh gach, i a 'o' 20, 1, annimb anam, Oiskir Oscar, chijntigh chiontach, graissin grásan, orhi órdha 34, 3; (ai) oibhird íobairt 37, 3; (ea) aijivlis aimhleas; (o) annigh anmoch 2, 4, mi mo, di do; (u) bi bu, dorris dorus 24, 15, ridd rud 52, 11 (manx red), gir gur, gin gun; (svarabhakti) orimb orm 9, 15; deihi 'n déigh 6, 10, fo ni ghrein fo'n ghréin 24, 2.
- Ī: īta ata, ī an, ī ghoistnj ag osnaich 39, 20, mī rhī mo ruith 9, 9, mīsk miosg 24, 8.

- J: (i, i) rj ri, mj mi, rj rígh, shrrj siri, mjnn mion, spjrrit spioraid 9, 17; torrhj toraidh, chomrj chomraich 25, 1, pijntj piantaibh 23, 15; (e, ea) maillj maille, chuirrjr chuirear 18, 7; (aoi) hjwe thaoibh 2, 10; (u) bj bu 20, 4; (ui) rhj ruith; (a) j a 'sein', nj na, jta atá, jmach amach, anmjn anman; (svarabhakti) orrjn oirnn 24, 15; ferner clarj clár, phahj fáidh 18, 10, graihj gráidh 26, 23, sheihj dhéigh 23, 1, feherj fear 27, 26, sulj súil 10, 14; dj nj do'n 21, 11, vo nj bho 'n 33, 4.
- Y: (i, i) glyk glic, slyghk sliochd, sly slighe, dyne dion, lynig lionadh; (ia) mynd miann 24, 13; (ei) lynd leinn 23, 3; (é) ry ré 24, 5; (aoi) chywe chaoimh 10, 13, kyh caoi 33, 4, chyh chaoidh, dywhir daoibhir; (ai) ryn rainn; (oi) fyle foill 21, 39, tryh troigh; (ui) ly luighe.
- II: (i, i) riist rithisd 34, 8, viig bhiodh 40, 9; gaiist gasda 40, 4.
- IJ: (i, i) vijek mhic 26, 21, tijnd tinn 24, 1, bijg biodh, dijlis dilis, slij slighe, ijwah iomhaigh 21, 2, krij croidhe, fijn fion, dhijn dion etc.; (ia) pijn pian, mijnd miann, kijwe ciabh etc.; (ei) sijnimb seinnim 15, 43, fijn fein; (ea) brihijwe breitheamh 23, 14 = brihywe 23, 16; (ao) tijph tijwe taobh, krijwe craobh 21, 10, elijn claon 10, 3; (aoi) klij claoidh, chij chaoidh, kijwe caoimh 49, 2 etc.; (ai) rijn rainn; (oi) kijwe coimh- 2, 11; (a, ai) anmijn anman 2, 5, madhijn madain 2, 1; (ni) hij shuidh (manx hoie), smijn smuin.
- IA: (ei) lia leith 22, 1. 2.
- IU: tiūph taobh 18, 5.
- O: (o) dhomb dom, mollig moladh, mo mó; (oi) oghkle 10, 15
  = foighkle focail, tōrnj toirnigh (manx taarnee); (a) no
  na; (ai) barrole barail 50, 20; (ea) tijhorn tighearn 50, 9
  = hjoirn 24, 5; (ao) onir aonar; (ua) noh nuadh; (ui) gorm
  guirm, zhonj ghuin 37, 3.
- OA: (o) oab ob, loatt lot, troad trod, Ioab Iob 22, 30, oale ol 25, 4; (ui) foall fuil 33, 7.
- OI, OJ, OY: (o) roisk rosg, moillig moladh, moir mór etc.; (oi) shojller shoyller soilleir, poyt póit 26, 5 = poijt 26, 6, doyh dóigh; (eó) shoil seól, shoihig seobhag, choy cheó 9, 5, oyle eól 50, 9; (eói) shoil sgeóil, troir treóir; (u) oid ud, kroiwe cnumh, loighk luchd 10, 10, kojdhi cumhdaigh; (ui) ghoin guin 7, 9; (a) chūnoirt chunnard 24, 12; (ai, ei) barroil barail, dūinoile duineil, grajnoile gràineil; (ea) ghoillig gealladh 4, 9

= ghaillig 18, 6; (i, io) oirr fhir, oinvj inbhe, oighk iochd etc.; (i) doine dion, foirh fior 5, 4 = fojr 49, 1; (ia) foile fial 33, 6, moin miann 15, 10 = mojnd 9, 6; (ao) noigh naomh, oin aon, boihi baobhaidh 17, 1; (aoi) ois aois, diphoin diomhaoin 31, 1, shojh saoi 28, 3; (ua) voirh bhuar 13, 6, doimbhoin diombuan 14, 1. 46, 1; (uai) kroy cruaidh etc.; ferner boyuh buaidh 33, 6, vohit uait 25, 3.

OIJ: (oi) broijn brôin 13, 6, oij ôigh 25, 20. 26, 21; (o) Poijl Pôl; (eô, eôi) choijh cheô 10, 3, zoigh dheôidh 13, 6; (uai) sloij sluaigh, choij chuaidh 6, 2; (ia) moijn miann 26, 4; (i)

loijn lion 16, 3; (aoi) loijh loygh laoidh.

OO: (i) oor fhir; (i) toor tir etc.; (ia) koon cian etc.; (ao) doole daol etc.; (aoi) oos aois etc.; (ei) kroomb créim 1, 12; (ea, io) moose meas mios. Diese regelmässige Verwendung des oo für die i-Laute ist vielleicht aus der niederschottischen Aussprache des englischen oo wie ui zu erklären; aber auch Macgregor 12, 12 hat wmlane iomlån.

OOI, OOJ, OOY: (e6) choojh che6 10, 3; (a0i) sooyh sa0i; (i0)

looighk shliochd 4, 16.

OU, OŪ: (ua) loūh luath etc.; (uai) noure nuair, oouhre fhuaireadh 52, 15; (o) Goule Goll 47, 9, troūmb trom, Poūl Pól, loūhng long 39, 16, roūh robh, coūpan compan, coūpir compar 53, 2, coūphir koūhir cobhair; reasound 52, 17 = reasoūne 18 = resoūin 20, 4 raison, reason; (u) koūmb cum 36, 1, groūnt grunnd 50, 14, oūrnj urnaigh 2, 4; oūle umhal 19, 1; (a) ourd árd 1, 8; ahloūh ealamh 50, 21; 52, 14 = airloūh 21, 24; 27, 10, letzteres mit einem ungehörigen r, das sich auch in hen erher shean-athair 25, 8, kirkragh ciocrach 1, 12, troig tog u. a. findet.

OUI, OUI; (ua) trouis truas 21, 36, fouighk fuachd; ouign uamhan; (uai) ouire uair; (ú) rouin rún; (o) fouind fonn, louin lom, prouind bronn, touind tonn 47, 7; (ui) louirigh luireach, souijnd suinn 39, 4; (io) ouimbig iomadh 50, 9,

oūint ionnta 7, 6.

OUY, OUY: (ua) bouyn buan etc.; (uai) bouyl buail etc.; kouyrt kouyrt cuairt, klouyse cluais; (o) chouymb chom 21, 6.

U, Ū: (u, ú) hūg thug, kū cú, lūbigg lúbadh; (ui) tursigh tuirseach, ūll uile 9, 7, kūrrj cuiridh 6, 7, ūrnj uirnigh 9, 15; (iú) ruh riú 21, 36; (io) ūmih iomadh 16, 6, shūmj dhiombaidh 49, 5; (o) dull dūl dol, mugh moch; (a) murr mūrr

mūr mar, undid annad; (-bh, -mh), krijghu criochaibh 16, 8, altū alltaibh, tallū talamh, Ahū Ahu Adhamh, sessū seasamh 24, 1, seissū seiseadh, alb. seathamh 7, 7, ūle ubhall 21, 32.

- UI, UJ, ŪI, ŪJ, ŪY: (ui) ghuih guidhe, dūin duine, ghūin guin, Mūir Mūyrr Muire, ūillj uile, vūyn mhuin 7, 3, qūyd cuid 21, 19; auch mūijn muin 29, 6; (u) chuirh chur 7, 4, kūil cúl, tujrn turn, ūild umhailt 21, 32; (iu) trūir triuir, shūill siubhal 16, 2, rūitt riut, rūj riú 25, ghuj ghujh dhiubh 7, 1; 16, 8; (aoi) mūyhig maoidheadh 4, 7; (ua, uai) ghrūyg ghruag 14, 8; lūyh luaidh 52, 5, buyrie buaireadh 53, 6; (io) tūyhta tionndadh 15, 7.
- <del>UEI: (oi) queig coig (ebenso im Manx queig), queyvad coimhead 19, 2.
  </del>
- WI: (eói) hrwire threóir 27, 16; twill tsaoghal steht für das üblichere tiwill, rw ria statt tria, tre na 33, 4.

Diese Tafel der Vokalbezeichnung Macraes zeigt schon, mit welcher Freiheit er die tonlosen Vokale behandelt, und es muss noch erwähnt werden, dass er Endvokale sehr oft ganz unterdrückt, wie in eill eile, gaist gasta, meailt meallta, kūrrind curanta, und sogar nj Heir statt na Heireann 50, 19 u. s. w.

Neben den gewöhnlichen Konsonanten gebraucht Macrae auch die ungälischen: für c schreibt er häufiger k, ck und vor u auch q, wi kū cu, loick lic, qūyd cuid; und zum Ausdrucke der aspirierten Konsonanten verwendet er v, w, y und z (d. i. 3). Statt TH, SH schreibt er h, wie haile thall, mah maith, ahir athair, hijhis shuidheas, aber auch pühire pudhar. Gaihall Gaidheal, foihin fóghainn, lūijhj luibhibh, dohijn domhain, rohid romhad. Sonst bezeichnet er BH, MH durch v, vh, w, wh und ph, wie vo bho, vhj bhi 5, 4, shiwe sibh, ewnis éibhneas, doiwhoin diomhaoin 3, 3, doiphjn dohphin domhain 42, 1. 5, treiph treubh, naiph námh 6, 11. 9, 8; und ähnlich DH, GH durch y, yh, z, zh, wie keayea caidhe, yhūin dhuinn 2, 8, zū dhiubh 12, 6, zainū dheanamh 35, 2, zhoigh dheoch 39, 14, zhijn dhion. Daneben steht aber gh wie für gh so mitunter für DH, wie ghujn dhuinn, oder für TH, wie trijgh triath, und regelmässig wie im Manx für in- und auslautendes CH, wie saigharan seachran, gigh gach, chūightigh chumhachdach 2, 15, während ch im Anlaute beibehalten wird. Statt des gh für dh findet sich auch g, wie gaijphs dhaibhs' 21, 22, gois dhó-s'

2, 7, dhos 39, 1, seltener statt gh, wie in i gna a ghnáth. Die in- und auslautende Aspirata bleibt aber häufig ganz unbezeichnet, wie fa fath, ūle ubhall, essi easbhuidh, cri croidhe, dlij dligh, oinig ioghnadh, naijdi naimhdean, chahj chaitheamh 27, 17. Sonst bezeichnet das H nach Konsonanten durchaus nicht die Aspiration: sainth ist sannt, Dhe Dia, laidhir láidir, khairrhū ceathramh, ghair gearr, mhuir muir. Nach den Liquiden l, n, r bedeutet h weder immer die 'schmale' Aussprache noch immer die Dehnung des Vokals: neben foorh fir 32, 2, their leir 13, 5, the leatha 2, 16, this shlighe 36, 1, nhi ni 13, 6, brhi brigh, krhi crith, strhi strith, ūrh úir findet sich lairh lár 21, 6, onhir aonar = onnir, kainhoird ceannard = kainnord, morh mor, torrhi toraidh u. a. m. Das Wort aithrighe schreibt Macrae ähnlich wie R. Henebry (århī), nämlich arhi, arhi, arrhi 36, 2, arhri 18, 9. 20, 8. Ferner steht h manchmal hinter dem Vokale, wie in tih tí 9, 4, leogh leó 12, 3, noihn nóin 28, 3, chouhlis chualas 27, 1, und im Anlaute von hūillj uile = manx chooilley. Ganz eigenartig gebraucht er den Hauchlaut endlich bei der Wiedergabe einfacher Vokale und Diphthonge: er schreibt feher fear (wofür auch fherr vorkommt), duhine duine 52, 9, kūhirt cuirt 39, 15, fihir fior, bihimb bim 8, 1, veher bheir 10, 4, lehir léir 10, 1, lehe leith, wrehe bhreith 17, 5, legfihir léigfear 12, 7, mohor mór 15, 6, veihel bheul 15, 1, chid eud 24, 9 neben eihd 24, 10, rehit réite 26, 26, nohis nós 27, 2, bouhirrighk buaidhreachd 53, 9, dehe de 21, 32, tihi ti 18, 7, zehe dhéigh 21, 23, yohy dheôigh 26, 26, ehird aird 8, 7 u. s. w. So lehrt uns auch Mary Mackellar teann teh'un sprechen. In- und auslautendes M bezeichnet Macrae regelmässig durch mb, wie gormb gorm, loumb lom, keymb ceim, oimbig iomadh, dijmbis dimeas, oombra iomradh, viimbhir bhiomar 8, 4, iombhain iomain 34, 3 u. s. w. Statt NN hat er meist das altertümliche nd, wie reind rinn, aber es kommt auch rein vor und neben reinig auch reignig statt rinneadh. Aehnlich schreibt er auch ld für LL: aijld aille 14,7, vjroild mhirbhuil 2,9, gaiphild gabhail 15, 6, dijphild diabhoil 42, 5 und trinoild statt trionaid 24, 7. Auf die 'breite' und 'schmale' Aussprache der Konsonanten, wofern sie sich nicht aus seiner Vokalbezeichnung ergiebt, nimmt Macrae keine Rücksicht, nur dass er das schmale S meist durch sh ausdrückt, wie shijs sios, shain sean, shaill seal. Die im heutigen Albanischen ebenso wie im Manx gebräuchliche Palatalisierung der dentalen t und d in 'schmaler'

Stellung ist aus Macraes Schrift nicht nachweisbar. Die Gemination der Konsonanz, meist nach kurzem Vokal, ist bei ihm gewöhnlich, wie fadd fada, freggir freghir freagair, aggin againn, creidd creid, tobbhir tobar u. s. w. Auch erweicht er gelegentlich den harten Konsonanten, wie in gloūran cluaran 21, 34, sdu 'stu 9, 19, gir dū gur tu 16, 1 etc., und erhärtet den weichen, wie in pinck pijnk being = manx bink, dophir tabhair 15, 3, aighcher aithghearr, namentlich g nach s, wie skir 's gur 10, 1, kliskig clisgeadh 27, 10, kliskgi 47, 1, aischer fheasgar etc.

Das ist im allgemeinen die Regel, wie Macrae die gälischen Laute in englischer Schrift zum Ausdruck bringt. Hin und wieder trifft er darin mit dem Dechanten von Lismore, der mehr als 150 Jahre vor ihm sich die gleiche Aufgabe der orthographischen Reform stellte, zusammen, aber ohne es zu wissen. Denn ihre Systeme sind grundverschieden: für lämh schreibt Macgregor lawe, laywe, layve, Macrae laūph, laiph, laiūph, laūh, laiūh, = manx laue; truagh: Mg. troyig, troyegh, trowig, troygh, troyg, trogh, troy, troe, Mc. trouh, troū, = manx treih, truih; aon: Mg. ein, eine, ayn, ane, iyn, Mc. oin, = manx un; Caoilte: Mg. Kilt, Keilt, Mc. Kihild 47, 9 u. s. w. Dazu schreibt Macgregor südalb. bail beul, Macrae oft nordalb. beil beijl bial (cf. TGSInv. 12, 353). Die Sammlungen beider Männer werden uns aber für die Entwickelung des albanogälischen Dialekts sehr wichtig.

Zwar befolgt Macrae noch oft genug die irische Sprachregel, aber entscheidende Züge der gesonderten Mundart seiner Heimat sind in manchem Lautwandel nicht zu verkennen. So vernachlässigt er die Eklipse, z. B. Royri nj koirn snj poose statt Ruaidhri na gcorn 'sna bpios 39, 11; nur Ueberreste davon sind erhalten in gi deid go dteid 9, 11 (worauf eine neuere Schreibart d'theid beruht), gi dijg go dtig 15, 11, da deijd 16, 7, ma deijd 26, 25, cha deijd 40, 11, vo dainig 32, 3, ach deidh 7, 3, gigh nouire gach n-uair etc. Ueberhaupt ist das N in Macraes Dialekt von einer eigentümlichen Schwäche und schwindet oftmals im Inlaut, wie in oilighk innleachd neben oinlighk, quyllang cuinnlean 21, 2; kairrain canrain 27, 10, koirrid comhnard 27, 6; sissijr sinnsir 15, 38, chaisich chaijssigh chaysich kaūisich ceannsuich; euisi ionnsuidh, ir. ionnsaighe 13, 8 = eusie 52, 25, 53, 3, eūsie 53, 11, uisi 9, 13, 21, 22, 23, 16, ūisj 21, 35; smūjtigh smuinteach 6, 4; didain daondan 31, 6. 50, 1.8; artejle airtneil 27, 6, koūl collna 9, 10; fuillig fulang 24, 12, ghaljg dh'fháiling 53, 3. Der Artikel an lautet bei ihm ī: ī sivill an saoghal, ī tivill an tsaoghail, i tannimb an t-anam, tahir an tathair, ī feherr alb. am fear 7, 8; ebenso fällt das n in an als Pronomen, Präposition und Konjunktion aus: i an 'ihr' 2, 11; ī a m- 9, 13; kais 'n cás 18, 1, teih 'n taigh 15, 2; koūil sywe 'n cuala sibh? 14, 7. Für ceudna findet sich keind 49, 8. Er spricht arrigh für \*anrigh. statt nathrach 21, 38 (Henebry p. 68 erwähnt, dass man mitunter an athair statt an nathair sagt, cf. natter adder) und caircle 2, 11. 21, 39 oder cavil 49, 4 statt ceangal, wofür auch Macgregor caywill 8, 32 oder caywel 14, 6 schreibt, wie er auch tawris tairngeas 20, 12 hat. Das q fällt bei Macrae ebenso in diwhild diongmhalta 21, 4, houslig fhuasgladh 53, 3 und deynichig daigneachadh 2, 12 aus. Mit dem Manx hat seine schottische Aussprache weiter das r gemein, das nach einem Konsonanten regelmässig für n eintritt:1) kro cno, m. cro; kraiw cnamh, m. craue; kroiwe cnumh, m. crooag; kroighk cnoc, m. cronk; kreist krijst cneasda; greah gné oder gnáth; ghrijwe gníomh; grūise gnúis, m. grooish; trūh tnuth, m. troo; mrooh mnaoi 10,6 = Macgregors mrei 20, 18, m. mrich. So bietet er auch mirr mur für muna 1, 16.

Beachtenswert ist die beständige Bezeichnung der Endung ADH durch ig, wie in coggig cogadh, maillig mealladh; sie bildet eine Eigentümlichkeit des Kintailer Dialekts und ist aus dem von West-Munster sonst bekannt. Neben kravig crábhadh findet sich indes auch kravih und statt peacadh einmal peckeg 9, 9. Die erwähnte Labialisierung der Gutturalis von ceangal, vermittelt durch die in Ulster vorkommende Aussprache ceaghal, ist bei Macrae im Lautwechsel der Aspirata GH sehr gewöhnlich: er schreibt leiph leigh, dooph digh, sivill sivill saoghal, bivill biphill bavihill baoghal, evighk eigheachd (eubhachd) 52, 8, 53, 12, ghew dheigh 8, 3, mijwe miadh 26, 14. 39, 10, levig lewig leughadh, lephir leughar, dlifhir 21, 1 = dliwhir 3, 2 = dlijher 4, 2 dlighear. feihphir foghar 13, 4, 22, 13 u. a.; aber auch gheiw ghaoith 1, 2. Ebenso im Vulgäririschen rogha rowe und ogh uv. Die Verbindung CHD bezeichnet Macrae nach albanogälischer Aussprache durch ghk, wie smaighk smachd, feaghk feachd, seaghk seachd, reaghk reachd, snaighk sneachd, kreighk creuchd 24, 7, boighk (boighk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dabei behält der Vokal den nasalen Klang, wie James Munro hervorhebt, indem er z. B. cnò qrônh transskribiert. So erklärt sich auch cronk = cnoc im Manx.

15, 5) bochd, loighk lochd, tijghk teachd oder tiacht, aighkijn acain, beaghkoile beachdail 14, 7; oder auch durch k, ck, wie klaikig, klaickig cleachdadh 6, 15. 27, 18. 34, 12; seltener drückt er das t oder d aus, wie in noighkt nochd, cüighkt cumhachd, ülighkt umhlachd 4, 1. 3. 6, 1 neben vulight 1, 16, ebenso loightj lochdta 21, 7. 24, 4, controght contrachd 3, 7. Mitunter hat das einfache C und selbst G die Aussprache des chd, wie in maighk mac, ghlaighk glac, kroighk enoc, stoighk stoc, toighk toice, saghk sac, haghk thaca 52, 10, peaghkj peacadh 22, 25, faghkis facas 4, 10, aghkin acfhuin 52, 13, aighk aca 15, 3, faghkla facla 50, 12, ijghkle fhiacail 34, 9, soighkir socair 43, 7, anoighkir anshocair 14, 4, iighkis fhigis 21, 21, tairghkt teirigt 52, 12 u.s. w. Seltenere Schreibungen zeigen peghgigh peacach 11, 6 und heighon sheachduin 27, 6. Macgregor hat diese Aussprache nicht.

Dem S lässt Macrae im In- und Auslaute mitunter ein euphonisches t folgen, das auch sonst vorkommt, so: foist fos, rijst rithis 3, 7, bayst bathas 50, 19, aistn aisinn 2, 10. 21, 6, brostnig brosnaigh 2, 18, oistne osna 32, 14, kostnū cosnamh 2, 7, mistnighk misneachd 50, 18, sogar voist für bho 's 9, 19. Die Verbindung stn gilt ihm als eine Erleichterung der Aussprache, denn er fügt in brijstnig brystnig bristeadh 2, 16. 22, 22. 37, 3, vaistnig bhaisteadh 27, 20 und aus ähnlichem Grunde in eistnighk eisdeachd, tosnigh toiseach 15, 2 ein n ein. So schaltet er auch zwischen s und r ein t ein, wie in  $str\bar{u}h$  sruth = manx stroo. Das prothetische F vor dem vokalischen Anlaute haben Macraes Texte mehrfach: ähnlich wie vo bho statt 6, so fos 4, 4 oder fois 6, 13 statt ós uas, phain aithne 2, 19, phātij phaindj 9 t. 4 statt faitheanta. Mit der Form pein für fein nach -bh ist er wohl vertraut, 24, 7, 11, 50, 11, 17, 52, 12. Metathesen hat er, wo Liquide im Spiele sind, nicht selten; ich erwähne nur nihin nighean 24, 5 statt inghean (Manx inneen). Manche von diesen Eigentümlichkeiten weist auch die irische Vulgärsprache auf.

Durchaus unirisch ist dagegen der sächsische Plural auf AN, der bei Macgregor noch spärlich auftritt (z. B. caytin cathan 4, 20. 35, neachin nithean 17, 70, urnigin urnaighean 4, 40, ascardin eascairdean 16, 16, tantyn taintean 21, 9), bei Macrae aber ebenso wie im Manx (yn) gewöhnlich ist, wie breahrin briathran 2, 3 neben breihri briathra 49, 8, grasjn gräsan neben grasj 16, 7, beisin beusan 52, 18, bregin breugan 57, 28, mijnjn mionnan 24, 8 mynnin 26, 6, seydhin saighdean 7, 1 für Macgregors seyda

saigheada in demselben Gedichte (Cameron 1, 104), rihin righean 52, 24, cūrrhjne curaidhean 52, 9, roberrin 'robbers' 52, 24, leppinin leapanan 53, 1, peckinin peacannan neben peckinj 24, 8 u. s. w. Daneben verwendet er den Dativus pl. für den Nominativ und Vokativ, wie earrū fhearaibh 50, 10, Ghajallu Gaidhealaibh 59, 16, 53, 11, angliwe ainglibh 6, 7, pisiwe piosaibh 31, 1, oylshiwe uaislibh 31, 3, mijltiwe miltibh 52, 8, figliwe fiaclaibh 3, 6 u. a. Auch die Pluralform auf -raidh kommt vor: sloyhri sluaghraidh 49, 7.

Die verbale Flexion hat noch viel Irisches; das Präsens ist nicht selten und das Präteritum sogar häufig. Auch finden sich noch Formen des Futurums auf f: tūigfir 49, 9, eistfhir 6, 14, legfhire 8, 8, legfihr 6, 8. Aber im allgemeinen verliert das Futurum sein f und die synthetischen Formen und das Präsens tritt an seine Stelle; desgleichen der Conditionalis, mit dem sich nun das Imperfektum verschmilzt (vgl. Zeitschrift 1, 317). Es treten hybride Formen auf, die das Irische nicht kennt, wie hamaijr thamar 'sumus' 50, 7; dainmir 'faciamus' 21, 5. 50, 3 neben dainmyd 16, 9; smūynimir 'cogitemus' 23, 1; chūnnis chunnas 'vidi' 14, 2. 53, 13 statt chunnacas; hainis tháineas 'veni' 26, 8 nach Analogie von chahis 'consumpsi' 30, 3; für choy 9, 14. 23, 5, chūj 52, 2 chuaidh 'abiit' ist die albanische Form chaidh (manx hie) häufiger: cha 2, 16. 8, 1. 53, 1 chaj 17, 6. 57, 9, chaij 39, 14. 46, 5. Für irisch fuil 'est' heisst es regelmässig vell bheil oder auch bhell 3, 1; neben di vijm 25, 6 = ir. do bhí me 'fui' und viimbhir 'fuimus' 8,4 zeigt sich auch vaims 4, 10 (= Psalm 37, 25) und vamir 34, 6. Zum Ausdrucke des Präsens dient oft die relativische Form vijs bhios 13, 3 oder ī vihis 9, 9 oder di vihis ead 8, 5. 9, 3. 6. Henderson spricht sich (p. 238) gegen die Form der 2. pl. imperat. bithibh statt des ohne Frage korrektern bithidh (bidhidh, Manx bee-jee) aus, aber ich denke, bihive 56, 10 ist eine solche Form (aus bidh-sibh). Der Infinitiv wirft oft seine Endung ADH ab, wie krouinichig cruinneachadh 9, 6 und quynich cuimhneachadh 2, 13. Aus der verbalen Partikel DO geht j d. i. das relative a hervor, aber ausnahmsweise findet sich di nj a ni 14, 3, di foūire a fhuair 23, 19. di rejūig a rinneadh 23, 3 u. a.

Die Präposition DO vor dem Infinitive ist nicht immer zu a geworden: di ghull a dhol 23, 1. Die Präposition der Adverbialien DO erhält sich in di gna do ghnáth 9, 19. 13, 9. 24, 8. 33, 1, doch tritt schon ebenso oft  $\bar{\imath}$  gna dafür ein, 18, 9.

21, 8. 26, 6. 31, 5. 45, 6. Die Präposition A DH' vor Vokalen für do (Zeitschrift 1, 312) begegnet hier gleichfalls: gi dug i ea reist gahu gu'n tug í e 'rísd a dh'Adhamh 21, 19. Das Pronomen possessivum AR N-, dessen destituierendes n im Albanischen nur vor Vokalen überlebt, erscheint zweifellos mehrfach als nir nar 'noster', wie nir keid ahir ar ceud athair 2, 19, ebenso 50, 1f. 53, 2. 57, 7; aber schwerlich beruht diese auch sonst vorkommende Form nar auf dem alten nåthar d. i. vov, wie Strachan (Rev. Celt. 13, 504) und Lloyd (Ztschr. 2, 159) annehmen, vielmehr scheint sie, wenn das n nicht lediglich zur euphonischen Verstärkung dient, eine Umsetzung der Laute von ar n- zu sein. Denn Macrae, der für ar nund bhur n-, 'ur n- gewöhnlich unterschiedslos ir schreibt, verwendet nir (nur) auch für die 2. pl., wenn er sagt: mahims ghuis nir peaghk maithimse dhuibhse nur peacadh 'ich verzeihe euch euere Sünde' 23, 11 (neben ma ghuin ir peckinin maith dhuinn ar peacannan 24, 7), und ebenso nir mistnighk 'ur misneachd 50, 18, in welchem Falle gleichfalls kein auf n auslautendes Wort vorhergeht. Ein helles Licht auf diese Formen wirft das Manx, wo das pron. possess. aller drei Personen des Plurals zu nyn geworden ist, wie nyn beccaghyn 'unsere, euere, ihre Sünden'. Die ältere Form dieses nyn ist nan, und dass das Pronomen der 1. und 2. pl. auf nar zurückgeht, bleibt nicht zweifelhaft, da auch diese Aussprache noch vorkommt: nar jarn = nyn jiarn 'unser Herr', Phillips p. 165.

Es mangelt bei Macrae nicht an echt albanischen Wörtern; erwähnt seien cha statt ni 'nicht'; chon chum (auch vulg. ir., Macgregor chun, chon); pailt 'viel' 39, 12 = manx palchey; ghyl ghijl gaol in der Bedeutung 'Liebe' 26, 6; troig trog (wie im Manx) statt tog 'erheben' 19, 3. 25, 8; feher teih fear taghaidh 39, 9; didain daondan daonnan 'immer'; üihirn iutharn 'Hölle' 27, 9 = m. niurin (aus ifrinn = infernum); gheist oüire 'n geast uair (?) 50, 5, das, wie Henderson (p. 277) angiebt, in der Bedeutung an ceart uair 'sogleich' weit verbreitet ist.

So lässt sich denn überall wahrnehmen, dass Duncan Macrae uns den gälischen Dialekt seiner schottischen Heimat überliefert, der von dem heutigen noch vielfach verschieden war. Nur in der Wiedergabe der Laute ist er unbeholfen und nicht selten sorglos, wie er denn nötige Partikeln ohne Bedenken hin und wieder auslässt. Aber ich habe diese Einleitung, durch das

Interesse des Gegenstandes fortgerissen, über das Mass ausgedehnt und es drängt, dass ich zur Sache komme.

Es stehen, wie ich schon früher bei dargebotener Gelegenheit bemerkt habe, auch irische Stücke in Macraes Sammlung. Wer verstände nun nicht, wie gewagt es ist, das 'Breisleach' des Donogh mór O'Daly mit dem Anfange 'Dia do chruthaigh grianbhrugh neimhe' aus der luxierenden Schreibweise des Manuskripts von Fernaig (Cameron 2, 42 Nr. 22) wieder in die feste Form des irischen Grundtextes zu zwängen? oder jenes andere Gedicht 'A cholann chugad an bás' (Cameron 2, 7 Nr. 3), das hier dem Bischof Carswell zugeeignet ist, zu umschreiben, wo der authentische irische Wortlaut dieses gleichfalls dem Donogh mor, gelegentlich aber einem andern Dichter beigelegten Stückes erreichbar ist? Das letztere, dessen irisches Metrum Prof. Mackinnon (TGSInv. 11, 329) erkannt hatte, ist nicht allzuschwer, und Henderson hat es p. 214 entziffert. So hat er p. 223 Mühe und Fleiss auch auf das erste Stück der Sammlung verwandt, das die Ueberschrift Krossanighk Illivreed 'Crosanachd Illebhrighde'1) nennt (Cameron 2, 4). Es giebt nur einen bekannten Dichter des Namens Giolla-Brighde und das ist Giolla-Brighde O'Hosey (Brigidus Hosseus, wie er sich lateinisch nannte). der als Franziskaner den Namen Bonaventura annahm und, einer der ersten Väter der irischen Niederlassung in Löwen, 1614 starb.2) Man kennt seinen irischen Katechismus von 1608 (einen der ältesten Drucke in der Sprache, vgl. An Gaidheal 6, 210) und darin die Verwarnung an seinen vom römisch-katholischen Glauben abgefallenen Freund Miler Magrath, den ersten protestantischen Erzbischof von Cashel, der wir auch in Handschriften begegnet sind (vgl. Revue celtique 16, 10). Diesem O'Hosey gehört das Gedicht 'Truagh cor chloinde Adhuimh',

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Aussprache Illebhrighde mit Aspiration des b ist schottisch; ille für giolla hat schon Macgregor 69, 9. Die Variante Maelbrighde (Myle Vridey) des Namens Giolla-Brighde ist mitunter aus Mac-Giolla-Brighde entstanden, wie J. Rhŷs gezeigt hat (Manx phonology, p. 108); so auch Ztschr. 2, 156.

<sup>2)</sup> Eine gute Notiz über den Dichter enthält das Dictionary of National Biography 42, 71. Im Calendar of the State papers, Ireland 1603—1606, p. 311 ist ein eigenhändiger irischer Brief O'Hoseys an den P. Rob. Nugent, Douai 1605, abgedruckt, worin er bittet, er möchte nach Löwen gesendet werden, um dort dem Studium der Theologie obliegen zu können, 'gurab ann sin as ferr do nither leighionn'. 'The works of Gilabrid, especially his Meditations on death are recommendable', sagt Edward Llwyd, Archaeol. brit. p. 309.

wie aus O'Reilly (Irish writers p. 169) zu ersehen ist. Ein solches Poem, im 'Eireannach domhain' geschrieben, aus Macraes grobem Texte in das tiefere Irische zu übertragen, muss von vornherein als ein wenig aussichtsvolles Unternehmen gelten. Es ist nämlich im strengen sechssilbigen Versmass Rinnard abgefasst, mit Allitteration und trochäischem Endrhythmus in jedem Verse, mit Reim (comharda) und Reimkadenz (ard) im zweiten und vierten Verse, mit sekundärem Reim nach Willkür auch noch in einem dritten und selbst im vierten Verse, und endlich, damit sich die zweite Strophenhälfte von der ersten abhebe, mit Reimkorrespondenz (uaithne) zwischen dem dritten und vierten Verse.')

Troū korr chlaind Ahū Aiwghlick kaird i chowlain Doimbhoin doy i deoreire Gloir ghoiwhoin donan.

Truagh cor chlainne Adhaimh . aimhghlic ceird an chómhlain diombuan doibh a déighreir . gloir dhiomhaoin an dómhnain.

Es würde ans Wunderbare grenzen, wenn Henderson, dieses Verhalts unkundig, in seiner Umschrift Macraes auch nur in einer einzigen Strophe mit dem irischen Originale zusammengetroffen wäre. Die Schwierigkeiten sind zu gross und die äusserste Sorgfalt könnte sie kaum überwinden: loick (= lijck 47, 1) ist nicht 'ghlaic', honijn heulj (vgl. heulj 27, 23) nicht 'shoinion 'fhaoillidh', horni nicht 'théarnadh', moill nicht 'miol',

<sup>1)</sup> Der Name des Metrums rinnard oder rinnaird (dass er mit ard 'hoch' zusammenhänge, ist zweifelhaft, aber sicher ist er gleiches Stammes mit comharda 'Reim') ist vermutlich aus den Terminis rinn und airdrinn zu erklären, womit im Debide das erste, kürzere und das zweite, um eine Silbe längere Reimwort bezeichnet werden. Airdrinn bedeutet also den Reim mit unbetonter Kadenz im Gegensatz zum betonten rinn. Nun hat das Rinnard, für dessen Verse ein zweisilbiges Schlusswort vorgeschrieben ist, mindestens zwei ard, sekundäre Reime oder unbetonte Reimkadenzen, nämlich die in den mit Reim (comharda) versehenen Versen, das ist das réid-rinnard; es kommen aber daneben (auch im Crosanachd Illebhrighde) Strophen mit drei und vier sekundären Reimen vor, ohne dass auch zu allen der Hauptreim der betonten Silbe notwendig wäre. In der ältern Poesie hat die zweite Strophenhälfte bald die Reimkorrespondenz, die zwischen zwei Wörtern im Innern zweier Verse besteht, und bald den Binnenreim, worunter ich nur den Reim im Innern eines zweiten Verses zum Ende des vorhergehenden verstehe; letzterer ist in den neuen gälischen Metren ein Erfordernis geblieben und kommt auch im welschen Tribann Morganwg vor. Vgl. Wh. Stokes, On the Calendar of Oengus, p. XIII The martyrology of Gorman, p. XXXVII; Revue Celtique 5, 532. 6, 273 ff., und R. Thurneysen, ebenda 7, 88 ff.

greah nicht 'gréidheadh', laitshea nicht 'laisde', kojdhi nicht 'caoidhe', cheyrū nicht 'chiarraidh', granig nicht 'crionadh', loūmb nicht altirisch 'luam', kūigg (= cūhig 27, 8) nicht 'chiarag', chroiwe nicht 'chnaimh', chreaū oūire nicht 'chreadhaidh uidhir', sighail nicht 'sìtheil', chairdj nicht 'chàirde' (d. i. chardj 24, 14. 53, 9) u. s. w. Und gesagt muss es werden, dass auch der Schreiber des MS. von Fernaig einzelnes nicht verstanden und die meisterhafte Form des Gedichtes nicht gewürdigt zu haben scheint.

Ueber alle Zweifel erhob mich der irische Text O'Hoseys, der mir unlängst zu Gesichte kam. Er steht in dem irischen Codex XV, Nr. 5057—5059, Bl. 30 a, der Königlich Belgischen Bibliothek zu Brüssel, der wie die andern wertvollen irischen Handschriften aus dem Kloster des h. Antonius von Padua zu Löwen stammt. Man erkennt daraus unschwer, dass Macrae seine Vorlage in seiner Manier wörtlich ausdrücken wollte, und er gestattet sich wenige dialektische Abweichungen davon; nur den Schluss hat er willkürlich entstellt.

Er hat das Gedicht 'crosanachd' betitelt, mit welchem in Schottland wohlbekannten Ausdrucke ein singbares Lied in einem kurzen Versmasse bezeichnet wird. Der schottische Schreiber benennt auch seine Gedichte Nr. 2, 25, 27, 28 so, und es ist nicht zu billigen, wenn das Wort hier mehrfach 'crosdhanachd' transskribiert wird,1) als habe es etwas mit dán 'Poesie' zu schaffen. Die ossianische Ballade 'Is cumhan liom an imirt' (Oss. 3, 154) nennt Duncan Kennedy ein 'crosanachd' und fügt zur Erklärung hinzu (Leabhar na Feinne, p. 157a): 'The following part of this poem is composed by Ossian in a lyrick verse, which renders it very agreeable and entertaining and can easily be played upon the lyre or any stringed instrument. It is known in the original among the Caledonians by the name of Crosanachd an Iughair signifying the lyrick of Newry'. Man darf mit diesem Worte nicht ein andres alb. crosanachd verwechseln, das zu den Adjektiven crosan, crosanach 'jähzornig' (vom engl. cross) gehört und 'crossness', 'üble Laune' bedeutet.2) Crosanachd 'Lied' ist dagegen von crosan 'Kruzifix-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein wenig bekannter Dichter, Domhnul Mac an Roich, der seine gälischen Gedichte 1848 in Edinburg drucken liess, giebt uns p. 180 sogar ein 'cros-dhán'.

<sup>2)</sup> Ein mit Prosa untermischtes komisches Gedicht des Iain mac Ailein

träger' abzuleiten. Mit dem Worte scheinen die kirchlichen Chorsänger oder Choristen bezeichnet worden zu sein, über deren ehemalige Funktion K. Meyer eine lehrreiche Erzählung aus einer Handschrift der Dubliner Akademie mitgeteilt hat (Gaelic Journal 4, 106). Andrerseits aber hat das Wort crosán bei den Iren die Bedeutung 'Spassmacher, frivoler Reimer' angenommen, wie Zimmer (ZDA. 33, 187) und Stokes (Lismore Lives, p. 359) gezeigt haben. Der Form nach entspricht dem gälischen crosanachd genau das welsche croesanaeth (Dafydd ab Gwilym 127, 51. 230, 27), aber seine Bedeutung ist eine wesentlich verschiedene.

lch lasse den Text des Liedes Giolla-Brighdes nach der Brüsseler Handschrift, die der Mitte des 17. Jahrhunderts angehört, folgen und stelle in der Anmerkung die abweichenden Lesarten Macraes dazu.

## Giolla Brighde cc.

Truagh cor chloinne Hadhuimh . aimhglic ceird an chonnláin 1) dimhaoin 2) doibh a deighreir . glóir d(h)imhaoin an domhnáin Aoibhnes as fáth tuirsi 3) . toice bhocht an bhetha 4) téid a gal soin seocha 5) . mar ghoil le 6) cor ccetha Ni fhuil innte acht lasair . no litre 7) ar leic oighridh no brúcht shoighnein shiubhlaigh . ag toirleim o thoirnigh Truagh truagh don tí mheallas . moil breige as beg ttoraidh gnáth dimbuaidh na dheghaidh . bláth dimbuan an domhain

von Mull wird in der Collection der Stewarts p. 430 und in J. Mackenzies Beauties p. 74 'crosdhanachd' und von A. Maclean Sinclair, Glenbard Collection p. 89, 'crosanachd' betitelt. Ganz verkehrt erklärt der letztgenannte, übrigens sehr verdiente Herausgeber den Ausdruck als 'a poem in which two or more persons are represented as speaking', während er doch in dem vorliegenden Falle zweifellos 'die schlechte Laune' bezeichnet, die der Laird von Druimin an seinem armen Schulmeister 'air a ghiort le crios féilidh' ausliess.

<sup>1)</sup> Macrae: chowlain d. h. chomhlainn 'Kampf, Held' — wahrscheinlich die richtige Lesart: 'die Kunst des Waffendienstes' (militia) in übertragener Bedeutung; connlán ist O'Briens conlan 'assembly'. Macrae hat dasselbe Wort 52, 3, wo er es counlijne schreibt, und ebenso Keating, Tri biorgh. p. 185, connlann gan chodhnach 'eine Truppe ohne Häuptling'.

<sup>2)</sup> doimbhoin (ebenso 14, 1) diombuan, eine bessere Lesart. O'Hoseys eigene Schreibung des Wortes im Texte ist übrigens 'diomhain'.

<sup>3)</sup> naiwnis shea fa i tuirsi an aoibhneas se fáth an tuirsi.

<sup>1)</sup> nj beas na beatha-sa.

<sup>5)</sup> j shail shin saigh a seal sin seach; seal statt gal ist eine bessere Lesart.

<sup>6)</sup> gheiw ra ghaoith re. 7) lootir litir.

5 Glóir dimbuan an domhain . duille a ngaoith ar glúasacht treall da bfaghtha a híasacht . gabhtha grenn re a guasacht <sup>1</sup>) Mairg do geibh an nglóirsi . gerr mhaires a meadhair <sup>2</sup>)

's biaidh go cian ") fa a comhair . an phian na diaigh dleghair ")
Caidhe a nois nert Samsoin . no saoirErcail slaitshidh ")

nert ghoil Chon an chleitin o) . gomh ') Eachtair no Aicil

Caidhe cumhacht Shésair . no sén Alexandair

caidhe a ccarn chloch ccumhdaig . rath a narm <sup>8</sup>) no a nardghail Cáit fós a bhfoil Solamh . sáoi go <sup>9</sup>) negna niomláin

no an ríomhac seng 10) soghráidh . Íonat do 11) b'ferr niomráidh

10 Caidhe ailne Abslon . inntlecht Airistotail

tenga t(h)réan Tuil Shicir . ban fréamh gacha focail 12)

A cholann a cholann . adchí 18) cealga an tsaoghuil biodh ort ina 14) uamhan . a 15) chríoch bhocht a bhaoghuil

A bhetha bhiasd ceiordhubh 16). a charn luatha ar luaghal a bhláth geug ar ngránadh. créad as fáth dot uabhar

Gerr go mbiaidh béisd chiocrach 17), ag creinn do chnámh rolom 18) a mbrugh chríadh bhús 19) cumhong, a bhiadh cnumh a cholonn

3) bij ead koon biaidh iad cian.

4) pijn no dehi ghliwhir pian na deaghaidh dhlighear.

5) sijhir saothair 'die Arbeiten des Herkules' (sonst soohir 53, 1, hihire 27, 17, hoorh 27, 24); laisde shlaitshidh ist dunkel, vielleicht eine Zusammensetzung mit slait 'stark', vgl. slatbrig, Saltair 5187.

6) chonchullin chlaitghyle? O'Hosey gebraucht cleitin statt cleitine; auch im schottischen Gälischen hat sich 'cleas a' chleitean' erhalten, Campbell, Tales 2, 464, wo fehlerhaft 'chleiteam' gedruckt ist.

7) ke = goimh? gomh ist im Texte für goimh oder für goin verschrieben und bildet die Reimkorrespondenz zu ghoil.

8) nj nairm nan airm. 9) da.

10) saijh = sooyh saoi, wie vorher? Macrae schreibt das Wort auch shoijh 28, 3 und bildet den Plural sijhijn 49, 1.

12) vo well freiwe gig foighkle bho 'bheil freumh gach focla. Ob im Texte ban 'wahr' gemeint ist? Eher ist b'ann 'es war in ihm' zu lesen, da das f von fréamh wegen der Allitteration nicht leniert werden sollte.

13) chi, wodurch dem Verse, ebenso wie dem vorhergehenden durch Auslassung des ersten a eine Silbe mangelt.

14) mirr mar.

15) di do.

16) vijst cheyrū bhiasd chiordhubh; über cirdub vgl. ZVS. 30, 31. Gleich darauf gheig gheug.

17) chirkragh, aber 22, 21 schreibt Macrae das Wort richtig kijkragh.

18) kroomb di chroive gi roloumb creim do chnámh gu roloun; es giebt ein Verb creinim und ein verwandtes creimim (vgl. mir. credbaim), letzteres von dem Nomen creim oder creidhm (RC. 1, 197) abgeleitet. In einem ossianischen Gedichte heisst es: an diaish le 'n creimte 'n cnaimh, TGSInv. 14, 344, wo die Var. craimte, croimear lauten (Leabhar na Feinne, p. 93).

<sup>1)</sup> Diese Strophe fehlt bei Macrae.

<sup>2)</sup> i veahir a mheadhair (= meihir 34, 1).

<sup>19)</sup> is.

Gerr go mbia an béul corcra . na chríaidh fuair d'éis dubhaidh
's meóir thiomchaola an troighidh ') . fa fhionnchaonna ar ulaidh ')

15 Bidh iomdha ') go haithgherr . a náit na rosg réidhghlan
's fán ttaobh ') seda sidhgheal . leaba ag daol dergadh ')

Ag sin ') críoch do chumainn . ris an gcruinne gcealgaigh
ma ataoi ar tí do chumhdaigh . nad claoi ach da ceardaibh ')

Muna fhaghthar uaibhsi ') . umhlachd aigneadh síothbhuan ')
grádh coitcheann gan claochlodh . bur bfhoircheann budh ') fiortruagh.

#### Uebersetzung.

Elend ist der Zustand der Kinder Adams, unklug das Treiben der Menge; ohne Dauer ist ihnen ihre Sorglichkeit, der eitle Ruhm der kleinen Welt. 11)

Die Lust ist ein Grund der Traurigkeit, der arme Reichtum der Welt — seine Zeit geht vorüber wie das Wehen mit dem Regenschauer.

Es ist nur eine Flamme, oder Buchstaben auf einer Eisfläche, oder der Schlag eines zuckenden Blitzes, der aus dem Gewitter herniederfährt.

Elend, elend der, den täuscht ein Lügenwust von geringem

<sup>1)</sup> meoir oimbchill nj treihi meoir iomchaol na troighthe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) fa roinn err oin chummig faraon air aon chumadh 'zusammen auf gleiche Weise' — keine richtige, aber eine verständlichere Lesart; fionnchaonna im Texte enthält wohl das altir. cóenna 'putamen nucis', cod. Prisc. Carlsr. fol. 33 b, worauf mich K. Meyer verweist.

<sup>3)</sup> vo oimbig (oijmbig 16, 5 = iomadh); gemeint ist wohl imda, iomdha 'Bett', das Macgregor 9, 24 ymme schreibt.

<sup>4)</sup> dj lijs do shlios.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) na leibbj ag doole ghair na leabaidh ag daol gheur; vielleicht ist 'ar ndeargadh' im Texte zu lesen.

<sup>6)</sup> sho so.

<sup>7)</sup> vo ta ea er tj dj chnodj | ga dj chlij chij le chairdj: hier scheint chnodj (vgl. chnodigh 48, 18) verlesen zu sein; chlij ist wie 24, 14 chlaoidh und chij wie 6, 8. 10, 3. 24, 14 chaoidh. Die alte Negation nad im Texte ist sehr auffallend und wahrscheinlich falsch.

e) ach mirr eihir voysin oulight ach mar fhaighear uathasan umhlachd — eine ganz unpassende Aenderung.

 <sup>9)</sup> agas aignig sichaigh agus aigneadh sichaimh, wie shichawe shichaiwe siochamh 42, 7.
 49, 16, hichaigh shiochai' 23, 21, dhichaj d'shiochaimh 53, 10
 — statt sithshaimh 'Friede' (Sinclair, Gaelic bards 2, 6; Glenbard collection p. 38), mit Anlehnung an siochaint.

<sup>10)</sup> gir gur, eine bemerkenswerte Uebertragung ins Albanogälische.

<sup>11)</sup> an domhnán 'die kleine Welt' im Gegensatz zum Weltall, welsch y Byt bychan oder y Byd bach, spanisch el mundicillo.

Nutzen; ihm folgt ein heilloser Zustand, die vergängliche Blüte der Welt.

Der vergängliche Ruhm der Welt, ein im Winde treibendes Blatt; wenn man ihn für eine Weile entliehe, würde seine Widrigkeit verdriessen.

Weh wer nach diesem Ruhme hascht, kurz dauert seine Freude, und auf lange harrt seiner hinterdrein die Strafe, die gebührt.

Wo ist jetzt die Stärke Simsons? oder des edlen Herkules des Gewaltigen? die Kraft der Tapferkeit Cuchulinns mit dem Wurfpfeil? die Kampflust Hektors und Achills?

Wo ist die Macht Caesars? oder das Glück Alexanders? wo ihr kunstvolles Steingrab, der Erfolg ihrer Waffen oder ihrer hohen Tapferkeit?

Wo ist ferner Salomo, der Meister von vollkommener Weisheit? oder Jonathan, der schmucke, liebwerte Königssohn von trefflicher Rede?

Wo ist die Schönheit Absaloms? der Verstand des Aristoteles? die machtvolle Sprache des Tullius Cicero, in dem die Wurzel jedes Wortes war?

O Körper, o Körper! Du siehst den Trug der Welt; sei dir ein Schrecken ihr armselig Ende, ihre Gefahren!

O du Nahrung schwarzer Bestien!¹) verfliegender Aschenhaufen! entstellter Blütenzweig! Was ist denn der Grund deines Stolzes?

Bald wird ein gieriges Tier an deinen kahlen Knochen nagen, in enger erdiger Behausung, o Würmerfrass, o Körper!

Bald wird der Purpurmund in seiner kalten Erde schwarz geworden sein<sup>2</sup>) und die zierlichen Zehen des Fusses unter weisser Hülle im Beinhaus.

Gar bald wird an der Stelle der hellklaren Augen ein Bett sein und unter der schlanken, glänzend weissen Seite wird der Mistkäfer sein Lager bereiten.<sup>3</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gemeint sind wohl die glänzend schwarzen 'daolagan diblidh', von denen Dugald Buchanan spricht.

<sup>2)</sup> In einem schottischen Gedichte in Calvins Katechismus von 1631 (J. Reid, Bibliotheca scoto-celtica, p. 178) heisst es ähnlich:

Do chitheam na béil deargtha dubhadh

is an deud chailc na cnámha gorma.

<sup>3)</sup> Diese Verse erinnern an ähnliche in einem andern unedierten Gedichte

Das ist das Ende deiner Zuneigung zu der trugvollen Erde! Wenn du dich zu schützen gedenkst, so füge dich nicht ihren Künsten allein.

Wenn ihr nicht Demut zeiget, unwandelbaren Sinn und unveränderliche allgemeine Liebe, so wird euer Ende gar elend sein. —

In der Brüsseler Abschrift fehlen die letzten anderthalb Strophen, die ich daher aus dem MS. Sloane 3567 im Britischen Museum ergänzt habe. Für ihre Mitteilung bin ich dem Rev. Dr. George Horner in London dankbar.

Eine Uebersetzung aus dem Lateinischen des h. Bernard, wie O'Reilly a. a. O. sagt, ist das irische Lied eigentlich nicht; aber einige Strophen erinnern sofort an jenes schöne Gedicht 'Cur mundus militat sub vana gloria', das zwar in den Werken des berühmten Kirchenvaters steht (Migne 184, 1313), aber mit grösserer Wahrscheinlichkeit dem italienischen Dichter Jacoponus de Benedictis († 1306) beigelegt wird. Da heisst es:

Dic, ubi Salomon, olim tam nobilis?

Vel ubi Sampson est, dux invicibilis?

Vel pulcher Absalon, vultu mirabilis?

Vel dulcis Jonathas, multum amabilis?

Quo Cæsar abiit, celsus imperio?

Vel Xerxes splendidus, totus in prandio?

Dic, ubi Tullius, clarus eloquio?

Vel Aristoteles, summus ingenio?

Geoffrey Keating kannte dieses Gedicht und spielt darauf in den Tri biorghaoithe p. 18 an; auch dem Verfasser eines irischen Poems 'Breitheamh ceart comhthrom an teug', das U. Bourke (Selfinstruction in Irish, p. 345), ohne Zweifel mit Unrecht, dem Donogh mor († 1244) beilegt, scheint es vorgeschwebt zu haben. In einem ähnlichen Canticum, das Daniel

O'Hoseys 'Gabh aithreachas uaim', das er verfasste, als er in den Orden des h. Franciscus eintrat. Sie lauten in der erwähnten Brüsseler Handschrift, Bl. 29 b 1 ff. (Metrum Dechnad beg):

An bel do brost thfeirg . och och ios olc leinn gan éar ulaidh luim . no cnumaibh ga creinn Uch uch gan an chos . cos na cceimeann cclaon marbh na criathor criath . ag biathadh darbh daol Uch uch gan an tshul . le sillinn go saobh na carn cennchruinn criadh . na cercuill darbh daol.

(Thesaurus hymnologicus 1, 353) abdruckt, werden unter den Helden von ehemals auch Hektor und Alexander genannt, und François Villon, der ewig geistvolle, hat in einer seiner Balladen über die Hinfälligkeit menschlicher Grösse den Kehrreim:

Mais où est le preux Charlemaigne?

Einige weitere Erinnerungen an das lateinische Vorbild enthält Strophe 3 des irischen Gedichts:

Plus crede litteris, scriptis in glacie, Quam mundi fragilis vanæ fallaciæ!

Ferner Strophe 5:

O leve folium, quod vento rapitur! Sic vita hominis haec via tollitur.

Und endlich Strophe 13:

O esca vermium, o massa pulveris, O ros, o vanitas! cur sic extolleris?

Aber das Gedicht des Lateiners klingt anders und erhabener aus als die Nachahmung des irischen Mönches:

> Superna cogita! cor sit in æthere! Felix qui potuit mundum contemnere! —

Es war kaum möglich das Crosanachd O'Hoseys aus dem Texte Macraes herzustellen; wohl niemand wäre dazu im stande gewesen. Aber es wiederholt uns die Mahnung, dass, wenn uns unsere celtischen Streifen 'ostwärts nach Alba' führen, wir die Scottia major nicht aus den Augen und aus dem Sinne verlieren.

Berlin.

LUDW. CHR. STERN.

#### ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

R. Henebry, A contribution to the phonology of Desi-Irish to serve as an introduction to the metrical system of Munster poetry. Dissert. Gryphiswaldiae 1898. 77 pp. 80.

Dies ist eine Beschreibung der Aussprache des Vulgäririschen der Grafschaft Waterford, offenbar mit gewissenhafter Sorgfalt entworfen und, da der Dialekt der alten Dési Mumhan die Muttersprache des Verfassers ist, kompetent. Nicht nur den sehr wenigen, die irisch sprechen lernen, sondern auch denen, die die Verskunst der Dichter Munsters würdigen wollen, ist die Schrift nützlich; denn Dr. Henebry nimmt gerade auf die Reime der neuern Poesie fortlaufend Rücksicht. Freilich ist für einen solchen Gegenstand die lebendige Zunge die beste Lehrmeisterin, denn die Aussprache lässt sich viel durch Willkür leiten und ist oft schwer in Regeln zu fassen oder durch Buchstaben auszudrücken: von dem geschriebenen Worte imchur zu seiner Aussprache aumpr, von uiresba zu rise, von imda zu mū, von 'muna mbeidheadh' zu mr'ah', von 'cad é an rud é' zu d'ered'e u. s. w. ist ein weiter Weg, aber er ist lehrreich und führt durch einen nicht unwichtigen Teil der Sprachgeschichte.

Zweierlei charakterisiert die Aussprache des Irischen. Das eine ist die durchgreifende Scheidung der Laute in 'breite' und 'schmale', wie die einheimischen Grammatiker sie nennen, oder, wie man sie vielleicht deutlicher bezeichnen kann, in trockene und feuchte (mouillés). Die gutturalen, harten, tiefen Vokale a, o, u sind 'breit' oder trocken, die palatalen, weichen, hohen

Vokale e, i sind 'schmal' oder feucht. Nun bildet die Gleichheit des Vokals mit seinem Konsonanten das Grundgesetz der irischen Aussprache, so dass jeder Konsonant Silbe für Silbe die trockene oder feuchte Qualität seines Vokals annimmt, sich im Status durus oder Status mollis befindet. Es handelt sich nicht um eine Harmonie der Laute wie in den turanischen Sprachen, wo sie das ganze Wort ergreift (türkisch at-mag 'werfen', et-mek 'thun'), obwohl schon das Altirische einige tonlose Partikeln in ganz gleicher Weise agglutiniert: me-sse tu-ssu, uaim-si rium-sa, pridchim-se midiur-sa etc.; noch auch haftet die feuchte Aussprache an den Vokalen allein wie im Russischen, aber die Zeichen b jer und b jer dieses Alphabets stellen die Abstraktion jener zwiefachen Natur der trockenen und der feuchten oder iotierten Konsonanten dar. Diese Scheidung, im Altirischen durch die Flexion mit ihren Umlauten eingeleitet, scheint sich erst allmählich im Mittelirischen in der Weise vollzogen zu haben, wie sie die neuirische Schrift durchgeführt hat. Einige Konsonanten sind indes für die feuchte Aussprache empfänglicher als andere, wie die erweichten l und n in den romanischen Sprachen zeigen: miorbhail merveille, Espáin Espagne; und auch im Gälischen ist sie bei einigen Konsonanten weniger entschieden, so dass Joyce, Stewart, Munro u. a. lehren, p, b, f, m und h versagten sich ihr überhaupt.

Nachdem sich die Harmonie des Vokals mit dem Konsonanten in der Sprache vollständig ausgebildet hatte, sah man sich veranlasst den Unterschied der 'breiten' und der 'schmalen' Laute auch äusserlich unzweideutig zu kennzeichnen. Denn die Schrift will Uniformität, da man nicht Buchstaben, sondern Wörter liest, So hat das Neugälische durch das 'caol le caol' viele Hülfs- oder Gleitvokale in die Schrift eingefügt, die einen etymologischen Ursprung nicht haben und dem Begründer des celtischen Lehrgebäudes als ein 'horror' erschienen. Da sie indessen mehr oder weniger der benachbarten Konsonanz inhärieren, so sind sie im allgemeinen nicht willkürliche Erfindungen. Da der Auslaut von cenn 'caput' theoretisch ein andrer war als der von cinn 'capitis', so nahm man dem e die Wirkung der Mollierung des folgenden Konsonanten und schrieb ceann; da fir 'verus' von fir 'viri' verschieden lautete, so wurde fior (nach Analogie von fior, flur 'viro') dafür gesetzt; so musste man im Laufe der Zeit die Aussprache des s von fis schützen: fios. Aehnlich ward für das

alte cride, lige nun croidhe, luighe üblich und aus gleichem Grunde für das alte aes jetzt aos (es, ös) eingeführt. Indem man weiter den Vokal jeder Ableitungssilbe dem der Wurzel anpasste, wie in gabhaim, lámhaibh, iomlán, verlieh man vielen einfachen Vokalen das Ansehen von Diphthongen, mit denen sie eigentlich nichts gemein haben. Vor oder hinter schwachen, verstummten und überhaupt für die Mollierung nicht mehr oder kaum empfänglichen Konsonanten erlangen derartige Pseudodiphthonge eine gewisse Verschiebbarkeit, wie man oft in Handschriften beobachten kann: es findet sich ataimid neben atamaoid, aithir statt athair. Durch die Generalisierung der Regel sind wohl unnütze Vokale in die Schrift eingedrungen; aber eine Aenderung hierin, woran O'Flanagan, Stewart, Sinclair gedacht haben, hat wenig für und viel gegen sich.

Zum Glück ist die irische Schrift in der Neuerung hier stehen geblieben und hat nicht auch der ferneren Entartung der rechtmässigen Laute Zugeständnisse gemacht. Denn die Aussprache geht viel weiter als die Schrift. So ist es nicht selten, dass der Gleitvokal den Hauptvokal übertönt: statt cenn ceann spricht man k'an, statt gel geal g'al, statt lim liom lum oder laum, statt ionga one, statt fionn fjaun oder faun, statt cuid kud oder kid, statt clainne kline, statt cnuic knik und coille (nach der Analogie von croidhe) kile. So tritt in cuirp kirp das u gewissermassen in das c zurück, während das i sich vordrängt. Unter dem Einflusse des Accentes wird der kurze Vokal noch kürzer: bualadh būele, oder schwindet gänzlich: salach stach, wie andrerseits Doppelkonsonanzen vokalisch getrennt werden: tarbh taruv. Der Dialekt des Verfassers bietet uns manche Aussprache, die als eine Ausnahme von der Regel erscheint, z. B. beag beg (nicht bag), rud red, rod, dia- 'Tag' de, file fele, coigthigheas köikīs. Man darf zweifeln, ob im Altirischen oder Indogermanischen eine Erklärung für dergleichen zu suchen ist, wenn nicht der Einklang der neugälischen Dialekte nachgewiesen ist. Wenn ein Ire im Anfange des vorigen Jahrhunderts beaga biaga umschreibt (Gaelic Journal 5, 155), so will es scheinen, als dürfe man dem e der neueren Aussprache nicht allzu viel Gewicht beilegen.

Die andere Eigentümlichkeit der irischen Aussprache ist die Aspiration oder, wie Thurneysen sie nennen möchte, die Lenierung der Konsonanten. Die Iren bezeichnen die Gegensätze, in verschiedener Beziehung, als 'hart', 'schwer', 'stark' und 'rauh', 'leicht'; die Welschen als 'schwer', 'glatt' und 'leicht', 'kraus'. Welches Bild man immer wähle, so wird es nicht auf alle Laute passen; vielleicht darf man die einfachen Konsonanten als starke, die aspirierten als schwache bezeichnen, um so eher als jene in der ältern Sprache oft geminiert sind. Es handelt sich um eine Liquidierung der intervokalischen einfachen Konsonanz, wie in scribere, scrivere, ir. sgriobh, welsch ysgrivo und humilis, ir. umhail, w. uvudd. Die Wirkung dieser Lenierung erscheint in den celtischen Sprachen unter verschiedener Gestalt: c wird zu irisch ch (je nach dem Status der Mollierung wie h' in ach oder h' in ich): welsch g; p zu ir. ph : w. b; g zu ir. gh (wie g in waghen oder wie i) : w. spiritus lenis; also — do charbad : dy gerbyd, do phian : dy boen, do ghalar : dy 'alar. Der Inlaut zeigt, worauf ich nicht eingehe, eine grössere Mannigfaltigkeit der Lenierung in der Sprache, aber es ist augenfällig, dass die welschen Aspiraten ch, th, ph anderer Art als die irischen sind. Nun ist am bemerkenswertesten das Verhältnis der Dentalen t, d, die im Welschen, vokalisch berührt. zu d, d werden, im Irischen aber ins Gutturale übertreten; t wird th d. i. h, wie do throigh : dy throed, und im trockenen Auslaute ch, wie go bráth = go brách etc.; und d wird dh, an dessen Stelle in der Aussprache regelmässig und auch in der Schrift oft gh (q, j) tritt, wie do dheud : dy ddaint. Hiermit in Uebereinstimmung nimmt das dh im Dialekt von Waterford oftmals die Aussprache des starken g an, wie suidh sig', luigh lig', rèidh reg', órdha ōr qe, crosadh krosaq; ähnlich sgrìobh saria. Das lenierte s trifft im Irischen wenigstens anlautend mit dem Welschen zusammen, wie do sheól : dy hwyl.

Die irische Schrift unterscheidet nicht den Status fortis und Status lenis der Liquiden *l, n, r,* wie es für *l, r* die welsche thut. Aber aus der Analogie aller übrigen Laute ergeben sich die Reihen:

```
t lár : llawr\bar{n} nós : naws\bar{r} rann : rhant' leas : lles\bar{n}' nead : nyth\bar{r}' rí : rhit do lár : dy lawrn do nós : dy nawsr do rann : dy rant' do leas : dy lesn' do nead : dy nythr' do rí : dy ri.
```

So erheischt es die Theorie, und ll, nn, rr gleichen den starken Konsonanten l,  $\bar{n}$ ,  $\bar{r}$ . Die Aussprache des nn trifft nach Henebry

mit der von ng (oder  $\dot{n}$ ) zusammen; er bezeichnet  $\bar{n}'$  mit z. Aber im einzelnen bleibt manches unklar. J. Flemming, der die Regel der Liquidenaussprache in einer lichtvollen Darstellung für das l durchgeführt hat (Gaelic Journal 3, 10 ff.), giebt die Aussprache ¿ dem starken trockenen Anlaut (wie lá), den trockenen Verbindungen tl, dl, sl, nnl, lt, ld, ln (wie dluth) und dem ll in jeder Stellung (wie ball); die Aussprache l' dem feuchten l in den gleichen Verhältnissen; die Aussprache l dem aspirierten trocknen Anlaute (wie mo laogh), dem Inlaute zwischen zwei trockenen Vokalen (wie eala), den Verbindungen bl, cl, fl, gl, ml, pl, rl und lb, lc, lf, lg, lm, lp, lr (wie blas etc.) sowie dem trockenen Auslaut (wie cúl); und endlich die Aussprache l' dem feuchten l in gleichen Verhältnissen und der Präposition le; man sagt linn l'in 'Teich', aber linn l'in 'mit uns'. Er erkennt jedem Konsonanten vier Laute zu, aber er nimmt das r davon aus. In der That scheinen alle einig, dass  $\bar{r}$  und  $\bar{r}'$  in einem Laute zusammenfallen, weshalb nach Willkür reub und raob 'zerreiss'. rith und ruith 'lauf' geschrieben wird, und im Dialekt von Aran sind nach Finck und Pedersen überhaupt nur zwei Laute (r und r') unterscheidbar. Jedesfalls wird nach Henebry rath wie ri mit  $\bar{r}$  gesprochen, aber er sondert von dem r von a rí, dá rádh, tángamar (wie tángamair) das auslautende von fuaradar  $f\bar{u}r \cdot ed \cdot r$ und giebt beiden einen dem g verwandten Laut. Merkwürdig ist die Aussprache von Maire Marc in Leinster, mit dem slawischen r, das dem ž ähnlich ist.

Der Prozess der Lenierung oder intervokalischen Schwächung der Konsonanten schreitet im Vulgäririschen weiter vor. Dass ch, th, dh, gh, bh, mh im In- und Auslaut gänzlich verstummen und nur auf die Quantität des vorhergehenden Vokals wirken, wie subhach  $s\bar{u}ch$ , umhal  $\bar{u}l$ , saoghal  $s\bar{o}l$ , buadh  $b\bar{u}e$ , ist nicht so ungewohnt wie ihre Umwandlung in die ihnen verwandten Vokale. Aehnlich wie im Welschen gwr aus gwer fer entspringt, so spricht man im Irischen suirghe gwr, eirghe gwr, inghean gwr, Tadhg gwr, meadhg gwr, coitcheann gwr, leabhar gwr, marbhadh gwr, ceathramhadh gwr, conchobhar gwr, leabhar gwr, der Willkür bleibt Spielraum: Adhamh gwr ist keine allgemeine Aussprache und selbst in der Heimat des Verfassers besteht neben comhradh gwr auch gw

Zwischenvokalen sehr reich ist. So wird unter dem Einflusse folgender starker Liquiden, namentlich nasaler, a zu au, o zu ou, i zu ai, ai oder ui zu oi, i oder oi zu  $\"{oi}$ , wie ann  $au\~{n}$ , bonn  $bou\~{n}$ , binn  $bai\~{n}$ , raint  $\~{r}oint$ , suim soim, cill  $k'\"{oil}$  etc. Die Mollierung ist hier wie überhaupt, wo sie sich aus dem Vokale ergiebt, unbezeichnet gelassen.

Der munstersche Dialekt verlegt in manchen Fällen den Accent vom Stamme auf die Endsilbe, wie coileán  $kil'\bar{a}'n$ , bacach  $buk\bar{a}'h'$ , beannacht  $b'\bar{n}\bar{a}'h't$ , agam  $eg\acute{u}m$ . Eine solche Aussprache ist kaum jemals allgemein gewesen und nach allen Anzeichen als eine Neuerung zu betrachten.

Die allgemeine Entwickelung der irischen Aussprache, die ich hier zu skizzieren versucht habe, hat einen Zustand von Möglichkeiten ohne Zahl geschaffen und der Dialekt von Waterford ist darin nur eine einzelne Erscheinung. Aber Henebry hat recht gethan sich auf diesen zu beschränken und es bleibt nur zu wünschen, dass uns auch andere irische Mundarten, so lange noch die Zeit dazu ist, ebenso genau beschrieben werden möchten. Die irische Vulgärsprache ist nicht von heute oder gestern; sie hat neben dem Hochirischen, wenn ich so sagen darf, zweifellos seit Jahrhunderten bestanden und jenes hat sich aus dieser Quelle verjüngt. Der Name Conchobar, den ich vorhin erwähnte, lautet nach dem Zeugnisse des Buches von Llandav schon im 12. Jahrh. Conchor. Der lautliche Verfall in der Volkssprache steht im schroffsten Gegensatze zu der vornehmen Aussprache und es ist fast seltsam, dass die Iren in ihrer klassischen Poesie so genau die Silben abzählen, während sie in der alltäglichen Rede deren zwei, drei auf einmal verschlucken.

Henebry leitet seine Untersuchung mit einigen Betrachtungen über die alte und die neue Verskunst der Iren ein und kommt zu dem Schlusse, dass die rhythmische Poesie neben der silbenzählenden schon in den ältesten Zeiten bestanden habe. Der Ansicht vermag ich nicht beizutreten. Warum sollte die Wb. 16 a 31 angeführte Halbstrophe (vgl. Zeitschrift 1, 141)

Is gnáth do cobir . cach lobir i fochidib

nicht aus einem Kunstgedichte von 5- und 7-silbigen Versen mit dem gewöhnlichen Binnenreim (cf. Fiaccs Hymnus Vs. 23) entnommen sein? es giebt dergleichen *cumasc*, Nr. 55 in Thurneysens Metrik ist ganz ähnlich. Ich leugne es durchaus, dass Ultans Hymnus in rhythmischer Hinsicht Merrimans 'Mitternachtshofe' von 1780 gliche. Denn gerade das Lied Ultans ist eines der wenigen im Liber hymnorum, das eine streng klassische Form aufweist:

Brigit be bithmaith . breo orda biblech donfe don bithlaith . in grian tind taidlech Ronsoera Brigit . sech drungu démna roroena réunn . catha cach thédma.

Das Gedicht ist im fünfsilbigen Rinnard beg mit Allitteration (uaim), Hauptreim (comharda) und Reimkadenz (ard) im zweiten und vierten Verse, mit Reimkadenz teilweise auch im ersten und dritten Verse, mit uaithne d. i. Reimkorrespondenz im dritten und vierten oder ersten und dritten Verse oder auch Binnenreim im vierten Verse zum Ende des dritten Verses; dazu hat das Metrum, in dem selbstverständlich jedes Wort seinen richtigen Accent behält, trochäischen Endrhythmus und hebt hier, wie zufällig und jedesfalls unwesentlich, in den meisten Versen mit jambischem Tonfalle an.

Halten wir den Anfang des Cúirt dagegen:

Budh ghnáth me 'siúbhal . le ciúmhais na habhann air bháinseach úr . 's an drúcht go trom

Anaice na gcoillte . a gcuim an tsléibhe

gan mhairg gan mhoill . le soillse an lae.

d. i., wenn ich es richtig lese:

Bu gnā me šūl . le kiū'š ñ e houñ cr wân'šåh' ūr . 's en drūh't gu troum Enak'e ñ e gilt' . e gim en tle gan wår'g' gan wöil . le sõil'še 'n l'ē.

Das hat ja noch Allitteration, Reim, Binnenreim, auch Reimkorrespondenz; aber an die Stelle der festen Silbenzahl, die im Vulgäririschen nicht durchführbar wäre, ist der jambische Rhythmus getreten. Woran erkennen wir dagegen auf den ersten Blick das Dán díreach? Daran, dass es die Silben zählt und keinen festen rhythmischen Vers hat.

Es ist ja denkbar, dass im Zeitalter des 'carmen barbaricum' Ratperts auch die Iren in ihre Verse Rhythmus zu bringen suchten, aber der Vers von sieben Silben ist, wie z. B. St. Cuchuimne und Aucassin bestätigen, für den Rhythmus von vier Hebungen ungünstig. Wenn man tausend mittelirische Verse findet, die sich leidlich rhythmisch lesen, so stehen ihnen zehntausend gegenüber. die nicht im Takte bleiben. Die Dichter des Liber hymnorum sind keine klassischen Zeugen für irische Rhythmik, denn ihre religiösen Poesieen sind darin eben so schwach, wie sie in der Bardenmetrik unzulänglich sind, und auch die neuesten Untersuchungen, die darüber gepflogen sind, haben uns keines Bessern belehrt. Die neuern Metra haben sich m. E. aus der alten Form der klassischen Poesie entwickelt, indem sie die Fesseln abstreiften, die der rhythmischen Entfaltung hinderlich sind. Die Gedichte, die Henebry im Auge hat, bei Iren und Bergschotten in grosser Mannigfaltigkeit vorhanden, sind aus rhythmischer Umgestaltung der irischen Silbenmetra hervorgegangen - aber es ist ein endloses Thema. Bei den Alten erkenne ich keinen andern Rhythmus als den Endrhythmus der Verse und den schwächern Rhythmus, den das Gleichmass der innern Reime erzeugt. Das Dán díreach aber ist uralt, Schon unter den St. Pauliner Gedichten sind einige in der vollendeten Form der Rannaigecht, die auf eine lange Zeit metrischer Entwickelung schliessen lassen. Es überrascht, in diesem Keimelion der celtischen Litteratur unter den Hymni feriales Gregors des Grossen derartige Poesieen versteckt zu finden, in einer Handschrift, die, wie ich mich überzeugen konnte, wenig jünger ist als die Würzburger, Mailänder und St. Galler Glossen.

Henebry hat in seine schöne Arbeit manche dankenswerte lexikalische Bemerkung eingeflochten; angeführt seien z. B. die nominalen Pejorativa auf -is, wie ótis 'ein Frauensmensch', die offenbar den englischen Adjektiven auf -ish nachgebildet sind. Von Keatings Gedicht an den Harfner Tadhg O'Coffey druckt er leider nur die erste Strophe (sie ist in E. Buntings Irish music p. 51 übersetzt), da man doch zu Hardimans fehlerhaftem Texte (Irish minstrelsy 2, 378) von ihm gern das Ganze gehabt hätte; O'Curry 3, 215 giebt nur die 5. und die 6. Strophe. Auch durch ein Stückchen Folklore erfreut uns der Verfasser, wie noch zu guter Letze erwähnt sei: Die Fische kürten einst einen König und ihre Wahl fiel auf den Häring. Als dies der Flunder, der dabei nicht zugegen gewesen war, hörte, zog er eine Grimasse und meinte 'Ach, der Häring!' — und von dieser hämischen Bemerkung hat er sein schiefes Maul behalten.

LUDW. CHR. STERN.

Berlin.

Teanga Thíoramhuil na h-Eireann in a gcuirthear a gcéill seandachd agus mórdhachd na gaedhilge maille re sgribhinnibh gaedhilge fear deagh-aithnighthe nar foillsigheadh riamh roimhe. Le T. O. Ruiséal. Sealy, Bryers and Walker, Ath-Cliath. 1897. 8°. pp. XII + 99. 1sh. 6d.

Unter diesem Titel veröffentlicht Herr T. O. Russell eine Sammlung von ihm selbst in gälischer Sprache geschriebener Aufsätze, in denen er sich etwas weitschweifig über verschiedene Punkte aus der Geschichte der irischen Sprache und Litteratur auslässt. Ein derartiges Buch ist eine seltene, ja einzige Erscheinung in Irland, die ihre eigentümliche Bedeutung hat. Der Verfasser, welcher sich bemüht, seine Sprache nach den besten Mustern zu modeln, unter denen er Keating, Bedel und O'Molloy nennt, ist offenbar von dem Bestreben beseelt, seinen Landsleuten, die irisch lesen gelernt haben, eine anziehende, in Form und Inhalt moderne Lektüre in die Hand zu geben. Ob es möglich sein wird, auf diesem Wege dem noch irisch redenden Volke eine Litteratur zu schaffen, lässt sich freilich bezweifeln. Dass es an einer modernen Litteratur fehlt, kann nicht geleugnet werden; denn mit Märchen, Volksliedern, Erzählungen aus der Vorzeit lässt sich auf die Dauer kein moderner Leser abspeisen. Aber meiner eigenen Ansicht nach hat das Bestreben, die aussterbende Sprache neu zu beleben, keine Aussicht auf dauernden Erfolg, so lange die Bibelübersetzung nicht zur Grundlage des Unterrichts und der Lektüre gemacht wird. Das lehrt vor allem das Beispiel von Wales, wo unter dem Einflusse religiöser Begeisterung Jung und Alt in den Sonntagsschulen an dem Buch der Bücher ihre Muttersprache haben lesen lernen und zeitlebens hauptsächlich daraus ihre sprachliche Bildung schöpfen. Versuche wie der des Herrn Russell, oder wie das seit einem Jahre in Dublin erscheinende gälische Wochenblatt,1) so wohlgemeint und patriotisch sie sind, können keinen bestimmenden und dauernden Einfluss gewinnen; dazu bedarf es einer viel tiefer gehenden Anregung, der ein wirkliches Bedürfnis des Volkes entgegen kommen müsste.

Gypsy Folk-tales by Francis Hindes Groome. London, Hurst and Blackett, Limited, 13 Great Marlborough Street. 1899. 80. pp. lxxx + 302. 12sh.

Diese umfassende Sammlung von Zigeunermärchen aus den verschiedensten Ländern enthält auch einige bisher ungedruckte aus Wales und darf deshalb wohl das Interesse des Celtologen beanspruchen. Der Herausgeber verdankt dieselben — neun an der Zahl — dem Herrn

<sup>&#</sup>x27;Fáinne an Lae', páipéar seachtmhaine dá theanga chum Gaedhilge do chur ar aghaidh. Printed and published by Bernard Doyle, 9 Upper Ormond Quay, Dublin.

John Sampson, der sie selbst an Ort und Stelle aufgezeichnet hat. Die Geschichte der Zigeuner in Wales verdiente wohl eine eingehende Behandlung. Vor etwa 200 Jahren dort zuerst eingewandert, unter der Führung ihres 'Königs' Abraham Wood, von dem die kymrische Bezeichnung der Zigeuner als teulu Abram Wd herrührt, haben sie ihre Sprache in grosser Reinheit erhalten, während sie in England fast zu einem Jargon herabgesunken ist. Sie haben sich ganz wie ihre Stammesbrüder in Ungarn die nationale Musik ihres Adoptivlandes angeeignet. und Zigeuner sind heutzutage die besten Spieler auf dem nationalen Instrument von Wales, der telyn deir-res, der dreireihigen Harfe. Es war ein Zigeuner, John Roberts aus Newton, der dem sterbenden Dichter Ceiriog die Lieblingsweisen seiner Heimat vorspielte, 1) und derselbe Roberts hat auch mehrere Märchen für Herrn Groome niedergeschrieben. Herr Sampson verdankt seine Sammlung einem Nachkommen des alten ἐπώνυμος Abraham Wood. Was den Inhalt dieser Märchen betrifft, so sind es sämtlich Varianten wohlbekannter, durch die ganze Welt verbreiteter Stoffe. Dagegen bietet die Form manches Eigentümliche. Wenn in den Aufzeichnungen älterer irischer Sagen oft eine ungemein knappe Ausdrucksweise vorherrscht, bei der zuweilen einzelne Worte die Stelle von ganzen Sätzen vertreten, so ist man geneigt, darin etwa ein Konzept für den Erzähler zu sehen, in dem nur gleichsam die Stichworte gegeben sind. Nun aber finden wir in diesen welschen Zigeunermärchen einen Stil, der an Gedrungenheit solchen irischen Versionen nichts nachgiebt. Herr Sampson sagt darüber (S. lvi): 'In listening to these tales, I think what struck me most was the severity of their style, reminiscent of Paspati's and other Continental collections. A single word serves often as a sentence - 'Chale', they ate; 'Rati', it was night. The latter beats for compression the Virgilian 'Nox crat'. Wir haben es also mit einem Kunstgriff des Erzählervortrags zu thun, der mit richtigem Ausdrucke und von gehörigen Pausen begleitet gewiss sehr wirkungsvoll sein kann. Herr Groome druckt auch einige 'Scottish-Tinker-Stories' aus den Popular Tales of the West Highlands wieder ab, leider ohne die Fehler in Campbells Uebersetzungen zu berichtigen. Auf S. 282. Z. 4 lies saaile statt saaile: ib. Z. 6 lies: 'we will not believe but that the bramman is in it'. Bramman ist augenscheinlich eine Ableitung von braoim, breim, ir. broim, kymr. bram 'crepitus ventris'. K. M.

Gwedi Brad a Gofid gan T. Gwynn-Jones. Caernarfon: Argraphwyd gan Gwmni'r Wasg Genedlaethol Gymreig, Cyf. 1898. pp. iv + 268. 80. 2sh. 6d.

We had much pleasure and amusement in reading this Welsh novel. It is a pleasantly written tale of Welsh life in a country district,

<sup>&#</sup>x27;) 'Un diwrnod galwodd yr hen delynor Roberts o'r Drefnewydd, a'i fab, i edrych am dano; a gofynodd iddynt chwareu ei hoff hen alaw 'Toriad y Dydd' &c., John Ceiriog Hughes, ci fywyd, ei athrylith, a'i waith, gan Llyfrbryf (Isaac Foulkes), Liverpool 1887, S. 117.

evidently some part of Flintshire. We are given a glimpse of Welsh manners and customs of the present day: the author is evidently a great admirer of Daniel Owen, and the influence of the master is apparent throughout the book. We are constantly reminded of scenes, incidents and persons in Rhys Lewis, and Enoc Huws: e.g. Hughes the policeman naturally recalls Jones y plismon of Enoc Huws, Mr. Bowen reminds us of Capten Trevor, and the history of Ifor and Enoc Huws is much the same; in fact, most of the book seems to have its origin in one or other of Daniel Owen's works. We should like to see the writer, who is a native of Carnarvon, striking out on a new path, and giving us a story describing life in the quarrying districts; he is well acquainted with the life of the people and has already given proof of his ability to write a good story in excellent Welsh not too classical and stiff on the one hand, nor slipshod and too colloquial on the other. The book is prettily bound in cloth, the type is clear and the paper good, and the number of misprints we have noticed is small.

The chief thing we have to complain of is the orthography. At present Welsh spelling is in a state of absolute chaos: every newspaper has its own system, and every separate contributor his own ideas about the proper way of spelling his native language. The result is that the same word may often be spelt in half a dozen or even more different ways, all correct: for instance the following variations are quite common, anmarch, anmharch, ammarch, ammharch, amarch, amharch, or danneddog, danheddog, dannheddog, daneddog: a regular system is sadly wanted, but there is little likelihood of one being adopted, though the one recommended in the Report published by the Welsh National Press Co. is simple, phonetic, and on the whole very workable: but we despair of seeing it adopted by the public at large, as at present quite a different system is used by the newspapers published by the very same company! In many points of orthography Mr. Jones is a bold innovator: but he has not carried his principles to their logical conclusions, and is also guilty of serious inconsistencies: e.g. he writes adweunai (p. 91), gweutha (64), heuddai (153), for which the usual spelling is adwaenai &c. Mr. Jones' innovation is excellent, as there are two distinct sounds ae, 1) in monosyllables, or final syllables adwaen, cae; 2) in the interior of a word, adwaenai, where the sound is that of eu in gwneuthur: but again we find gwaethaf (105), aelodau (99). There are other inconsistencies too numerous to mention, e.g. tipyn (55) tippyn (58), hwnw and hwnnw frequently, ffyrnicach (57) and pwysiccach (57).

T. Hudson Williams.

J. Gwenogvryn Evans, Report on manuscripts in the Welsh language. Vol. I. (Historical Manuscripts Commission.) London 1898. XVIII + 295 pp. 8°.

Dieser erste ausführlichere Katalog einer grössern Sammlung celtischer Manuskripte, der der Oeffentlichkeit übergeben wird, von einem namhaften Gelehrten abgefasst, beschreibt die 42 welschen Handschriften des Lord Mostyn in Mostyn Hall in Flintshire, unter denen so

wertvolle sind wie ein Geoffrey of Monmouth aus dem 13. Jh. und ein Codex der Bruts, der älter als der Hergestiensis ist. So alt sind die übrigen Handschriften nicht: aus dem 15. Jh. zählt man 2. aus dem 16. Jh. 15, aus dem 17. Jh. 21 und aus dem 18. Jh. 2 Nummern. Geschichte, Genealogie und andere Fächer sind darin nicht unbedeutend vertreten, nicht minder die Poesie, Taliessin und die übrigen alten Dichter freilich nur spärlich, aber desto zahlreicher die Barden des 14. bis 16. Jahrhunderts. Schon Rob. Williams (Eminent Welshmen p. 115) wies auf die unveröffentlichten Gedichte des Dafydd ab Gwilym in der Mostyn Library hin und in der That ist die Bibliothek an Gedichten dieses Choregen der welschen Barden reich. Wir zählen in dem Kataloge 154 Gedichte von den veröffentlichten 262, darunter viele doppelt, und einige in drei und mehr Mss.: Nr. 2, 21, 24, 69, 85, 104, 108, 120-125, 128, 205, 208, 242 je dreimal, Nr. 65, 188, 210 je viermal und Nr. 132, 198, 216 je fünfmal, aber keins aus Iolo Morganwgs Anhang. Nr. 93 (p. 183 f.) wird hier dem Gruffydd Llwyd ap y caplan (1460) zugeschrieben, und Nr. 139 wiederum dem Iolo Goch. Die Qualität der Texte lässt sich aus den mitgeteilten Anfangs- und Schlussversen nicht beurteilen, aber schon diese ermöglichen einige Verbesserungen des Druckes. Die Summe der unveröffentlichten Gedichte Dafydds in Lord Mostyns Bibliothek beträgt, von einigen Englynion abgesehen, 36, und auch unter diesen erscheinen einige zweimal; so 'Pell y cerddais i geisiaw' (p. 168g, 286o), 'Henfo well i ti henferch' (p. 169g, 284 f.), 'Modd elw yddwy' ym meddyliaw' (p. 172a, 283b), 'Ceisio yn lew heb dewi' (p. 176 n, 286 l) und 'Fal yr oeddwn gwyddwn gêl' (p. 244 h, 280 m). In p. 176 u liegt ein Fehler der Handschrift oder der Verzeichnung; denn zu dem Anfange 'Hoywdeg riain am hudai' (d. i. Nr. 24), einem Gedichte mit cymmeriad, dessen Verse alle mit H anfangen, passt nicht der Schluss 'na bun na duw sadwrn byth'; auch gehört dieser Vers zu Nr. 129.

Iolo Goch erscheint etwa mit der Hälfte seiner edierten Gedichte, nämlich Nr. 2 (5 mal), 3 (2), 4 (3), 7 (2), 8 (2), 9, 10 (2), 11, 12, 13 (2), 14 (2), 15, 24, 25 (3), 27, 28 (2), 29, 30, 31 (3), 32, 36 (2), 38, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 65, 67, 68, 73 (3), 74 (2). Zehn Gedichte hiervon werden ja gelegentlich auch andern Dichtern zugeschrieben, aber das Zeugnis des Katalogs ist uns wertvoll, der z. B. Nr. 73 'Anodd ym roi hawddamawr' dreimal dem Iolo Goch beilegt. Dagegen schreibt er die Nummern 54, 57, 58, 59, 72, auch 68 einmal (p. 47) dem John Kent zu. Unveröffentlicht ist nur das eine 'Duw greawdur nef a daear', (p. 234 p) und ein Englyn an Alice (p. 92 b); auch das sonst dem John Kent zugeeignete 'Llyma fyd llawn o fedydd' (p. 85 q, 99 m) soll sonst Iolos Namen tragen. Das Araith dieses Dichters, über das in dieser Zeitschrift 2, 183 gesprochen ist, kommt zweimal im Kataloge vor und ich entnehme aus den Anfangsworten die bessere Lesart 'o deyrn llwyth' für Ashtons 'o adein llwyd' (p. 667, Zeile 13).

Von dem Doktor der Theologie John Kent kommen 25 Gedichte vor und eine Liste von einigen weitern (p. 47); uns liegen nur 10 davon gedruckt vor, darunter die hier dreimal gebotenen 'Ystydio yddwyf was didwyll' (p. 739, 99 l, 153 f. — Ceinion 1, 112) und 'Y tad on dechreuad chwyrn' (p. 70 i, 99 h, 198 c — Ceinion 1, 116); 6 andere edierte Gedichte (Ceinion 1, 113. 114. 116. 120; Gr. Rob. 350; Iolo mss. 253) enthält die Sammlung Lord Mostyns nicht. Uebrigens habe ich eine Schwierigkeit mit dem Namen des Dichters; denn während er gewöhnlich John Kent und von Griffith Roberts (Ztschr. 2, 162) John Gwent genannt wird, heisst er in den Mss. Lord Mostyns zweimal John Cemp (p. 86, 190 o).

Von Rhys Goch Eryri verzeichnet der Katalog 15 Gedichte, die meist zweimal vorkommen, 'Madyn Ronwyn ry enwir' sogar viermal. In der Sammlung sind weiter Gutto'r Glynn und Sion Tudyr reichlich bedacht, aber die spätern Barden sollen hier nicht aufgezählt werden. Denn der vorliegende Katalog ist nur der Anfang eines weit aussehenden Unternehmens und zeigt noch kein Gesamtbild von dem Umfange und dem Inhalte der welschen Litteratur in den Handschriften.

Möchte das Werk rüstig gefördert werden, denn seine Ausführung hat uns recht wohl gefallen. Der Verf. ist in der buchstäblichen Wiedergabe seiner Texte peinlich und sucht auch die handschriftlichen Eigenheiten typographisch festzuhalten. So hat er ein eigenes 3 für das welsche I, wie es sich im Anlaute der Wörter findet. Einen philologischen Wert hat das nicht, ebensowenig wie 'this whoreson 6, this unnecessary letter', um es shakespearisch zu sagen. Ein paar photographische Tafeln wären uns lieber gewesen.

R. Thurneysen, Anzeige von H. Pedersens Aspirationen i Irsk. (Indogerm. Anzeiger IX. 1898, p. 42—48).

Der Verf. macht eine Anzahl treffender Bemerkungen zu Pedersens 'Aspiration' und formuliert seine Meinung in einem Punkte (vgl. Ztschr. 2, 199) nun so, 'dass der Buchstabe h im Altirischen stumm war, dass aber das Sandhi-h, das im Mittel- und Neuirischen geschrieben und gesprochen wird, schon in der altirischen Aussprache zu Tage trat'.

H. D'Arbois de Jubainville, L'infixation du substantif et du pronom entre le préfixe et le verbe en grec archaïque et en vieil irlandais. (Mémoires de la Société de linguistique de Paris, Tome X. 1898, p. 283—289).

Die Trennung der Partikeln ro und no von ihrem Verb im Irischen, wie in: ro catha clôi 'in proeliis vicit' Trip. 214; de bráth nom choimmdiu côima 'de judicio me Dominus servet', Prisc. Sangall. 204; romsoirsa 'me liberavit'; rotbia 'tibi erit'; ním charatsa 'non me amant' etc., wird hier durch die Tmesis im Indischen, Littauischen und namentlich im homerischen Sprachgebrauche erläutert, wie  $\pi \varrho \acute{o}$   $\mu'$   $\xi \pi \epsilon \mu \psi \epsilon \nu$  ' $\lambda \gamma \alpha \mu \dot{\epsilon} \mu \nu \nu$  etc. Dabei wird no mit  $\nu \dot{\nu}$  gleichgestellt und das mitunter vor dem pron. infixum stehende da, du, do (Ztschr. 1, 227) im griechischen  $\delta \dot{\epsilon}$  wiedergefunden, wie in  $\pi \varrho \dot{o}$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\mu'$   $\dot{\dot{\eta}} \kappa \dot{\epsilon}$   $\theta \epsilon \dot{\alpha}$ .

—, La famille homérique et la famille celtique. (Revue historique, Tome XII. 1898, p. 433—456.)

Die homerische Familie, so führt der Verf. aus, steht in sittlicher Beziehung auf einer höhern Stufe als die celtische, wie sie die irischen Sagentexte schildern.

H. D'Arbois de Jubainville, Les nombres trois et neuf, sept et cinquante dans la littérature homérique et chez les Celtes. (Revue des traditions populaires, Tome XIII. 1898, p. 289—298).

Durch viele Belege, die sich fürs Celtische noch erheblich vermehren lassen, wird gezeigt, dass die Zahlen 3,  $3 \times 3$ ,  $2 \times 3 \times 3$ .  $3 \times 3 \times 3$  und 7,  $7 \times 7 + 1$  und  $3 \times 50$  im griechischen und im irischen Epos eine grosse Rolle spielen. Von Bedeutung werden solche Beispiele sein, in denen nicht nur der Zufall waltet. Aber man müsste den Blick über die hier gezogenen Grenzen hinausschweifen lassen. Um ein Beispiel anzuführen, so bilden bei den Iren wie zu Lande 'neun Ackerfurchen' (immaire, Windisch Wb. p. 620, LL. 109 a 4), so zu Wasser 'neun Wellen' (tond) ein Mass der Entfernung (Windisch Wb. p. 638, LH. 1, 25. LL. 13 a 39) und die neunte Welle hat eine magische Heilkraft (Ir. Texte 3, 189). Diese 'neun Wellen' sind auch den welschen Dichtern bekannt: Rhfs Goch ab Rhiccerd spricht von der Herrschaft der Müve über naw-tòn gweilgi 'die neun Wellen des Oceans', Iolo Mss. p. 239, und Ab Gwilym 99, 38 wünscht seinem Widersacher, Saig naw-tòn a'i sugn atai 'der Strudel der neun Wellen möge ihn verschlingen!'

St.

# Corrigenda.

(Zeitschrift f. celt. Philologie, Band II; cf. pp. 222. 311.) . P. 226, ll. 5, 6, for rachad read rachaid " 12, for dodechaid 'na n' aentaid read dodechad 'na n-aentaid. , 21, for remi Gabrial read reim Gabrial. 227, , 16, for hath to do read went. L. 25 for could read used to. , 229, , 27, 28, read And they say that the creed of the Christians is wrong to declare that the Jews could have crucified Jesus etc. 4, for that read in. L. 5 after God insert who. , 20, for is read may be. L. 27 read fulfil Christ's commandments or. 233, , 3, for fulfil read follow. 235, , 23, after Sinai insert in the desert. " 29, for had often to wait read were often sleepless. 239, , 16, after wink read here. 241, dele the first note. 244, l. 20, for leighisi . . . athrigedh read leighisi[dh] . . . athrigidh. 246, , 14, after sisi insert duilleóg na córa aici 7 telgidh. 248, , 20, for nar read mar. 250, , 8, for a read a[m]. L. 28 for cogad read cogaid. 251, , 31, 32, for is constant war read are constant wars. 254, , 30, for ndenacht read denocht. 256, " 6, for mét read méit. 257, , 7, after war insert however great. 263, ,, 33, before ladies insert rest of the. L. 34, dele thence. 272, , 13, for roicher read roiched, and in note 4 for roither read roithed. 273, , 16, after one insert in the world. 274, , 14, for racha read rachad. 275, , 20, for will read would. 291, , 29, for leaves read gets. 292, , 4, for nach read neoch. 294, , 30, for nobeth étach read no bethadach. 295, , 10, for remain read live. , 24, for how read as though it were. , 33, after goats insert or of other animals. 302, , 25, after Rev. Celt. insert XVIII, 82. 306, , 20, for Abercomby read Abercromby. 310, , 1, add service. , 311, , 3, for 113 read 114.

In the Index verborum insert: anteiricc antarcticus 155. bethadach animal 259. leighisim I heal 147. da méit 170 however great. pairt, Fr. parti, a partner 149. parthus 252, parrdhus 115, paradise.

W. S.

```
P. 64, 1. 3, lies desscendat. Note 3 lies arrachée.
```

- , 65, Note 3, 1. 2, dele and Celtic.
- , 83, l. 10, nach Wh. Stokes offenbar nega guurthcod zu lesen.
- , 136, , 4 v. u., lies fore-arm statt wrist.
- , 137, , 3, lies thee statt see.
- , 139, , 10, lies prize statt poige; l. 25 lies Wolfe.
- " 145, " 3 v. u., lies watchdogs statt man-hounds; ebenso pp. 149, 151, 153; fearchoin mit prothetischem f ist nach Wh. Stokes = archoin, von archu, das O'Clery als 'Kettenhund' erklärt und Ascoli, Gloss. p. XXIV, mit aire 'vigilantia' verbindet. Aber die ältere Form ist archu, vgl. Zeitschrift 2, 371 Note 1.
- " 147, " 13, lies pillow statt couch.
- , 170, , 27, lies Rhys Goch ab Rhiccerd.
- , 211, , 29, lies act, l. 34 lies there.
- , 219, , 16, lies Brieuc.
- " 220, " 9 v. u., lies caillou.
- " 223, " 7 v. u., lies 3 d statt 2 d.
- ", 324, Note 2. Das hier erwähnte Gedicht aus einer Handschrift von 1764
  (Neue Königl. Sammlung, Nr. 173) ist jetzt im Gaelic
  Journal 9, 285 (December 1898) abgedruckt.
- , 340, l. 28, lies guaillibh.
- " 413, " 35, lies doiri statt doirsi.

St.

Abgeschlossen am 29. Dezember 1898.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.

UNIV.

416101 ....

. . .

|  | • |  |
|--|---|--|

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



| 805<br>25<br>C4 | Z eitschrift für<br>Celtische Philologia       |
|-----------------|------------------------------------------------|
| ۷۰۶۰            |                                                |
|                 | 261125                                         |
| /ivian          | 1 16 1 1 - 7 , 5 <del>E. Willi.</del> 11 - 7 , |
|                 |                                                |
| <del></del>     | <del></del>                                    |
|                 |                                                |
|                 |                                                |

